

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

#### GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

#### THE

### **Hagerman Collection**

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

DOUGHY WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HARDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.



136.

Gefcichte

## Staatsveranderung in Frankreich

unter Ronig Lubmig XVL

Dritter Theil.

210:010

2 5 5

Gille and Salar entre and a contraction of the Cont

### Geschichte ber

23009

# Staatsveranderung

in

# Frankreich unter König Ludwig XVI.

sher

Entstehung, Fortschritte und Wirkungen

sogenannten neuen Philosophie in diesem Lande.

Schitz, cone Henrich von

Leipzig: F. A. Brochaus, 1828.

## übersicht bes Inhalts.

#### Meunter Abichnitt.

|                                                                | ette |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Bichtige Folgen ber Ereigniffe zu Berfailles am 25ften Juni    | 2    |
| Der größte Aheil der Minorität des Abels vereinigt fich mit    |      |
| ben Gemeinen                                                   | 5    |
| öffentliche Versammlung der Pariser Wähler am Issen Juni;      |      |
| babei erfter Aufruf zur Bewaffnung bes Boltes                  | 5    |
| Talleprand Perigorb                                            | 8    |
| Palais Royal; fein Ginfluß                                     | 8    |
| Kuf Recter's Antrag gebietet ber König bem Abel und ber        | ,    |
| Beiftlichteit, fich mit bem britten Stanbe gu vereinigen       | 12   |
| Bereinigung fammtlicher Deputirten bes Abels unb ber Beift-    |      |
| lichfeit mit bem britten Stanbe                                | 13   |
| Maßregeln ber Philosophen gut fernerer Betampfung ber Se-      |      |
| walt bes Monargen                                              | . 16 |
| Erfte Bustimmungs : Abresse aus ben Provinzeit an bie Ra-      |      |
| tionalversammlung                                              | 18   |
| Erster förmlicher Borfchlag zur Errichtung einer Nationalgarbe | 19   |
| Mittel, bie Arene ber Aruppen gegen ben Ronig gu er-           |      |
| fchüttern                                                      | 21   |

|                                                            | <b>Sett</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Grorterung ber Fragen : Fanb jest eine obere Beiting bei   |             |
| ben Philosophen fatt ? Wer waren die leitenben Per-        |             |
| fonen ? Belches ihre 3wede ? Boben tamen bie ver-          |             |
| wenbeten Gelbmittel?                                       | 23          |
| Erbrterung ber Theilnahme bes Bergogs von Orleans an ben   |             |
| Dagregeln ber Philosophen gu biefer Beit                   | 26          |
| Magregeln bes Bofes gegen bie Philosophen                  | 84          |
| Bufammengiehung eines Deeres um Paris unt Berfailles .     | 85          |
| Das Bolt zu Paris befreit mit Gewalt eilf verhaftete Got-  |             |
| baten ber frangoffichen Garbe                              | 41          |
| Babl bes Bergogs von Driegna gum Prafibenten ber Ra-       |             |
| tionalversammilung                                         | 48          |
| Die Rationalversammlung bittet ben Ronig, nach bem Bor-    |             |
| fchlage bes Grafen Micabenu, um fchleunigfte Gutferpung.   | 1           |
| bes Decres                                                 | -44         |
| Erfter Entwurf gu einer Ertlarung ber Denfchennechte, von: |             |
| Safayette verfaßt                                          | 46          |
| Berhanblungen ber Balblernerfamming gu Baris, am 19ten.    |             |
| und 11ten Juli                                             | 48          |
| Recter und feine Anhanger werben mis bem Miniftentum;      |             |
| entlaffen                                                  | 50          |
| . 1                                                        |             |
| Behnter Abichnitt.                                         |             |
|                                                            | •           |
| Bollsbewegungen gu Paris am 1Rim Juli                      | - 54        |
| Camille Desmoulins                                         | 54          |
| Der Pring Cambest bringt mit einigen Reitern bes Megiments |             |
| Ronal Allemand in ben Garten ber Amiterien ein, und        |             |
| nempunbet einen Barger                                     | 58          |
| Das Bolt gerftreut fich                                    | 59          |
| Zufftand ju Paris am 18ten Juli                            | 66          |

| T. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Chrichtung ben beftlabigen Zinsfchuffes beriAbiler auf bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 :0             |
| all Rathhaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68               |
| Errichtung bor-Matientligathe ju Philis : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69               |
| Bifanbige Ausschaffs bis Diffbicion au 200 fin ber auf beite bei beite beite beite bei beite bei | ·· 74            |
| Die frangoffiche Garbe und bie Parifer Stadtwache (Guet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| de Paris) treten ppiom nach Bupfchill über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75               |
| Sigung ber Rationalberfammenng am 1Sten Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76               |
| Greigniffel gu dparis laki indeen Milit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80               |
| Bat Ball bemächtigt fich bes Maffenvorrathe im Invalibenhauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80               |
| Einnehme ber Boftille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200              |
| Cirnorbung des Couverneurs ber Buffille, fünd einiger Diffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : :              |
| eine und Golbaten von bie Befahung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92               |
| Ermording des Presiot: des-Wärthands, Fressen 🗢 🐫 🕟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99               |
| Sigung ber Rationalbesfinnellung am 14ten Bull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95               |
| Cmiennung eines Musichuffes, welcher ben Entionef gur ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e S              |
| nesent Constitutions amousbeiden folls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 95             |
| Spapetier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 96             |
| Peirjog- von Ciancouit 🚟 🥳 💯 👉 🖫 💆 🖰 😅 🖰 😅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 98             |
| Der Rinig begibe? papama 15cen Julia fie Recttonalvei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ .5             |
| fammlung, und erftart ibr ; baf er bereite Befehle gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b> -0      |
| Gutfernung ber Aruppen gegeben habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 199            |
| Deputation , Der Raffoneivafammilling auf bent Rathhauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Thu Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102              |
| Lafapetten wiede Edmittitoung beit Billionalginibe'; Balti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | y 2.12           |
| Baire von Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Streit gwifchen ben Ahiftingten auf Gignein Recter's unte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>p</b> - ( ( ) |
| ben Bonefophen ben Millonatberfanuntülig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 106            |
| Santmatiche Minifter werbert entreffen, Reiter und feine In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pon I            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <b>106</b> 5   |
| Debrece . Lonig fiche Pelitzen; bie gutest entlaffenen Mittiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| . Calund andere Personen vom hofe, vertiffen genittreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .··107           |

١

|                                                              | Salar |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Der König begibt fich nach Paris auf bas Rathbaus            | 109   |
| Rationalwarbe                                                | 111   |
| Erbrierung ber Abeilnahme bes herzogs von Driegus ion        | •     |
| ben Greigniffen bes 18ten unb. 14ten Juli                    | 114   |
|                                                              |       |
| Gilfter Abidnitt.                                            |       |
|                                                              |       |
| Erfte Folgen bes Aufftanbes zu Paris am 18ten unb.14ten      |       |
| . Buit the end a second                                      | 118   |
| Unruhen gu Poiffp                                            | 118   |
| Unruhen auch an andern Oxten                                 | 121   |
| Boltsbewaffnung in mehreren Provinzen                        | 123   |
| Conftitutionnelle, Democraten. Berboltniffe biefer Philofos. | 6     |
| phenparteien in ber Rationalversammlung                      | 123   |
| Ariftocraten, Ropaliften                                     | 127   |
| Intrag bes Grafen gally Tolenbal gu einer beruhigenben Droe  |       |
| e clamation an bas Bolt                                      | 127   |
| Ermorbung von Foulon und Berthier gu Paris                   | 180   |
| Streitigfeiten gufichen bem Daire, ben Biblem unb ben :      | , ,   |
| Diftricteversommlungen gu Paris                              | 143   |
| Machabe                                                      | 149   |
| Proclamation der Rafionaldersammlung jur Mernhigung des      | ,     |
| . Boles                                                      |       |
| Der Monarch und bie Koniglichen Beborben, verliegen alle.    |       |
| Sewalt                                                       |       |
| Berfolgung bes Abels in faft allen Abeilen bes Reichs        |       |
| Borfall bei bem Schloffe Quincep ohnweit Wefont; angefifche  |       |
| nachfte Wesanlaffung ber Weleverfojgung                      |       |
| Aubere Planberungen und Ausschweifungen                      |       |
| Bu St. Denis wird ber Lieutenant bes Maire, gu Aropes        |       |
| To, ber Maire nom Pobel ermorbet                             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tite                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Die Abgaben geben nicht mehr ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163                                           |
| Die Rationalversammlung prganiste fich zu Berwaltunges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| und Regierungegefchaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169                                           |
| Comité des rapports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169                                           |
| Comité des recherches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170                                           |
| Kinanzausschuf und mehrere andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171                                           |
| Reder tommt nach Werfailles gurud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17£                                           |
| Sein Besuch auf bem Rathbause ju Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172                                           |
| Baron Besenval ist auf ber Flucht aus bem Reiche verhaftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| morben 'a a 415 a, a 25, a 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174                                           |
| Reder bittet um heffen Befreiung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176                                           |
| Der constitutionnelle Thouret wird burch bie Mehrzahl ben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| Rationalversammlung zu ihrem Prasibenten gewählt, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| burch bie Democraten genothigt, bie Stelle auszuschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 3molfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ,,                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                             |
| Das Lehnspftem wird in der Sigung vom 4ten August aufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183                                           |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom Aten August auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188                                           |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom Aten August aufs<br>gehoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,<br>188<br>191                               |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom 4ten August aufs<br>gehoben<br>Decret vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ι                                             |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom 4ten August aufs<br>gehoben<br>Decret' vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe<br>im Reiche, und mißlungene Anleihen Recker's                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191                                           |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom Aten August aufs<br>gehoben<br>Decret' vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe<br>im Reiche, und mißlungene Anleihen Recker's<br>Reue Organisation der Pariser Nationalgarde                                                                                                                                                                                                                                                          | 191<br>196                                    |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom Aten August aufs<br>gehoben<br>Decret' vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe<br>im Reiche, und mißlungene Anleihen Recker's<br>Reue Organisation der Pariser Nationalgarde<br>Reue Streitigkeiten zwischen den Pariser Stadtbehörden                                                                                                                                                                                                | 191<br>196<br>200                             |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom Aten August aufs<br>gehoben<br>Decret' vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe<br>im Reiche, und mißlungene Anleihen Recker's<br>Reue Organisation der Pariser Nationalgarde<br>Reue Streitigkeiten zwischen den Pariser Stadtbehörden<br>Brissot de Warville                                                                                                                                                                         | 191<br>196<br>200<br>203                      |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom 4ten August aufs<br>gehoben<br>Decret' vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe<br>im Reiche, und mißlungene Anleihen Recker's<br>Reue Organisation der Pariser Nationalgarde<br>Reue Streitigkeiten zwischen den Pariser Stadtbehörben<br>Brissot de Warville                                                                                                                                                                         | 191<br>196<br>200<br>203                      |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom Aten August aufs<br>gehoben<br>Decret' vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe<br>im Reiche, und mißlungene Anleihen Recker's<br>Neue Organisation der Pariser Nationalgarde<br>Reue Streitigkeiten zwischen den Pariser Stadtbehörden<br>Briffot de Warville<br>Die Rationalversammlung beginnt die Bearbeitung der neuen<br>Constitution                                                                                            | 191<br>196<br>200<br>203                      |
| Das lehnsystem wird in der Sigung vom Aten August aufs<br>gehoben<br>Decret' vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe<br>im Reiche, und missungene Anleihen Recker's<br>Reue Organisation der Pariser Nationalgarde<br>Reue Streitigkeiten zwischen den Pariser Stadtbehörden<br>Brissot de Warville<br>Die Nationalversammlung beginnt die Bearbeitung der neuen<br>Constitution<br>Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers<br>Die sechs ersten Sonstitutions Artikel | 191<br>196<br>200<br>203<br>206<br>206        |
| Das Lehnspstem wird in der Sigung vom Aten August aufs<br>gehoben<br>Decret' vom 10ten August zur Wiederherstellung der Ruhe<br>im Reiche, und mislungene Anleihen Recker's<br>Reue Organisation der Pariser Nationalgarde<br>Reue Streitigkeiten zwischen den Pariser Stadtbehörben<br>Brissot de Warville<br>Die Rationalversammlung beginnt die Bearbeitung der neuen<br>Constitution<br>Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers<br>Die sechs ersten Constitutions Artikel | 191<br>196<br>200<br>203<br>206<br>206<br>209 |

| 100                                                  |                                       |       |               |                                       |                                       |                |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | (    | Seite       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|
|                                                      | <b>M</b> ati                          | onati | oerfan        | mian                                  | g nim                                 | mt.b           | en gri          | şten                                  | Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DHE S            | bt=" |             |
|                                                      | gefch                                 | lager | etts - fa     | φ\$ ≥¤                                | ben (                                 | Sonfts         | <b>turc</b> ion | 6-X1                                  | tite!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dn               |      | 285         |
| 44                                                   | eft. ül                               | ben t | <b>36-8</b> 0 | echt g                                | ur.A                                  | hronf          | olge à          | es fi                                 | anifaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शह क्षेत्र       | HEY. |             |
| C:                                                   | bones                                 | r-Ih  | eige <b>s</b> | in Fr                                 | anice                                 | id) ·          |                 | , 4                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · • *            | •    | 255         |
|                                                      |                                       |       |               |                                       |                                       |                |                 |                                       | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e <b>w</b> a     |      |             |
| 1.                                                   | gena                                  | nnt   | •             | •                                     | · .                                   | 2.27           | · :             | 10                                    | € ø'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · W              |      | 437         |
| Bet                                                  | anšaffi                               | ung,  | bie P         | Befağu                                | ng be                                 | n Be           | tjaille         | s su                                  | verk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rten             |      | 240         |
| Date                                                 | Infa                                  | niéri | ieregin       | nené g                                | lante                                 | क्षा शे        | hett ai         | n 23                                  | Nen E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Septen           | Šet  |             |
| •                                                    | bajan                                 | plt 4 | in i          | - in ,                                | 2 600                                 |                | *               | 4                                     | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                | •    | 248         |
| <b>IFG</b>                                           | Garb                                  | es b  | u Cor         | rp8-ge                                | ben b                                 | en -D          | fficier         | en bi                                 | efe8-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tegi <b>in</b> e | HIS. |             |
| 11                                                   | unb !                                 | ber ( | brige         | n Bef                                 | oğung                                 | tools:         | Bet             | ailles                                | om.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lften i          | Dc   |             |
|                                                      | tibét                                 | dh    | Dafti         | nabl                                  | •                                     | ٠.             | 4               | `*                                    | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      | 250         |
|                                                      | •                                     |       | •             |                                       | •                                     |                | •               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                |      |             |
| 1.57                                                 | 3 * * *                               |       | Dt            | eize                                  | hni                                   | et             | Abi             | di                                    | ittt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |             |
|                                                      |                                       |       |               | •                                     | ,                                     |                |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |             |
| Bou                                                  | , unb                                 | ber   | grò           | it Min                                | j bh                                  | ; <b>9</b> 8aj | innal           | arbe                                  | son 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | paris (          | ie:  |             |
|                                                      | hen c                                 | nn 6  | ten E         | ctober                                | : nad                                 | Ber            | failles         |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                | •    | <b>26</b> 5 |
|                                                      | • •                                   |       | .'            | 44 5                                  | ,                                     |                | •               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | _    |             |
| $\mathcal{F} \setminus \Gamma$                       |                                       | ۹.    |               |                                       | , ,                                   |                |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | -    | ,           |
|                                                      |                                       | •     | ٠             |                                       |                                       |                |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | -    | , at        |
|                                                      | ,                                     | •     | ٠             |                                       |                                       |                |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •              | •    | .′          |
| 14.                                                  |                                       |       | ٠             |                                       |                                       |                | -               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                | -    | , ,         |
| au;                                                  |                                       | •     | ٠             | •                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -              |                 |                                       | , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                | ·    | , , , , ,   |
| ilui<br>G                                            | •                                     | 2.1   | •             | •                                     | -                                     | -              | · ·             | •                                     | F .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | •    | , at        |
| au;                                                  |                                       | 1.    |               | •                                     |                                       |                | -               | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | , , , ,     |
| Het<br>Gov<br>Des                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.    |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       | -              | -               | *                                     | es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>es<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |             |
| Het<br>G. J.<br>Erits<br>Duta                        |                                       | 1.7   |               |                                       |                                       | -              | -               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | er<br>er<br>er<br>er<br>er<br>er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | , , ,       |
| Het<br>Gov<br>Des                                    |                                       | 1.7   |               |                                       | -                                     | -              |                 | # # ##                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |             |
| Het<br>G. J.<br>Erits<br>Duta                        |                                       | 1.7   | :             |                                       | ***                                   |                |                 | * · ·                                 | ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |             |
| Het<br>G. J.<br>Erits<br>Duta                        |                                       | 1.7   | :             |                                       |                                       |                |                 | * · ·                                 | ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |             |
| But<br>Cos<br>Dos<br>Dos<br>Dos<br>Dos<br>Dos<br>Dos | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | ;             |                                       |                                       |                |                 |                                       | e de la companya de l |                  |      |             |
| Het<br>G. J.<br>Erits<br>Duta                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2.7   | ;             |                                       |                                       |                |                 |                                       | ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |             |

#### Reunter Abschnitt.

Bichtige Rolgen ber Greigniffe gu Berfailles am 28ften Juni. Der großte Theil ber Minoritat bes Abels vereinigt fich mit ben Gemeinen. Offentliche Berfammlung ber Parifer Bablet am 25ften Junis babet erfter Aufruf gur Bewaffnung bes Boltes. Aglleprand : Perigord. Palais Royal; fein Cinflus. Auf Reckers Antrag gebietet ber König bem Abel und ber 'Geiftlichkeit, fich mit bem britten Stande zu vereinigen. Diese Bereinigung erfolgt. Dagregeln ber Philosophen gu fernerer Bekampfung der Gewalt bes Monarchen. Grite Buftimmungs-Abreffe aus ben Provingen an die Rationalpersammlung. fter formlicher Borfchlag jur Errichtung einer Rationalgarbe. Mittel, die Areue ber Aruppen gegen ben Ronig ju erfchat-Erbrterung ber Fragen: Fant jest eine obere Leitung bei den Philosophen statt? Wer waren die leitenden Personen? Belches ihre 3wede? Bober tamen bie verwendeten Gelbmittel? Erorterung ber Theilnahme bes Bergogs von Orleans an ben Dagregeln ber Philofoppen gu biefer Beit. Dagregeln bes hofes gegen bie Philofophen. Bufammenziehung eines Deeres um Paris und Berfailles. Das Boll gu Paris befreit mit Gewalt eilf verhaftete Golbaten ber frangofifchen Garbe. Bahl bes herzogs von Orleans jum Prafibenten ber Rationalversammlung. Sie bittet ben Konig, nach bem Borfchlage bes Grafen Mirabeau, um foleunigfte Entfernung bes Deeres.

III. 186.

Sefter Entwurf zu einer Erklarung ber Menschenrechte, von Lafavette verfaßt. Verhandlungen ber Wählerversammlung zu Paris, am 10ten und 11ten Juli. Recker und seine Anhänger werben aus dem Ministerium entlassen.

Die Standhaftigleit und: Kühnheit ber Rationalverfammlung, ihre offentlich erneute innige Berbinbung mit bem erften Minifter, bie auffallenben Beweise ber Schwäche bes Monarchen, gleich wichtig, gleich vielversprechenb für bie Butunft, man mochte fie als Beichen ungureichenber Biberftanbemittel, ober bes Mangels au Feftigfeit unb Entschluß betrachten; bieg vereint erhob ben 23ften Juni gu einem Sage ber Enticheibung fur bie Gache ber neuen Philosophie, nach welchem teiner ihrer Unbanger mehr Unftand nehmen tonnte, fuhn und öffentlich für fie gu Das fiegreiche Bolt gu Berfailles that guerft neue Schritte auf biefer Babn. 2016 ber Ergbifchof von Paris am 24ften Juni ben Sigungsfaal ber Geiftlichfeit verließ, wo bie Minoritat im Laufe bes Lages beschloffen hatte, fich in Folge ber toniglichen Erflarungen vom 23ften Juni unverzüglich als erfter Stand zu conftituiren; umringte bas Bolt brobend und fcmabend feinen Bagen, begleitete ibn mit Steinwurfen bis in feine Wohnung, und machte Anstalt, auch in biese einzubringen \*). Man

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 225. Perrieres Mémoires T. I. p. 63. 64. Bailly Mémoires T. L. p. 290. 291. Monitour 1789. p. 49.

rief Einepen gum Schute bes Pralaten berbet, allein men exflenmale foll bier eine Abtheilung ber frangofifchen Garbe verweigert haben, thatig gegen ben Auflauf get wieden \*). Der Auswilt ließ micht aber nach, ats bis bas kweiftliche Bersprechen bes Ergbischofe, ungefannt ju bet Mationalverfammting übergutreten, vor bem Saufen abneicien wurde. Die Majoritat ber Geiftlichkeit hatte fich gwar biefen Moogen ebenfails in bem Gaale fur bie abgefonberten Siemgen ihres Stanbes verfammeit, inden. wie es fceint, blog ju bem 3wede, bie Minoritat von ber Berathung über bie letten toniglichen Ertlarungen abgubalten ; als fie ihr Bemuben fruchtlos fab, jog fie in Progeffion nach bem Reichsfaale, und nahm Dach bei bem britten Stande \*\*). Im 25ften Juni vereinigte fich auch ber größte Theil ber bisberigen Minoritat ber abelfgen Deputirten, 47 an ber Bahl \*\*\*), mit ber Mationals

<sup>\*)</sup> Hist, de la Conj. du Duc d'Orléans T. II. p. 5: 6. Toulongeon Histoire T. L. p. 91. Bertrand Histoire T. I. p. 264. Moniteur 1789. p. 61. Hist, de la Révol p. deux amis de la liberté. T. L. p. 280.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 48, 49, Bailly Mémoires T. L. p. 288 -- 290,

putirten zu wiffen; fle waren: die Perzoge von Orleans, von Rignillon, de ka Rochefoueault, de Lupnes; Warquis von Toulongeon, Lezap-Mannezia, de la Cofte, Blacons, Langon, Biencourt, Montesquiou-Fezensac, Latour-Maubourg, Spllery, Lancosne, die Grafen Crillon, Castellane, de la Blanche,

versammlung; bieser Schritt war schon am 23sten bes schlossen, und am 24sten die ganze Kammer von dem Grasen Elermont-Aonnere, indes vergedlich, dazu aufgessordert worden \*). Die Ubertretenden unterwarsen sich, wie früher die Majorität der Geistlichkeit, vor der Hand bloß der allgemeinen Prüfung der Bollmachten, indem sich Wiese durch das Gebot ihrer Cahiers, nur ständeweise zu stimmen, verdunden glaubten, nicht eher als nach sormlicher Aushebung desselben durch die Amter selbst,

b'Agoutt, Birleu, Morge, Marfenne, be ta Touche, Montmorency, Clermont . Zonnere, Bally : Zolenbal, Roche-chouarb, Buffgnan ; Bicomtes be Loulongeon, Beauharnais, Defanbrouin; Barone Chaleon, b'Daranbure, Menon; Ches | valiers b'Escians, Maulette, Meranber Bameth; @bels leute obne Titel b'Anbre, Bureau be Pugy, be Phelines, de Burthe, d'Enmar, Rompair de Champagny, Prez de Craffier, b'Agueffeau, Freteau be St. : Juft, Dionis be Sejouch Duport. Reun bavon, Abgeorbnete bes Abels ber Stadt Daris, acht aus ber Proving Dauphine. Man vermifte unter ihnen einige ber elfrigften Philosophen, ber bisber thatigften Mitglieber ber Minoritat, wie Lafapette, ber Bergog von Liancourt, beibe Moailles, Carl Bameth; glaubhafte Beitgenoffen beiber Parteien verfichern, biefe entschiebenen Unbanger ber Gemeinen maren blof gurudgeblieben, um in ber Gigenfchaft als Mitglieber ber Mehrgahl mit mehr Bortheil für bas Intereffe ihrer Freunde wirten gu tonnen. Bailly Mémoires T. I. p. 292. 293. Perrieres Mémoires T. I. p. 67. 68. Bertrand Histoire T. I. p. 254. 255.

<sup>\*)</sup> Lally Tolendal Mémoires p. 48-54. Pièces justp. 55-59.

Bimmenb an ben Berhandlungen ber Rationalversamme lung Abeil zu nehmene\*): Der Reichssal war in biefen Tagen noch mit Bachen umgeben, um fremben Bubbrern ben Eintritt ju verwehren; auf Mouniers Antrag beschloß Die Berfammlung am 25ften Juni Die ernftlichsten Botftellungen an ben Monarchen gegen biefe Befchrankung ber Freiheit, mit ber Ertidung, bag nur ihr allein bie Polizei an bem Orte ihrer Situngen, und die Berfügung über bie Aruppen, die sich in und um ihn befänden, jus stehen tonne \*\*). Das Bolt marf noch an bemfelben Lage bie außern Bachen por bem Sigungefaale über ben Saufen, und nur bie Ermahnungen und Bitten bes Prafibenten ber Berfammlung tounten es abhalten, auch bie Thure gu erbrechen. Unter ber Sand mar an beiben Tagen, und zwar felbft mit Begunftigung ber Bachen, eine große Anzahl Buborer eingelaffen worben \*\*\*).

In ber Hauptstädt versammelten sich am 25sten Juni bie Wähler bes dritten Standes, zwei bis breihundert an ber Bahl, zu einer sormlichen öffentlichen Sihung in bem Saale eines Speisehauses der Straße Dauphina \*\*\*\*):

<sup>\*)</sup> Lally Mémoires, pièces just. p. 60. 61. Moniteur 1789. p. 49. 50. Builly Mémoires T. I. p. 301.

<sup>\*\*)</sup> Railly Mémoires T. I. p. 288. Moniteur 1789. p. 50, 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 251, 252, Bailly Memoires T. I. p. 295, 296, Moniteur 1789, p. 50.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 269. Bailly Mémoires T. I. p. 299.

Bio batten felbft boabfichete, auf bem Brethbanfe gufamimen zu toutmen, und gebachten terf ber verweigenteb Erlaubnis best Prevet bes Murchands fest vereint bublie ger gieben, als ein Mitglieb fie burd bie Benterfung abhielt, die zahlucishan Bulkthaufen, welthe voll Ahelinahme und lingebeilb ihrem jetigen Bereinigungsort unigaben, Binnten leicht burch biefen Schritt noch lebhafter aufgewegt, und zu bem gefichrichften Ausschweisungen, ja felbft gut Buffdung bes Ctabthaufes bewogen werben \*). Die Berfemmlung befchloß eine Dankebroffe an bie-Rutionals verfamming für ihre letten muthigen Schritte, frunch davin aus, daß fle allen ihren Befdicffer, befonders de- ; um vom 27ten Juni, welche ber Konig fo eben fier null und nichtig erklart, beitrete, verpflichtete fich, bie Grundflige berfelben unter allen Umftinden aufrecht zu erhalten, und ichlog mit ber Berficherung ihres emig bankbaven Anbentone an bie Deputirten bes Abels und ber Beiftlichteit, die fich, -- ebenfalls dem ausgesprochenen Willen bes Ronigs zuwiden, - aus freiem Untriebe mit ben Gewieften vereinigt hatten \*\*). Der Michier, welcher feloft biefes berichtet, fagt ferner: ale man bemnachft über bie Mittel zu Rathe ging, ben Feinden bes öffentlicher Bobls

<sup>\*)</sup> Dusaule Mémoires p. 270. Bailly Mémoires T. I. p. 299. Bertrand Histoire T. I. p. 257. Procès verbal des Electeurs de Paris T. I. p. 91. 92:

<sup>\*\*)</sup> Dusaulz Mémoires p. 271. Builly Mémoires T. I. p. 287, 238. Moniteur 1789. p. 50. 51.

erigegeis zur wirken, Elefchlommerika, ein junger. Minner, war dem Worffen, zie dem Köntfen ichten Aniege aufgertett est. ihr nicht nicht Beit, wir uniesten diefem Antrugt nach rieizeier Ange ausgehen?). Gleich an diefer Sigung nahmen: anch einige abelige Wishler Abelle mehrere Geiftlicht ant der das falsgendeit Anged "), sei wie die Berfandnilling, wihnend lehe Gener von dem Provot des Marchands die stichter versigter Erdinduis erhielt, sies auf dem Blathhause zu deweinigen. Der aben erwähnte Berithterstatter versichert: von dies and, wo wie ungestätt unsehen Verstandungen sonschlieben den sie ungestätt unsehen des Reiche, und schen wie and, wo wie ungestätt unsehen Versichten unt allem Persingen des Reiche, und schen dies der sie der Kabelle und schen dies der sieden der Kabelle und sehen dies der Steinen der Steinen der Kabelle und sehen dies der Steinen der Steinen der Kabelle und sehen dies der Kabelle und sehen der Kabelle und sehen dies der Kabelle und sehen der Kabelle und der Kabelle und sehen der Kabelle und der Kabell

Dit Dank mit unthefiofifden Beifall empfing bie

<sup>\*)</sup> Dusaulu Mémoires p. 274. Bailly Mémoires P.II. p. 5. 67. Procès stabbal des Alecteurs fagt T. L. p. 180, erf: am Absten Juni habe Benneuthe die Circletting einder Patienalgerbe in Verschlag gebracht.

<sup>\*\*</sup>Y Builly Mémoires T. L. p. 299; Proc. verb. dec. Elect. T. I. p. 89. 90, 95. Die Abeligen hießen 1) bu Pré de St.: Waur, 2) le Warquis de Luignie, 5) de Romains villiers, 4) de Cheffontoines, 5), de Favannes. Die Geifflischen: Les Abbés, Bertolle, Ausffer, de Wasson, Warrau.

<sup>272.</sup> Bertrand Histoise T. L. p. 257. Proc. verb. des Elect. T. L. p. 97. 98.

Rationalverfammlung am 26ften Juni bie feierliche Gefandtfebaft ber: Abnen minn offentlichen Bembebgenbffen, welcher bier eftige Abreffe überbenchte. :: Roch vorher, gleich gu Anfang, ber Gitung, : hutte: ber:fibarteitt gweier geifb lichen Deputieten von Gewicht; beit Wifchofe von Dranges nich bon Autun Dinfrent, mit auffe Dochfte flies ber Jubet, ale numittelber nicht ben Befandten ber Porifer Mehler ber Erzbifthof von Paris in beir Gant trat, inn feine bent Bolfe um 24ften Sint gegebenes Berfprechen gu' erfliten: . Bim foigte eine Befandtichaft ber Breunds ben Freiheit int Palais Mogal jur Paris, welche ber Bere faittellung von biefen ein Dantichreiben: faft gang gieichen Auhalts mit: beng ber Parifer Ababler überreichte \*\*)4 Lefer; bie bas Malais Royal mie felbft gefeben, middent fich ohne eine. Beschreibung besselben bie wichtigsten Bee giehungen biefer Deputation, fo wie, mancher Ereignisse ber Folgezeit, nicht hinreichenb erflaren tonnen; besbalb folgende turge Schilberung.

Im Mittelpuncte ber Hauptfladt, bie schon damals ther 700,000 Bewohner zählte, umgeben von den vollereichften Straßen berfelben, liegt der ungeheure Palast des Herzogs von Orleans, Palais Royal genannt. Geine

<sup>\*)</sup> Der Bifchof von Autun war Aalleprand Perigord.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 50. 51. Bertrand Ristoire T. I. p. 240. Die einzige bemerkendwerthe Abweichung war, bas bem Herzog von Orleans in biefer Abresse besandere Dankbarkeit für seinen übertritt zu der Rationalversammlung ausgebrückt wurde.

weitlinftigen Geband umfdiffin einen maßig großen Berten, ober vielmehr Spagiergang: Bolifer lebiglich bent öffentlichen Bergningen gewitmet siftg ifcon feine Lage runcht ihn genn; bequemften. Erholungbart für bie meiften Bewohner ber weiten Stadt. Breite Bogengange bilben bie Borberfeite bes untern Stockwerts ber Gebaube nach bem Barten ju; ihre Musbehnung ift groß genug, um allen Befüchenben Cont gegent üble Bitterung, und auch bei biefer: bie Annehmlichfeit fortzufehmber Bewegung gu gewähren. Bugleich bient ber Gang einem weiten Rreife reich verzierter Ruffechaufer, Erfrifchungsbuben und Raufe laben jur Burhalle; welche lettere Alles: enthalten,, mas je verfeinerter Lucus für Bequemlichkeit und Glang erfand, Der Palaft ift fo groß, baß ein geringer Deil ber obern Stodwerte, unb.:ber Bebaube nach ber Strafe ju, für bie Wohnung bes Bergoge hinreicht; alles Ubrige ift gleich ben Rauftaben vermiethet, und zwar nur get Einrichtungen und an Perfonen, die Bergnügen bezweden und verschaffen follen. Rein Beblirfnif, teine Frenbe großer Stabte ift bentbar, bie fich nicht im Umfreis biefer Mauem, fo fchnell ber Bunfch entfieht, auch auf bie bequemfte und angenehmfte Beife befriedigen ließen; man finbet, es ift bem gefelligften und erfinbungsreichften Bolle unter ben Reuern gelungem, bier ben Bereinigungspunct aller Bergnugungen feiner Sauptftadt ju fchaffen. folder Drt, beftanbig mit Befuchenben, mit Dugigen angefüllt, mußte in Beiten politifcher Gabrung auch balb ber Centralpunct für ben Austaufch ber Meinungen werben,

und gerbob ficht eine Mafficht gur heufchenden im Bottle; ber erwänfchtefte: Aummetplat für ihre Anhluger und Berbreiter. Rach glanthaften Detelle: emalbeite beteits bas vortiogende "Adert", bei: Gelegenheit: bed: Auffhenbed in ber Borffabt St. Anthine: gegen: ben Papiacabaltunten Beveillou, bag man fejou bamals int bene Palnid Royal bie neue Freiheit und bamit Miberfpenfligfeit: gegen bie bochfie... Bewalt offentlich prebigte \*). Set bufer Beit, bas beißt, feithem Reifer Diniffer war , gefchafe were ber Regierung nichts gegen bas linwefen \*\*); es nabnt baber, wit Any hinger bes Manarchen verfichern, in folden Grabe über hand, bag mant bield ant biefent iffentlichen Dete nichts borte, als Schmibungen gegen ben Ronig und bie Roi night, Löfterung ber Regierung, Ermahnungen git Aufenbe send febem anderes Werbrechen, als gu handlungen ber Baterlandsliebe, thunge burnit bem Balke die ihm gebiebe mente Oberherrichaft, errungen werten \*\*\* ). : Dhaefmphen nemannen Gabrung, Borfchlage, Bersegungen in bein Palais Monal, und gefteben auch beit Rugen berfeiben für thre Sache ein: \*\*\*\*). Die Deputation, welche, wie eben derichtet morben, gleich nach bem. Gintritte bes Gig-

<sup>\*)</sup> Giale ben Itam Bent biefes Mertes G. 269.

<sup>\*\*)</sup> Bezenval Mémoires T. III, p. 891.

<sup>\*\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 892, 893. Bertrand Histoire T. I. p. 191, 192.

T. I. p. 306, 307. T. Hi. p. 25. Hist. de la Révol. p. deux amis de la Riberté. T. I. p. 368.

dischofs von Paris: da der Rationalversammung eisthier; erhielt die günftigste Anfrichme, und auf ihre Avesse eine schneichalhast dankende Incover, durch den Präsidenten I.

Diefe Greigniffe ber boet letten Bitge bienten Boefes ald Beranlaffling zu bem bringenbften Antrage am beit Monarchen, die noch abgefonderten Theile der erffen . Stande ungefannt birech beftinmiten Befehl jur Bereins gung unt ber Rationalverfammiling git tiothigen. 'Rind feiner Beifichefung war fein Mageibill ju verlieben, wollte man ben größten Ausschweifungen uoch verbengen, bem Bhrone burch biefes frenvillige Dachgeben wenigftuns noch ben Schein von Mafeben erhalten; benn ber Ronig habe bunchaus nicht mehr bis Mache befeffen, Wigens einen allgetreinen Banfib mit Gewalt gir betampfen: \*\* ). Die abgesonverten Rammern bes 2Deis unb ber Geifte Achfleit hatten noch am 25ften Juni ausbrücklich wiebes bungte Armahene und Befolgung ber Buigilichen Griffe rungen vam 28fien befchivffew\*\*\*). Doppelt beniftigens für ben Monarchen, boppelt endauthigent fir feine Ans banger, war baber ber angerathem Schritt, welcher bie Geborchenben fin Augenblid, wo fie ihre Ergebenbeit bis wiefen, jur Befolgung bes wiberfrenfligen Billens ungehorfames, ja man tam fagen, auftührnifther Unterthanen mothigte. Indef felbft ber Smf Wetvis beforberte, wie

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. I. p. 509, 510. Bertrand Histoire T. I. p. 241, Moniteur 1789, p. 51, 52.

<sup>\*\*)</sup> Necker de la Révol. T. E p. 296.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 50.

wir auf ben Grund vielfacher Beugniffe gleich naber berichten werben, eruftlichft bie Ausführung ber erniebrigenben Dagregel, was faft nicht zweifeln lagt, bag Reder wichtige Abatfachen gun Beweis feiner obigen Bebamppungen habe anführen fonnen. Nach Außerungen bes Monarchen, bie ein nicht unglaubhafter Beitgenoffe er wahnt \*), hatte man ibn von der Unzwerlaffigfeit ber Aruppen überzeugt; boch gebenft berfelbe Bericht auch folgenber mertwurbigen Worte, Die bem Konige ebenfalls bei biefer Belegenheit entfallen fein follen : ,,, ich will nicht, bağ ein einziger Denich in einem Streite falle, ber mich betrifft" \*\*). Leicht tonnte es gelungen fein, in biefem unbegrangt mobimollenben Manne ber Beforgnif, bie Touppen mochten harte Dagregeln willig ausführen, noch über bie Befünchtung bas Ubergewicht zu verfchaffen, fie tounten Geborfant perweigern, Jebenfalls erschien aber bie Anwendung großer Strenge, ja vielleicht felbft Blutvergießen, unvermeiblich, wenn man ben angerathenen Schritt nicht thun wollte.

Schon am Worgen bes 27sten Juni erhielten bie Prafibenten ber erften Stande gleichlautende königliche Schreiben, ben Befehl enthaltenb, jede ber abgesonberten Kammern moge sich ungesaumt mit den beiden übrigen vereinigen. Der Nachstat bes Erlasses: mer sich burch

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 245.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 244. Hist, de la Conjur. du Duc d'Orléans T. I. p. 308.

bie Borfdriften ber Cabiers feines Amtes gebunden glaube, tonne ber allgemeinen Berfammlung bewohnen, ohne gu flimmen, bis er neue Bollmachten erhalten babe, fprach jugleich unzweideutig bie Genehmigung bes Stimmens nach Ropfen aus \*). Dhne Biberrebe beschloß ber geiftliche Stand, bem Gebote zu gehorchen, und magte babei bloß bie Erklarung, bag er in Folge ber koniglichen Bestimmungen vom 23ften Juni-lebiglich Berhandlungen über allgemeine Gegenftanbe ale 3med biefer Bereinigung betrachten tonne; unverandert bleibe babei bas alte Recht ber Stanbe, auch abgesonbert gu berathen und gu fimmen, mas bie Geiftlichkeit mahrenb biefer Sigung ber Reicheversammlung teinenfalls aufgeben werbe. folgte biefer Auslegung unmittelbar ber formliche Bergicht bes nun conftituirten Standes auf alle Abgabenporrechte \*\*). In ber Rammer bes Abels verweigerte Anfangs eine große Anzahl Deputirte bem toniglichen Befehle Folge gu leiften, und erft ein bringenbes Schreis ben bes Grafen Artois, worin ber Pring verficherte, felbft , bie Person bes Monarchen werbe burch langern Biberftanb ber Privilegirten ber größten Gefahr ausgefest, Tonnte fie jur Rachgiebigkeit bewegen \*\*\*). Fünf und

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 54. Bailly Mémoires T. I. p. \$16. \$17.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789, p. 54, 55, 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. L. p. 247, 248. Moniteur 1789. p. 61. Rabaut Précis p. 95. Ferrieres Mé-

nierzig Abgesebuste, fagt der Moniteur\*), protestirten jeduch noch förmlich gegen die erzwungene Bereinigung \*\*). Sie erfolgte noch besselben Abends, indem sich sämmtliche

emoires T. J. p. 66, 68. Hist, de la Révol. p. doux amis de la liberté. T. I. p. 274.

- \*) Monitaur 1789, p. 54,
- Stande zu rechtsertigen (de la Revol. T. I. p. 297. 298). Als deutlichsten Beweis, wie nothwendig der Schritt gewesen sei, sührt er die große Bereitwilligkeit der ersten Stande an, sich dem Gedote zu sigen; ohne Bögern, ohne irgend eine Begenvorstellung zu wagen, hätten sie der ersten Aufforderung des Monarchen gehorcht, in ihrem Innern dankber dem Arienister, der ihnen diesen schorchen Wegen diffnete, dem Borne des Wolfes zu entgehen. Erst gesichert im Sasen, wären sie in Riagen gegen die Mastregel ausgebrochen, welche sie schulzzend in denselben geführt.

Indeß unmöglich konnte dem ersten Minister die oben erwähnte hartnäckige Welgerung eines großen Theils der aberligen Deputirten, sich dem königlichen Besehle zu sügen, undbekannt geblieden sein; ebenso wenig ihre Protestation, als endlich ihr eiseigster Beschüger sie durch die bringende Bersorgnis, die er sür die Sicherheit des Königs äußerte, zur Rachgiedigkeit zwang. Ferner traten viele abelige Abgeordenete in der ersten Sihung der Nationalversammlung nach dem übertritt suchtlot auf, und erkläuten in den kühnsten Aussdrüften, das allein Ehrsucht für des Königs Besehl sie hieher gesührt, das sie dabei aber unveränderlich auf dem Grundsabe der Arennung und abgesonderten Berathung der Stände des harrten (Monitone 1789, p. 55. 56.). Die Majorität des

Deputirte bes Abels und ber Beifildefeit, nem ihren Detfibenten geführt, aus ben abgefonberten Kammern, gleiche geftig in bie Nationaiversammitung begaben. Man em: pfing fie mit Freubengefchrei, überließ ihnen bie Dlate, weiche ihre Sigenschaft als erfte Stante bezeichneten, allein bem Prafibenten ber Geifflichkeit teinesweges ben ihm nach alter Berfoffung gebührenden Borfit ber vereinden Reichsversammulung. Bailly, noch immer Präfident bes britten Stanbes, schloß bie Sitzung und vertagte fie auf ben 30ften Juni, nachbem er mit wenigen verbindlis den Worten bie noch Margere Aurebe ber Prafibenten bes Abels und ber Geiftlichkeit erwiebert hatte \*). Am Abenbe begab fich bas Bolt freubetrunten vor bas Schloß und die Wohnung Reders; ber Konig, bie Königin, ber Dauphin mußten fich zeigen, und mit jubelnder Begeis fterung bankte bie Menge bem Monarchen und feinen

Abels versammelte fich babei noch fortwährend nach jeber Sizzung ber Rationalversammlung in ihrem besondern Sizungsfaale und beschloß darkn neue Protestationen gegen die erzwunggene Vereinigung, Indes der hof nahm diese nicht an, und
ließ nach wenigen Aagen den Saal verschließen (Monitaur
1789, p. 67. Bertrand Histoira T. I. p. 258—260.).
Ran sieht, Recker mußte, indem er obige Angaben zur Entsschuldigung seines Borschlags niederscheb, von ihrer Unrichtigkeit überzeugt seins indes der Leser studet ihn nicht zum
erstenmale auf solchem Wege.

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 54. Bailly Mémoires T. I. p. 517-820.

Rathgebern für ihre Nachgiebigkeit. Nicht minder lebhaft hatte die Nationalversammlung gleich bei dem Eintritte des Abels und der Geistlichkeit in den Reichssaal ühr Dankgefühl geäußert \*).

Indef je größer, je verbienftlicher bas Opfer, was ber Konig brachte, ben Philosophen erschien, je lebhafter mußte es an feine Eigenschaft einer freien Gabe ber toniglichen Willkur erkinern; einer Willfur, welcher noch alle materielle Gewalt im Reiche ju Gebote fanb, bie baber fo fcnell wie fle gegeben, auch wieber rauben tonnte. Den Philosophen mar aber bas Bobl bes Boltes bas bochfte Gefet, und Unabhangigfeit, Dberberrichaft ber Nation bie erfte Bebingung ihres Beils. Man finbet daber auch unmittelbar nach ben eben ermabnten außern Beichen ber Dantbarfeit Berboppelung bes Gifers und aller Anftrengungen zur Bernichtung ber furchtbaren Boblthaterin, ber überlegenen monardischen Gewalt. Palais Royal, fo wie an allen offentlichen Orten gu Paris und Berfailles, wurden bie Schmahungen gegen ben Ronig, befonbers aber gegen bie Ronigin, taglich heftiger, und zugleich immer bringenber bie Ermahnungen gum Aufstand und Ergreifen ber Baffen \*\*). fuchte, verficherte ein glaubhafter Philosoph, die Buth

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. I. p. \$21. Rabaut Précis p. 98. 94. Necker de la Révol. T. I. p. 298, Moniteur 1789. p. 61.

<sup>\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. L. p. 65. Bertrand Histoire T. H. p. 48. T. I. p. 274. Rabaut Précis

bes Bolls por Allem gegen die Königin gie entflaimmen, weil bei ihrem großeit Einflusse auf ben Monarchen, ihr Muth, ihr lebhafter Charafter gu fürchten man!). Und gablige Flugschriften verbreiteten jebes Gericht, jebe Lebre, iebe Erfindung ber Hauptftabt burch bas ganze Reich, auch follen Engiffarien von ihr nach allen Geiten ausges gangen fein, um ben Ginbrud ju vetfterten und gemeint fame Dagregeln ju verabreben \*\*). Geithemi Dedet Die nifter war, fchlief bie Polizet, jene Abgefandten tonnten daher in ben Provingen ungeftort thatig fein, fo wie fich qu Paris verbachtiges Gefindel ungehindert iftebete nuch ber:Behauptung vieler Beitgenoffen, von unbefanter Danb formlich Gold exhielt, und auf bas geschäftigste wirftes threnben anzustiften \*\*\*). Den bequemfte Bormanb bagu war Theurung und Wrodmangel; zivär chatte expere nicht zugenommen, und letterer fand nicht katti allein befifins bige Rlagen über biefe Ubel, Berfammflingen und Larm por ben Baderlaben, wieberholte Berfucht) bie Darfte und

arteretta it 1 1

p. 94. Besenval Mémoires T. III. p. \$92. 493. Monaier Appel p. 63.

<sup>\*)</sup> Mounier Appel p. 65.

<sup>\*\*)</sup> Besenvel Mémoires T. III. p. 392, 393. Mounier Appel p. 63. Necker sur sepradmin, p. 211. Ferrieres Mémoires T. I. p. 51, 76,

<sup>\*\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 391, Bertrand Histoire T. I. p. 273, 274. Correspondance d'un habitant de Paris p. 41. Lally Mémoires p. 62. Bailly Mémoires T. II. p. 92.

Getreibeteensporte gut plintbern, brachten bie gefchrlichfies Wirkungen wahrer Noth hervor, versehten bas ganze Roich in Besorgnis, Unruhe und Schrecken \*).

Rationalversammlung die erste Adresse einer Gemeinde aus den Provinzen verlesen, welche nach dem Weispiele des Bankschreibens der Pariser Wähler, Zustimmung zu den Boschlüssen der Gemeinden vom 17ten und 20sten Zuni und die lebhasteste Danksarkett daster ausbrückte. Die Adresse kam von der Gemeinde Montcontour in der Bertagne \*\*); ungählige Schreiben gleichen Inhalts ginz gen gleich darauf aus allen Theisen des Neichs der Rationalversammlung zur man versichert, besonders der Cind Wreton habe thätig gewirkt, bergleichen zu veranlassen \*\*).

Doch weit wichtiger und gefahrbrohenber, als alles biefes, waren die Schritte ber Philosophen, um einerseits vine bewassung au bilden, ans vererseits den Behopfan und die Arene zu erschüttern, welche das bestehende Heer dem Monarchen geschworen hatte. Der Aufruf des jungen Bonneville in der Berssammlung der Pariser Wähler am 20sten Junis zu den

<sup>\*)</sup> Bailly Mémèires T. H. p. 272. T. III, p. 36. 37. 110. 111. 113. 119. 200. 233. Necker sur son Admin. p. 408. La Vie du Général Dumouriez T. II. p. 30. 31. 35. Lafly Mémoires p. 157. 158.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789; p. 55.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bertrand Ristoire T. H. p. 70. Ferrieres Mémoires T. L. p. 76.

Baffet! ant ben Waffen & fcheint bas Gignet 34 gleicher Affentlicher Aufforderung in gang Frankreich gempfen jet fein ; auch follen die Saupter ber Philosophen, namentlich -Recker, wie Bailly verfichert, fcon am Iften Juli \*), eige Bibith ben Bewaffnung in Borichlag gebracht, haben, welche bem friedfertigen und wehlwollenden Konige nicht unt bas Wesen und bie Folgen ber nachgesuchten Bemilligung mothbunftig verbergen konnte, fonbern ibm iberdieß jeben schicklichen Bormand entgog, eine bebeutenbe Angabt getreuer Eruppen ju feinem Schute gu veneinigen "). Um bei der Gabrung, die fich jest allemarts seigte Rande und Ordnung ohne Nachtheil für die effentdiche Tueibeit exhalten ju fonnen, follte eine bewoffnote Mationalgane (Bellimacher Bollsschut) errichtet werben. Meder gesteht, spater feitift, haß fo wie biefe hannakmete Macht aus, allen Burgern, die an ber Wahl gu Deputirs ten bei ber Reichsversammlung Theil nehmen burften, bestand \*\*\*), ihre Menge bie vereinzelten Linientruppen gleichfem eis. Befangene einfchloff, und bemit bas Lebensprincip ber monarchischen Gewalt zerftorte \*\*\*\*). ben Beift einer folden Milig konnte man bei bem Inbolte ber Cobiers bes britten Stanbes - bes Wert ber mahlfabigen Burger - nicht in Ungewißheit fein,

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires To II. p. 5. 67.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 69.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle Eingeborne bes. Reichs im Alter ber Wündigkeit; fiehe ben Sten Band bes vorliegenben Werds S. 203, 212, 218,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Necker de la Révol. T. II. p. 11. 12.

und ber ausgesprochene 3wed ber Errichtung hinberte nicht nur bie Bereinigung, fonbern geftattete auch taum mehr ben Gebrauch ber Linientruppen gegen Unruben und Aufruhr \*). Auch ber Philosoph Bailly fagt: in biefer Wolfeberraffnung lag die-Bernichtung der unumschränkten Gewält \*\*). Indes icon früher, lange ebe bie Rationalgarbe in Borichlag fam, waren bie Linientruppen ju Das ris. Berfailles und in ber Umgegend nach und nach bebeutenb vermehrt worben; ber Rriegsminiftet Pupfegur hatte auf ben Antrag bes Commanbanten ber Proping. bes Baron Befenval, Befehl bagu erthellt, obgleich Meder auf bas ernftlichfte bagegen eiferte, well Beffartung ber bewaffneten Dacht in ber Rabe ber Reichsverfammlung Miftrauen erzeugen, besonbers aber bie Stimmenfreiheit gefährben muffe \*\*\*). Bielo Difficiere ber Wimee follen zwar bamals noch, gleich ber Minoritat bes Abels in ber Reichsverfammtung, greffe Borliebe für bie Grundflige ber neuen Lehre gezeigt haben \*\*\*\*); allein theils war neuerlich bas perfonliche Intereffe bes Abels von ben

<sup>\*)</sup> Diese wichtige Eigenschaft ber Rationalgarbe bezeichnet ber Philosoph Bailly ausbrücklich als einen ihrer größten-Bortheile. Bailly Mémoires T. II. p. 69.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. III. p. 21, siehe hierüber noch bie Außerungen ber Philosoppen Dumouriez: (La Vie du Gon. Dumouriez T. II. p. 83) und Mounier (Appel p. 61).

<sup>\*\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 392,

<sup>1789</sup> p. 51.

Philosophen zu hart angetaftet worben, theils ließ fich in Pfficieren ju tief gewurzeltes Gefühl für altere Pflichten vorausfeten, als bag man hoffen burfte, fie gu enticheis benben Schritten gegen ben Ronig zu bewegen. war es mit ben Unterofficieren und Gemeinen. fammtlich aus nieberem Stanbe, theilten jebe Ausficht, jebe hoffnung, welche bie Bernichtung bes Beftebenben, besonders des Abels, ber Aristofraten, - und alle ihre Worgesetten gehörten babu - gerabe bem Riedrigsten am glanzenoften eröffnete. Außerte ber Golbat Bebenten ber Pflicht, fo burfte man nur auf feine Geburt, auf feine altere Pflicht als Burger hinweisen, bie ihm immer ben fcwarzen Undant geftatten tonnte, bas Blut feiner Mitburger in bem Augenblide zu vergießen, mo fie auch ihm bas bochfte Gut, bie neue Freiheit mit allen ihren todenben Bortheilen erringen wollten. Dit bem gewöhn= lichen Kunftgriff ber Philosophie, alle Wiberstandsmaßregeln bes Konigs nicht feinem Billen, fonbern bem Truge und ber Lift boshafter Ariftofraten beigumeffen, ließ fich fogar ber Ubertritt zu bem Bolle als Beweis wahrer Treue gegen ben Monarchen barftellen, woburch man gugleich ihm und ber Nation am besten biene \*). Doch gewöhnlich wirken Grunde auf roben Berftand nur tha ig

<sup>\*)</sup> Diese Schlüffe grunden sich durchgangig auf Außerungen der Philosophen aus jener Zeitschrift Bailly Mem. T. II. p. 189. 251. Corresp. d'un habit, de Paris p. 94. 95. Rahaut Précie p. 96. Moniteur 1789 p. 61.

und fcnell, wenn fle burch finnliche Einbrude unterflugt werben; man bot ju Paris und Berfailles Mies ingf, um besonders durch diese die Truppen für Die Abfichten ber: Philosophen ju ftimmen. Jeber Unterofficier und gemeine Rrieger fand faft an allen Offentlichen Orten beider Stabte, befonders aber im Palais Royal, beftandig bie gunftigfte Aufnahme; Wein und Speifen wurden ihnen im Uberfluß gereicht, Dufit und Freubenmabchen für fie bezahlt, fa felbst Gelb und Caffenscheine vertheilte ber Gifer ber Burger, wollte ber Golbat nur in ben Ruf einftimmen, es lebe bas Bolf! es lebe ber britte Stand! und fich verpflichten, nie gegen bie Ration, wohl aber für fie gu fampfen. Jeber Freund ber Freiheit, fagt 'ein eifriger Philosoph, wendete alle Mittel an, ble er irgent für geeignet hielt, ben Gehorfam fur die Befehle ber Billfur in ben Relegern gu erflicen, und fie bagegen ber allgemeinen Sache gu gewinnen; befonders gunftige Aufnahme fanden diefe Bemuhungen bei bem Truppencorps, mas bes - flanbig ju Paris in Befatung lag, bei bem Regimente ber frangbfifchen Garben \*). Es war vorzüglich wichtig wegen feiner' Starte: 3600 Mann, wovon gewöhnlich 3000 Mann gu Paris, Die übrigen gu Berfailles \*\*); uns

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 236, 237, 275. Corresp. d'un habit, de Paris p. 17, 19, 128. Besenval Mémoires T. III. p. 395, 404, 405. Rabaut Précis p. 96, 97. Moniteur 1789 p. 61. Hist. de la Révol. p. deux amis de la liberté T. I. p. 280-282.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789 p. 89. Corresp. d'un habit. de Paris

Soldaten fast zu Burgern berselben gemacht, und ein neuer Chef, der Herzog du Chatelet, durch ungewohnte Punktlichkeit und kleinliche Neuerungen; gerade zu dieser Beit höchst unzufrieden mit dem Dienste<sup>\*</sup>). Die höhern Wesehlshaber sahen sich genothigt, im Lause des Monat Juli den Soldaten zu verbieten, aus den Casernen zu gehen, indeß die Auswiegler fanden auch dort Zukritt, und eines Morgens brachen mehrere Compagnien mit Sewalt deraus, und verbreiteten sich in die nah gelegenen Schenks häuser, wo man sie, wie im Palais Royal, frei bewirthete. Rach diesem Ereignisse, sagt Besenval, war ich überzeugt, das man das Alegiment gegen den Hos gewonnen habe, und betrachtete es als persoren \*\*).

Bevor der Eindruck dieser wichtigen Beweise verdoppelter Thatigkeit gegen den Monarchen auf ihn und seine Rathgeber zu erwähnen ist, sind noch einige wichtige historische Fragen zu beantworten, welche der eben gelies serte Bericht veraniaßt, ohne Auftlarung darüber zu gewahren; diese mußte indes von großem Einfluß auf den entscheidenden Entschluß sein, welchen der hof jest uner-

p. 56. Besenval Mémoires T. III. p. 406, Bailly Mémoires T. II. p. 282. T. III. p. 79. 128.

<sup>\*)</sup> Rivarol Tableau p. 88. Besenval Memoires T. III. p. 895. Bertrand Histoire T. I. p. 136. Ferrieres Mémoires T. I. p. 76.

<sup>\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 894. 395. Moniteur 1789 p. 61.

Wistich zu fassen hatte: Mehr Gleichsormigkeit in ben Wastregeln ber Philosophen, viele Zeichen planmäßiger Aussührung, geregelter Ahatigkeit, ließen mit größerm Rechte als bisher auf obere Leitung und auf Einheit bers felben schließen, Fand Beides statt? Wer waren die leistenden Personen? Wollten sie bloß die ausgesprochenen philosophischen Iwecke, oder andere personliche Absichten erreichen? Austlärend über alles dieses, und an sich nicht minder wichtig erschien die Erdrterung, woher die grossen Geldmittel kamen, ohne welche das, was jeht geschah, unmöglich war.

Seit Eröffnung ber Reichöftanbe hatten fich brei große Corporationen gebilbet, die offentlich allen Grimbfagen ber neuen Philosophie bulbigten, offentlich tampften, öffentlich aufforberten zum Kampfe gegen bie monarchische Gewalt. Dabei follte er jest nicht bloß geführt werden, um einzelne konigliche Borrechte gu beschranken auf bisher gefehlichem Bege, fo wie bieß fruber von bem Parlemente geschehen mar; sonbern bas Befen ber eignen Macht bes Ronigs wurde mit erklarter Feindfeligkeit burch alle Mittel offnen Krieges angegriffen. Faft tein berühmter Philosoph fand sich in Frankreich, ber nicht zu biefen Bereinen gehorte, entweber als Deputirter bes britten Stanbes ju Berfailles, ober als einer ber Babler gu Paris, ober inbem er an ben Berfammlungen im Palais Royal Theil nahm. Keine Corporation war im Reiche vorhanden, öffentlich, machtig und von fo großem Anseben wie biese; nach glaubhaftem Beugniß standen fie in genauefter Berbinbung mit einander, und in ununterbros. denem Briefwechfel mit allen Provingen, fo wie mit ben Gleichgesinnten in allen Regimentern bes Beeres \*). Triumphirenb fagt ein unbefannter Berichterftatter im Moniteur: Der Berschworung ber Aprannei setten bie Patrioten eine beilige Werfchworung für bas Baterland entgegen \*\*), und ber berühmte Philosoph Graf Lally Tolenbat verfichert von biefem Beitpuncte: es gab Complotte in allen Theilen bes Reichs, sammtlich in Schriftwechsel mit einander \*\*\*). Bestand jest folcher Busams mmbang, fo ließen fich jene brei Bereine unbebingt als bie Sampter ber Berschwörung, als bie leitenben Behörben betrachten. Db wieber eine biefer Corporationen ichon damals beberrichenben Ginfluß auf Die übrigen außerte, agibt fich nicht; eben fo wenig finbet man erwiesen deuernde Dbergewalt einzelner Mitglieber, ober befonderer Parteien in ben Bereinen. Dagegen laßt fich nicht zweis feln, baß große Berfchiebenheit ber Anfichten über bie Benutung bes Sieges, ber indeg vor Muem erft burch allgemeine Anftrengung errungen werben mußte, fatt fanb, mb vielleicht noch größere Verschiebenheit ber perfonlichen hoffmingen, bie man auf ihn baute.

<sup>\*)</sup> Dusaulz Mémoires p. 268. 271. Ferrieres Mémoires T. I. p. 98. Procédure du Chatelet T. I. p. 182, 183, 191.

<sup>&#</sup>x27;\*\*) Moniteur 1789 p. 85.

<sup>\*\*\*)</sup> Lally Memoires p. 62. "Complotte im Schriftwechsel mit einander", ift hier mortlich überfest.

Arther haben wir bereits gezeigt, daß die beabsichtigte Unmödigung unstreitig keinem Anhäuget der neuen Philosophie größere Aussichten eröffnen konnte, als dem Derzoge von Orleans; ihm allein ist auch schon zu dieser Zeit ein bestimmter Plan beigemessen worden, die allges meinen Anstrengungen der Philosophen, nicht bloß, wie man viele Mitglieder der Secte beschuldigte, zu Keinlichem, untergeordnetem Gewinn zu nuten, sondern zur Erringung des höchsten denkbaren Gutes, der Krone selbst. Rach mehrsachen Behauptungen bestand der Plan in Folgendem.

Der gange Ginfluß und bie großen Gelbnittel bes Bergogs wurden vor Allem gur Beforberung bes allges meinen Aufftanbes verwendet, ben bie Philosophen beabfichtigten. Gelang ber erfte Schritt fo weit, bag ber Monarch fich außer Stanbe fab, ben Tufruhr ju ftillen, fo wollte Drieans, als anerkannt thatigfter Freund umb Befduger bes aufgeregten Boltes, ber Liebe und Angangs lichkeit beffelben gewiß, feinen machtigen Ginfluß bem Konige gur Wieberherftellung ber Rube anbieten, jedoch unter ber bann febr naturlichen Bebingung, bag ibm für ben Augenblid, mit bem Titel eines General-Lieutenants bes Reichs, unbeschränkte Gewalt, über alle Staatstrafte gu verfügen, gegeben wurde. Im Befit biefer Dacht und ber Gunft eines Bolfes, was tein Recht, tein boberes Befet anertannte, als ben berrichenben Begriff von feinem Boble, erfchien ber fernere Beg jum Abrone faft ohne Schwierigfeit. Mirabeau, Siepes, und ein Bertrauter bes herzogs, Lacios genannt, ber fich befanbers burch

seinen schieftigen Rottant Les Liaisons clangereuses, bekannt gemacht hat, sollen die Erfinder des Planes und die Seele der Aussührung gewesen sein. Mirabeau hatte dabei für sich personlich die Stelle eines Premier-Minia kers des General-Lieutenants und kinstigen Königs beadssichtigt, die übrigen Verschwornen nach Verhaltnis wichstigen Wirkungstreis und große Belohnungen; jedenfalls vermochte der Herzog auch schon sur den Augendlick, durch wiche Saben, Eiser, Dienste und schmeichelnde Norstelluns gen königlich zu vergelten \*).

Die Werhältnisse und das bisherige Benehmen des Prinzen gaben diesen Behauptungen große Wahrscheins Achteit, zugleich beweist Bieles, daß sie zu jener Zeit alls gemeines Gerücht waren, daß man sie fast allgemein glaubte \*\*). Wielleicht vernachlässigten die berichtenben Beitgenossen gerade deshalb den strengeren historischen Beweis; doch sordert ihn Gerechtigkeit, bei so schwerer

b) Bertrand Histoire T. H. p. 13-15, 23, 24, Hist, de la Conjur. du Duc d'Orléans T. H. p. 66-69. Besenval Mémoires T. III. p. 381. Perrieres Mémoires T. I. p. 447. Procéd. du Chat. T. I. p. 19, 80, 216.

<sup>\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III, p. 581, 405. Procéd. du Chat. T. I. p. 19, 216. T. III, p. 79. Madame de Staël Considérations T. I. p. 506, 837. Bouillé Mémoires T. I. p. 102. Ferrieres Mémoires T. I. p. 447. Appel à l'impartiale Posterité p. Madame Roland T. I. p. 41.

Beschuldigung, nicht minder bringend, als das große gesschichtliche Interesse des wichtigen Umstandes an sich. In Folgendem hat man Alles vereinigt, was sich in dem ganzen historischen Nachlasse jener Zeit zur Bestätigung der angesuhrten Behauptungen sindet, und was ohne nähere Kenntnis der spätern Ereignisse irgend verstanden werden tann; so gering dem Leser die Ausdeute erscheinen möchte, so wenig mehr darf er von der Zukunst erwarten.

Bergaffe, Deputirter bes britten Stanbes, fagt vor Bericht eiblich aus: Mirabeau habe ihm gu Anfang bes Monat Juli, in Gegenwart bes Deputirten Mounier er-Rart, nie fei bie Freiheit zu erlangen, wenn nicht Orleans jum General : Lieutenant bes Konigreiche erhoben werbe; auf bie Frage, ob ber Pring biefe Ibee genehmige? verficerte Dirabeau, febr erwunichte Außerungen barüber von ihm vernommen zu haben. Weiter berichtet Bergaffe, bag Mounier ibm fpater binterbracht, Mirabeau batte noch gegen ihn allein geaußert, er wunsche bie Erhaltung ber Konigswurde fo gut als biefer Deputirte, allein es sei gleichgültig, ob Ludwig der XVI. oder Lud= wig ber XVII. regiere, und feinenfalls habe man nothig, fich von einem Rinbe (bem Dauphin) beberrichen ju laffen \*). Diefe Aussage bestätigt Mounier in einer öffent= lichen, indes nicht eidlichen Erklarung \*\*). Graf Birteu, einer ber abeligen Deputirten, bie zuerft zu ben Gemeinen

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat, T. I, p. 20.

<sup>\*\*)</sup> Mounier Appel p. 11-13.

übergingentie verfichert eiblich vor Gericht: in einer Uns terrebung mit Dirabeau erwieberte mir biefer auf ben Borwurf, er unterfluge ben Bergog von Drleans: "biefet Fürft hat zu wenig Charatter, um Parteihaupt gu feing man wollte ibir gum General - Lieutenant bes Ronigreichs machen! jeber Schritt, jebes Wort war ihm bagit vorgefchen, allein feine Furchtfamtelt bat Mies pers eitelt \*\*). Bu befferer Burbigung biefer Ausfage muß banertt werben, daß Mirabeau in Migemeinen unüberwindlicher Schwathaftigkeit befchulbigt marb, bie jeberzeit feine Absichten und Geheimnisse verrathen habe \*\*). Spas ter erklarte Mirabeau in einer Bertheidigungsrebe bor ber Rationalversammlung, feine Außerung gegen Mounier, bie er übrigens nicht zugestehe, sei an fich teineswegs tabelnswerth, auch habe er bie Idee gehegt, nicht ben Bergog von Drieans, wohl aber ben alteften Bruber bes Ronigs, den Grafen von Provence, jur Ubernahme ber Regentschaft zu bewegen, im Fall bofe Rathschläge ober bie Ungufriedenheit bes Wolkes ben Monarchen entfernen Bon mehreren hundert Perfonen aller Stande, bie man befonbers gu bem Brede vernahm, gugleich mit ben Absichten bes Berzogs feinen' Antheil an den Bolksbewegungen auszumitteln, erklärt nur ein Zeuge: Aufforderungen an bas Bolf, ben Bergog gum Generals

<sup>\*)</sup> Procéd. du Chat. T. I. p. 215. 216.

<sup>\*\*)</sup> Monnier Appel p. 290, 291.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 1150. "

Beschuldigung, nicht minder bringend, als das große gesschichtliche Interesse des wichtigen Umstandes an sich. In Folgendem hat man Alles vereinigt, was sich in dem gausgen historischen Nachlasse jener Zeit zur Bestätigung der angesührten Behauptungen sindet, und was ohne nähere Kenntnis der spätern Ereignisse irgend verstanden werden kann; so gering dem Leser die Ausbeute erscheinen möchte, so wenig mehr darf er von der Zukunst erwarten.

Bergaffe, Deputirter bes britten Stanbes, fagt vor Bericht eiblich aus: Mirabeau habe ihm ju Unfang bes Monat Juli, in Gegempart bes Deputirten Mounier er-Mart, nie fei bie Freiheit zu erlangen, wenn nicht Orleans jum General : Lieutenant bes Konigreichs erhoben werbe; auf die Frage, ob ber Pring biefe Ibee genehmige? verficherte Mirabeau, fehr erwünschte Außerungen barüber von ihm bernommen zu haben. Weiter berichtet Bergaffe, bağ Mounier ibm fpater hinterbracht, Mirabean hatte noch gegen ihn allein geaußert, er munfche bie Erhaltung ber Ronigsmurbe fo gut als biefer Deputirte, allein es fei gleichgultig, ob Ludwig ber XVI. ober Lub= wig ber XVII. regiere, und feinenfalls habe man nothig, fich von einem Rinbe (bem Dauphin) beberrichen zu laffen \*). Diefe Musfage bestätigt Mounier in einer offentlichen, indeß nicht eidlichen Ertlarung \*\*). Graf Birieu, einer ber abeligen Deputirten, bie querft gu ben Gemeinen

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat, T. I. p. 20.

<sup>\*\*)</sup> Mounier Appel p. 11-13,

übergüngents verfichert eiblich vor Gericht: in einer Uns terrebung mit Dirabeau erwieberte mir biefer auf ben Bonvurf, er unterflute ben Bergog von Drleans: "biefet Fürft hat zu wenig Charafter, um Parteihaupt gu fein ; man wollte ibn jum General : Liettenant bes Ronigreichs machen feber Schritt, jebes Wort war ihm bagu vorgefchien, allein feine Furchtfamtelt bat Mies mer eitelt \*\*). Bu Befferer Burbigung biefer Ausfage muß bemerkt werben, daß Mirabeau im Migemeinen unliberwindlicher Schwahhaftigkeit beschuldigt marb, die jeberzeit fine Absichten und Geheimniffe verrathen habe \*\*). Gpas in erklarte Mirabeau in einer Bettheidigungsrebe bor ber Nationalversammlung, seine Außerung gegen Mounter, bie er fibrigens 'nitht zugeftebe; fei an fich keineswegs tabelnswerth, auch habe er die Idee gehegt, nicht den Bergog von Orleans, wohl aber ben' alteften Bruber bes' Ronigs, ben Grafen von Provence, gur Ubernahme ber Regentschaft zu bewegen, im Fall bofe Rathschläge ober die Unzufriedenheit bes Bolkes ben Monarchen entfernen Bon mehreren hunbert Perfonen aller Stande, bie man besonders zu bem 3mede vernahm, gu= gleich mit ben Absichten bes Herzogs feinen Untheil an ben Bollsbewegungen auszumitteln, erklart nur ein Beuge: Aufforderungen an bas Bolk, ben Bergog gum Generals

<sup>\*)</sup> Procéd. du Chat. T. I. p. 215. 216.

<sup>\*\*)</sup> Mounier Appel p. 290, 291.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 1150.

Bieptenent bes Reichs zu erheben, gehiet zu haben \*). Die allgemeine Beschuldigung, vieles Geld; sei ju seinem Wamen unter die Menge vertheilt worden, hat von allen biesen. Zeugen duschaus keine Bestätigung erhalten; über haupt versichert nur einer von ihnen mit Bestimmtheit, er habe Geld im Palais Royal vertheiles sehen.\*\*). Imsi Officieve beschwören Geldvertheilung an Goldaten unter sie zum Ungehorsam zu bewegezt, unter ihren Augen \*\*\*); alle übrigen eiblichen Ausslagen im Betress dieses wichtigen

<sup>, \*)</sup> Proced, du Chat. T. H. p. 118.

<sup>( \*\*)</sup> Proced. du Chat. T. I. p. 86.

<sup>\*\*\*</sup> Proced. du Chat. T. H. p. 20, 162. Inheft feibft biefe beiben Aussagen find feineswegs gang überzeugenbe Der eine Beuge, welcher bas Detail angibt, erwähnt, baß, als er bas Belb vertheilen fab, foon bie Racht einbrach, er fich bem Beibe, bie es aus einem Banbforbe gab, nicht nabern tonnte. und biefer mit einem Auche bebedt war. Dagu will ein britter Beuge eine Brau fcon bei folder Duntelheit, bag er bie Rarbe ihrer Rieibung nicht genau unterfcheiben fonnte, ebenfutts mit einem Rorbe am Arme gwifchen benfetben Bolbaten gefeben haben, welche aber fich felbft fleine Paguete aus bem Rorbe nahmen. Ift lestere Angabe, welche ebenfalls beeibigt worben, gegrunbet, und beibe Beugen faben, wie mahricheintich. zu gleicher Beit eine und biefelbe Frau, fo ift nicht wohl bentbar, daß Gelb in ben Paqueten war, welche die Solbaten nach Belieben aus bem Rorbe nehmen Counten, winigftens war git fürchten, daß man nur febr wenig bei biefer Ant ber Bertheis lung gewonnen haben würde.

Umfinndes find so bunkel und ungewiß"), bag unm ihn überhaupt bezweiseln möchte, wurde er nicht in ben Schriften zu vieler Zeitgenoffen, die barüber wohl unterrichtet sein konnten, mit vollkommenster libereinstimmung

<sup>7</sup> Proced, du Chat. T. I. p. 45, 141, 142, 166, T. II. p. 80. 95, 104, 128, 186, 187, 197, T. HI, p. 7-9, 17, 29. 41-48. 48. 71. 74. Mehvere ber biet bezeichneren nichtsfagenben , Stellen find von Geschichtschreibern als abengeugenbe Beweife ber Gelbvertheilungen, und felbft einer Berfcmbrung bes Bergogs von Drieans, angeführt worben. Beifpiel, wie leichtfinnig man überhaupt bie wichtige Quelle ber Beugenverhore bes Chatelet benutt hat, biene Folgenbes. Der Deutsche Girtanner (f. beffen bifibrifche Madelichten fiber bie frangofffche Revolution, Band I. G. 263, 264) unb der Franzose Petrieres (Memoires T. I. p. 363, 364) fagen mit ben beftimmteften Musbraden, Orleans babe in Perfon bem aufrabrifden Bolle gugerufen : 28 gibt fein Dittel. Euch ju retten, meine Freunde, als bag ihr bie Maffen ergreift. Die eibliche Musfage bes funften Beugen in ben Berhoren bes Chatelet bezeichnet Girtanner ohne weitere Unmentung als Bemeis biefes Stelle. Sibt fich ein Lefter bie Dube, nachaufchlagen, fo finbet er, baf ein Parifer Burger beeibet, bei einem Buchenbler im Palais Royal, von einem unbefannten Beiftlichen, ber mit acht ober gehn Perfonen plauberte, gehort gu haben, eine Frau, bie ber Geiftliche ebenfalls nicht nannte. habe biefem einige Sage zuvor obiges Factum erzählt. In ber gangen übrigen Procedur ift bann weiter nicht mehr von bemfelben bie Rebe. Dongefahr von gleichem Gehalt find bie in biefer Unmertung bezeichneten Stellen über bie Gelbvertheilung.

Berhaltnissen des Herzogs von Drieans seine für uners westich erachteten Reichthümer, auch ohne bestimmte Beweise, als Artlarung und Ducke dieser Ausgaben betrachtete, und auch zugleich so großen Auswand als sichern Beweis ehrgeiziger Plane des reichsten Mannes in Frankraich; indes Manches sindet sich, was theils geradezu gegen diese Annahme spricht, theils nicht ohne Wahrscheinlichkeit erklart, wie die verwendeten Geldmittel auch ohne Theilnahme ves Herzogs sur die allgemeinen Iwede der Philosophen ausgebracht werden konnten.

Bertrand de Moleville, später Minister bes Königs, burch dieses, wie durch alle seine übrigen Verhältnisse bestmöglichst von Allem was geschah unterrichtet, und der hestigste Gegner der Philosophen, besonders aber des Herziogs von Orleans, sagt ausdrücklich: "niemals hat man mit Bestimmtheit ersahren, wer die Kosten der aufrührisschen Bewegungen getragen hat, indeß ist ausgemacht, daß diese Bewegungen bezahlt waren; selbst zwei Manvern meiner Besanntschaft, die sich aus Neugier den Verssammlungen im Palais Royal näherten, wurden zwei Thaler in Papier gewickelt in die Tasche gesteckt; das Papier enthielt die Worte: schließt Such an uns an, und es wird Such nie an Geld sehlen"\*). Der Marquis von Ferrieres, Deputirter des Adels, und nach dem Inshalte seiner Memoiren keineswegs ein Freund des Herzogs,

<sup>. \*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 278. 274.

lagt beffen Ramen bei ber Angabe, woher bie verwendeten Selbmittel tanen, gang unerwahnt, unb verfichert bagegen, leicht habe man bie Staatsglaubiger zu überzeugen gewußt, bag ber Staatsbanquerot in bem Mugenblide, wo die Reichsflande aufgeloft wurden, erfolgen muffe; biefe reiche Burgercigffe hatte hierauf fomobl Gelbmittel, als Crebit und ausgebreftete Berbindungen mit Gifer gur Unterfligung ber Nationalversammlung verwendet\*). Der Philosoph Rabaut be St. Etienne liefert als Augenzeuge eine lebendige Schilberung der allgemeinen Bemühungen, im Palais Royal und an anbern öffentlichen Orten, bie Golbaten ber Sache ber: Freiheit zu gewinnen. Er fagt bain: "alle Belt beeiferte fich, ihnen Erfrifchungen anpibieten, fie mit Liebkofungen und Gefchenten gu überbaufen; ein Jeber that, was er nur irgend tomte, für den wichtigen 3wed \*\*). Es ift wohl benkbar, bag bei bem lebhaften Enthusiasmus fur bie neue Freiheit von' sehr vielen Bewohnern ber Hauptstadt Opfer dieser Art gebracht wurden, und daß vermoge ber großen Bevolkerung bie Menge ber Meinen Gaben ben beabsichtigten 3wed allein, und ohne Berwendung bedeutender Gummen aus einer Hand, erreichte. Die Quelle ber bedeutenbsten und erwiefensten Ausgaben wurde baburch nachgewiefen. Beilly, Prafibent ber Nationalversammlung und spater Raire von Paris, erwähnt als folcher, beiläufig einer

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T, I. p. 74. 75.

<sup>\*\*)</sup> Rabaut Prima p. 96, 97,

III. 936.

Schuld von 3500 Ahalem, welche allein der Diftrikt St. Eustache — und solcher Distrikte waren nach der Sinztheilung Neders für die Wahlen zu der Reichsversammstung 60 in der Hauptstadt — für Wein und Wirste zur Bewirthung der Soldaten von der französischen Garde gemacht hatte. Gleiches war, wie dieselbe Stelle besagt, von sämmtlichen Distrikten und Werhaltnis ihrer Arafte geschehen; auch hatten diese kleinen Gemeinden Gelbentsschäbigungen an die Goldaten vertheilt. Zedenfalls ist dieser Auswand spätestens im Laufe des Monat Juli gemacht worden \*).

Was bis hieher den oben vorgelegten vier Fragen gefolgt ist, enthält alle Materialien, die sich zu einer gegründeten Beautwortung aufsinden ließen; offenbar reichen sie bazu nicht hin, deshald mußte sast durchgängig dem Leser überlassen bleiben, nach eigner Ansicht eine bestimmte Meimung zu bilden. Ob der Hof vielleicht aus näherer Kenntnis des die dahin Geschehenen mehr Austlärung geschöpft hatte, als hier mit Ruziehung von Manchem was erst später erfolgte, gegeben worden ist, oder ob er in Ermangelung der letztern Angaben noch mehr in Ungewisheit war, erzibt sich nicht.

Dem friedliebenden Konige mußten die letten Schritte ber Philosophen jedenfalls die fürchterliche liberzeugung bringen, daß die Erhaltung des Wesens seiner Macht auf dem Wege der Gute allein, und ohne Gewalt der

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. III, p. 12, 15, 27.

Beibalt entgegen gu feben, vollig unmöglich fei. bem Rathe bes erflarten Freundes und Beichügers ber Gemeinden hatte er, um fie und bas Boll gu gewirmen, burch Rachgiebigfeit bis zur Erniebrigung jeben ihrer ausgesprochenen Bunfche erfullt; bie unmittelbare Folge mar Berboppelung bes feindseligen Gifers und ber gefährbenben Magregeln aller bisherigen Begner ber monarchischen Sewalt, aller Reiber umb Feinde ber Megentenfamille mb bes Ronigs felbft, bie er unter biefet Baste vermu-Hen tonnte. Dabei zeigte fich bie Gefahr fo bringend, bif offenbar nur bie fchleunigften Bortehrungen gur Berhelbigung fie noch abzuwerben vermochten; man mußte auf ber Stelle mablen, Biberftand ober Unterwerfung, Ben gu bleiben, ober fraft= und willenlofer Diener gu werben ber bisherigen Unterthanen. Besonders bie bor: emabnten auffallenben Beichen ber Untreue imb naben Abfalls ber frangofischen Garben follen nach glaubhaftem Beugniß\*) ben Monarchen bewogen haben, bie Bufam: menziehung einer bebeutenben heeresmaffe in ber Rabe ber hauptstadt zu genehmigen. Borfichtig mahlte man faft allein Auslander = Regimenter in frangofischem Golbe bazu \*\*) 3 bie Starke aller fpater vereinigten Truppen betrug zwischen breißig und funf und breißig taufend Mann \*\*\*). Ein berühmter General, ber Marschall von

<sup>\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 404. 405.

<sup>\*\*)</sup> Rahaut Précis p. 95, 98. Moniteur 1789. p. 61. Bailly Mémoires T. II. p. 69.

<sup>\*\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 276. T. II. p. 49, 179,

Broglio, erhielt ben Dberbefehl; bie bisberigen Commanbanten von Paris und in ber Proving wurden ibm ung tergeordnet, namentlich ber Baron Besenval und ber Bergog bu Chatelet, als Chefs ber Schweiger und ber frangofischen Garben beftanbige Befehlshaber in ber Sauptftabt \*). Wie bie neu beorderten Truppen nach und nach einfrafen, vereinigte man fie mit ben bereits vorhandenen in kleinen Lagern und engen Quartieren, meiftens zwis fchen Paris und Berfailles; lettere Stadt, wo Broglio fein Sauptquartier nahm, ward fart befett. Auf bem Champ de Mars, nah bem Invalidenhause zu Paris, in welchem fich ein Borrath von 32,000 Golbatenflinten befand, lagerten brei Schweizer = Regimenter, mit Befchut und 800 Mann Cavalerie; andere Reiterei vertheilte man in die Parifer Borftabte, beren Bewohner, meift vom Pobel, am leichteften aufgeregt werben tonnten: Starte Patrouillen erhielten bie Berbinbung zwischen ben verfchiebenen Poften, und waren jugleich, inbem fie Stabt und Gegend unausgefest burchfreugten, febr geeignet, jeben Auflauf in ber Entftebung zu gerftreuen \*\*). Blieb nach

Corresp. d'un habit. de Paris p. 40, Moniteur 1789. p. 57, 61, 68,

<sup>\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 396, 397, 401. Bertrand Histoire T. I. p. 274. Ferrieres Mémoires T. I. p. 72. Babaut Précis p. 95. Rivarol Tableau p. 44.

<sup>\*\*\*)</sup> La Vie du Gén. Dumouriez T. II. p. 87. Bertrand Histoire T. L. p. 274. Perrieres Mémoires T. I.

ber Erwartung bes Sofes bie Dreue ber auslanbifchen Eruppen unerschuttert, fo gefahrbete nur ein Umftanb ben . gunftigen Erfolg biefer offenbar febr zwedmaßigen Dag= regeln zur Erhaltung ber Rube; ber ihn aber auch leicht vollig vereiteln konnte; alle Aruppen hatten namfich ftrengen Befehl, und bamit war naturlich allgemein befannt, bag fie burchaus teinen Tropfen Burgerblut vergießen follten \*). Bugleich finbet fich ein auffallendes Beifpiel auch perfonlicher liberzeugung entschieben toniglichgefinnter boberer Befehlshaber, bag Burgerblut gu toftbar fei, maren felbst Burger bie Feinde bes Monarchen, bei ber Bertheibigung feiner Dacht gegen fie vergoffen ju merben \*\*). In einem Manne wie ber Baton Befenval tonnte folden Glauben offenbar nur unbewußte Birtung ber ihm verhaften, aber oft gehörten Grundfage bes neuen politischen Systems erzeugt haben; oft lagt fich-in ber Folgezeit allein auf biefes Beifpiel einige Aufklarung ber Sandlungsweise in wichtigen Ereigniffen grunben.

So groß wie der Eindruck dieser ernsten Maßregeln auf das Bolt, ber sich indes — vielleicht mit in Folge des letzterwähnten Umstandes — bei den Feinden des

p. 72. 115. Procès du Prince de Lambesc; à Paris 1790. 8. T. I. p. 49. Moniteur 1789. p. 85. Besenval Mémoires T. III. p. 401-403. 407. 412. 413. Bailly Mémoires T. III. p. 69.

<sup>\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 410, 411, Proc. de Lambesc p. 100, 102.

<sup>\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. IH. p. 398. 412.

Monarchen nur durch regeren Gifer und vermehrte The tigfeit gegen ihn außerte, fo groß war bie Berfchiebenheit ber Deinungen über ihren eigentlichen 3med. Gelbft eifrige Philosophen fimmen mit allen Roniglichgesimten überein, bag ber Monarch teine andere Abficht begte, als Die er auch offentlich angab: Erhaltung ber gefährbeten außern Rube \*). Inbef felbft biefer 3wed fcbien wollig umerreichbar, fo lange bas Geschöpf, und zugleich bie wichs tigste hoffnung, ja jeht mahrer Abgott ber Partei, welche gangliche Ummalgung wollte \*\*), erfter Minifter bes Monarchen war: feit bem 23ften Juni mußte Reder mit ben Philosophen fiehen ober fallen, und fie fürchteten offenbar. mit Recht auch von einem miflungenen Angriffe alle Folgen ber vollkommenen Nieberlage. Der Konig hatte baber bem erften Minifter fo lange als moglich bie befcloffene Busammenziehung eines Beeres verschwiegen, und biefer folche himmieber, fobalb er fie erfuhr, moglichft

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 42, 47, 48. Necker de la Révol. T. II, p. 2, Rivarol Tableau p. 43. Beztrand Histoire T. I. p. 274. Madame de Campan Mémoires T. II. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Folgende Stellen bezeugen, daß die Philosophen, so wie sich auch aus der Lage des Berhältnisses schon schließen läßt, jest ihre größte hoffnung auf Recker und auf seine Eristenz als Winister setzen. Bailly Mémoires T. II. p. 72. 86. Bortrand Histoire T. I. p. 292. Ferner sagt Bailly ausdrücklich: "der Enthusiasmus für Recker zu Paris und in der Nationalversammlung stieg jest dis zu einer Art von Ansbeweite (Mémoires T. II. p. 77).

gu verhinden gefnicht \*). Migemein behauptete mart, und hiernach wohl mit vielem Rechte, bag, wenn auch nicht ber Monarch, boch jebenfalls feine Rathgeber, Feinde ber Philosophen, vor Allem unter bem Schute ber vereinten Armee, Reder's Entlaffung bewirken wollten \*\*). Ferner außern Freunde ber neuen Breiheit, indeß meift nur als Bermuthung und burchgangig ohne irgend einen befonbern Grund bafur anzugebene vielleicht batte bie Natios nalversammlung aufgelöft, ober boch genothigt werben follen, bie toniglichen Beftimmungen vom 23ften Juni, anzunehmens wahrscheinlich erscheine bie Absicht, alle gefürchteten Mitglieber ber Gemeinen zu verhaften und fich ber Stabt Paris zu bemachtigen; ohne Zweifel habe man bie koniglichgefirmten Deputirten nach Compiegne verfeten wollen, wo fie unter bem Ramen und mit ber Autorität alter Reichsftanbe die nothigen neuen Auflagen und Ans leihen bewilligen follten \*\*\*). Die ift etwas an ben Tag getommen, was mit Bahricheinlichkeit überhaupt auf irgent einen bestimmten Plan bes Sofes ichließen laßt;

<sup>\*)</sup> Necker de la Révol. T. II. p. 2. Madame de . Staël Considérations T. I. p. 211. Ferrieres Mémoires T. I. p. 72.

<sup>\*\*)</sup> Necker de la Révol. T. II. p. S. Mounier Exposé T. L. p. 12. 14. Bailly Mémoires T. I. p. 243. T. II. p. 42-44. 45. 48. Lally Mémoires p. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 44, 159. Lally Mémoires p. 63. Mounier Exposé p. 12. Madame de Staël Considérations T. I. p. 231. 232.

Reder felbft gefteht gangliche Umpiffenheit barüber ein \*), und ein mohl unterrichteter Beitgenoffe verfichert ausbrude lich, Diemand habe auch nur Borfchlage ju einer gemeffenen, vorüberlegten Sandlungsweise gemacht; man lebte, fagt berfelbe Augenzeuge, fo fort von Tag zu Tage \*\*). Das Bolt wurde indeg burch fo abgeschmadte Gerüchte beschäftigt, bag felbft Philosophen bie Deinung außeen, bie eifrigften Berbreiter biefer Sagen hatten unbebingt am wenigsten baran geglaubt \*\*\*). Einnahme, Plundes rung, Berftorung ber Bauptftabt, Gefangenichaft und Tob aller patriotischen Deputirten, ja sogar Bernichtung ber gangen Nationalversammlung auf einmal, mittelft einer Mine unter ihrem Sigungsfale; Staatsbanquerot, Die graflichfte Sungerenoth, Folge bes vermehrten Bebarfs für bas gabireiche Beer unter ben Mauern ber Saupt-Mur ein Mittel tonne alle biefe Ubel abwenden, Gewalt gegen Gewalt, allgemeine Bewaffnung. Drleans, bie Nationalverfammlung galten als bie thas tigften Bertheibiger bes Bolle, inbeg man fürchtete auch, feine racheburftenben Seinbe, ber Dof, bie Ariftofraten, hatten fie gu ben erften Opfern ihrer Buth auserfeben; taglich flieg bie Gabrung in Folge biefer unaufhörlich ers neuten Darftellungen \*\*\*,\*).

<sup>\*)</sup> Necker de la Révol. T. H. p. 2.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 301. 313.

<sup>\*\*\*,)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. \$01, \$13,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Lally Mémoires p. 64. Mounier Appel T. I. p. 63. Moniteur 1789. p. 85. Bertrand Histoire p.

Doch in ben Lagen, wo ber Rbaig Die Bereinigung eines Deeres beichloß, zeigten fich fcon hooft beunruhis gende Birfungen ber feinblichen Magregeln, welche biefe . Borkehrung vereiteln follte. Am 30ften Juni werden eilf Solbaten ber frangofiften Garbe auf Befehl ihrer Offis ciere in bie gewöhnlichen Militairgefangniffe ber Abtei St. Germain gu Paris gebracht, und zwar, wie ein Beitgenoffe verfichert \*), wegen angeschulbigter Diebereien an ihren Cameraben. Deffelben Abends gegen fieben Uhr verlieft man im Palais Royal einen Zettel, von unbefanns ter hand in bem bortigen Caffeehaus De foi abgegeben, nach welchem biefe Golbaten lebiglich wegen ihrer Beigerung bei bem Auflaufe gegen ben Erzbischof von Paris ju Berfailles, auf bas Bolt zu schießen, verhaftet worben find; nachfte Nacht wurben fie nach Bicetre, bem Gefangniß für bie verworfenften Berbrecher, abgeführt, wo fie bie barteften Strafen fur ihren Patriotismus erleiben Der junge Mann, welcher von einem Stuhle berab bie Nachricht verlas, forberte zugleich bringend auf, biefe Martyrer ber Freiheit ungefaumt ju befreien. nen Augenblid zogert die horenbe Menge; icon nach . einer halben Stunde fteht fie, bis zu mehreren Zausenben unterwege vermehrt, vor ber Abtei; Brechinftrumenten aus ben nachsten Berkftatten weichen bie Thuren bes Ge=

<sup>274. 289.</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 79. Besenval Mémoires T. III, p. 403. 404.

<sup>\*)</sup> Hist, de la Conjur. du Duc d'Orléans T. H. p. 6.

baubes, und sals eine Compagnie Dragoner und einige Husaren zum Schut der Gesängnisse eintressen, sind bes reits alle Gesangene besreit, und das jubeinde Bolt steht im Begriff, sie im Triumph nach dem Palais Royal zu sühren. Der schwachen Reiterschaar kan die unabsehliche Renge mit Freundschaftsbezeigungen eutgegen, umringts sie, brachte Wein und Branntwein herbei, und bald steckten die Goldaten zum Zeichen des Friedens ihre Degen ein, und riesen mit dem Bolke: es lebe der König! es lebe die Ration! Der Triumphzug erreichte ungehindert das Palais Royal, wo sessische Bewirthung der Erlösten wartete\*).

Am frühen Morgen bes solgenden Tages überreichte eine Deputation der Befreier dem Präsidenten der Nastionalversammlung zu Versailles ein Bittschreiben an diesselbe, welches "die eilf Schlachtopser des Patriotismus". unter dem Schuhe des Volks erklärte, und der Versamms lung dringend anlag, die Freiheit der Geretteten zu bestätigen. Bailly berieth sich vor Allem mit Neder über den Antrag, und beide fanden keinen Ausweg zur Rettutig der königlichen Autorität, als die Nationalversammiung zu bewegen, daß sie auf die Bitte des Wolks den Monarschen um Begnadigung der besteiten Gesangenen ersuchen

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 264—266. Rabaut Précis p. 97. Hist. de la Conjur. du Duc d'Orléans T. H. p. 6. Corresp. d'un habit. de Paris p. 17. 18. Moniteur 1789. p. 61. 62. Histoire de la Révol. p. deux amis de la liberté T. I. p. 283—286.

wiese. Die Verstemmilung that nach dem Borschlage, und ber Adnig verhieß hinwieder, aus Mücklicht auf ihre Bitte, die Gesangenen zu begnadigen, wenn das Volk sie zuvorfreiwillig in das Gesängniß zurläckellesert haben würde\*). Dieß geschach am 4ten Inli, und gleich darauf gingen die Goldaten auch frei und undestrast wieder aus dem Gesängniß \*\*); zu affendarer, zu glänzender Sieg des Bolls, als daß er nicht die Rühnheit der Menge, und zugleich das Vertrauen auf die Macht ihres Schuhes auf das Hochste hätte steigern sollen; Beides gleich gesährlich der Sache des Monarchen.

Am 3ten Juli wählte die Nationalversammlung mit 533 Stimmen von 660, den Herzog von Orleans zu ihrem ersten Präsidenten nach Bailly, der in dieser Stelle bis dahin wiederholt bestätigt worden war \*\*\*). Zur Erklärung der geringen Stimmenzahl ist zu bemerken, daß sich sast alle adelige und geistliche Deputirte sortbauernd

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 56, 57, 59, Bailly Mémoires T. II. p. 1-10. Bertrand Histoire T. II. p. 266-271. Rabaut Précis p. 97.

<sup>\*\*)</sup> Rabaut Précis p. 98. Moniteur 1789. p. 62. Bortrand Histoire T. I. p. 271. 278. Bis dahin waren bie Gefangenen von ihren Befreiern in einem Gasthause nahe bem Palais Royal untergebracht worden, und man hatte bort in Körben, die an Banbern von den Jenstern ihrer Wohnung herabhingen, Gaben für sie eingesammelt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 16, Monitour 1789, p. 59. Sefeslich follte von acht zu acht Aagen ein neuer Prafibent gewählt werben.

weigerten zu flimmen, bis bie gesorberte Anberung ihrer: Cabiers in biefer Binficht von ihren Bablern erfolgt fein . wurde \*); alle Beschluffe ber Rationalversammlung waren. baber noch immer lebiglich bas Wert ber Gemeinben. Die Bahl bes Bergogs ift als ein verabrebetes Mittel gur Ausführung feiner ehrgeizigen Plane bargeftellt worben \*\*); mabricheinlicher erklart fie, felbft ein tonigliche gefinnter Deputirter bes Abels, lebiglich fur ein außeres Beiden ber Dankbarteit, was ihm bie Gemeinben, befonbers für ben auffallenden Schritt feines freiwilligen übertritts, foulbig gu fein glaubten \*\*\*). Dit ber Berfiches' rung, er fühle nicht bie nothige Fabigkeit in fich, ben Poften auszufullen, folig er ihn aus, und man mabite Darauf ben Bornehmften ber zuerft übergetretenen Geifts lichen, ben Erzbischof von Bienne, bazu, welcher bie Stelle annabm \*\*\*\*).

Am 8ten Juli brachte Mirabeau eine Abresse ber Versammlung an den Monarchen in Borschlag, worin derselbe nicht nur um schleunigste Entsernung der Truppen, sondern auch um Besehl zur Errichtung einer Nationalsgarde in Paris und Versailles ersucht werden sollte: die Unwesenheit der Truppen erzeuge Besorgnisse aller Art,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 85. 222.

<sup>\*\*)</sup> Hist. de la Conjur. du Duc d'Orléans T. II. p. 10. T1.

<sup>\*\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 74.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 59. Exposé de la conduite du Duc d'Orléans p. 11. Bailly Mémoires T. H. p. 16. 17.

und fibre bantit bie Rube; wurde bie Berankassung ents fernt, was unerläßlich fei, fo konnten boch beunruhigenbe Bolgen ber Wirfung noch bemertbar bleiben, und gegen Diefe biene bie Nationalgarbe. Gelbft ben letten Brungb bes Wolfs über bie fonigliche Gewalt wußte Mirabeau in einen Grund für bie Forberungen feiner Abreffe ums guformen: Bute, Rachgiebigfeit, batten auf ber Stelle bewirft, was ben Unftrengungen bes gabireichften Deeres nicht gelungen fein wurde, augenblidliche Burudlieferung ber befreiten Gefangenen in ihre Feffeln. Mur burch bie Mittel, welche ber Kanig Her angewendet, munde fich-Frankreich in Bufunft regieren toffen th. Der lautofie Beifall wurde bem Borfclage, ben man auf ber Stelle annahm, jeboch mit Ausnahme ber Bitte. um Errichtung einer Nationalgarbe; im Abrigen blieb bie Abresse gang wie Mirabeau fie entworfen, und eine Deputation von wier und zwanzig- Mitgliebern ber Werfammlung, überreichte fie ant 10ten Juli bem Könige \*\*). Schon nachs ften Morgens erfalgte abschlägliche Untwort: Die erfte Pflicht bes Monarchen fei, Rube und Ordnung zu erhals ten, bieg tonne bei ber allgemein belannten Gabrung gu. Paris und Verfailles nur burch ein bebeutenbes Truppens corps geschehen; wurde ben Reichsstanben beffen Rabe-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 68-70. Bailly Mémoires T. II. p. 87-39.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 70-73. Bailly Mémoires T. II. p. 40. 41. 50.

anstößig, so stelle ihnen ber Monarch: anheim, einen ents fernsen Sistungsort, namentlich Goissons der Royan zu mahlen \*). Diese unerwartete Wendung erregte große Ungestiedenheit, allein man unterließ, darauf eine neue Borstellung zu beschließen \*\*).

.... Um. Gten Bull hatte befonbere Monnier bie Einenmmig einer Commiffien veranlaßt \*\*\*), welche vorschlagen fallte; wie die Arbeiten ju ber Conftitution fich am zwedmagigiten folgen konnten; am Oten Juli überteichte er bet nationalverfammlung im Ramen ber Commiffion ben gebotenen Entwerf \*\*\*\*). Erffanung ber Richte bes Menfchen fanb, an ber Spife ber Reihenfolge, und ichon am Adtell Juli erfchien ber amerikanische Freiheitshelb Eafapette mit einem Borfcblage:bazu: auf bet Webnerbuhne +). Es war ein Gemifch von Grundfaten bes Esprit des loix, and bes Contract social, affender mobe in Begug auf. alle augenblicklichen Wunsche und Berbaltniffe, ats nach Maßgabe ber engbegrengenben Uberfchrift ausgesucht. Maturliche Freiheit und Gieichheit ber Denfchen, alleis auch mithiger Unterfchied jur gefellschaftlichen Dronung, ber inbest lediglich auf ben allgemeinen Rugen gegrundet fein muffe. Diefer fei ber einzige 3wed jeder Regierung,

រវង្គធ្វើ

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 74.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 74. Bailly Mémoires T. II, p. 60. 61,

<sup>\*\*\*)</sup> Mounier Exposé p. 11. Moniteur 1789, p. 79.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 71. 72.

<sup>†)</sup> Monitear 1789, p. 74. 75.

und forbere bie genauefte Ertlarung und Sonberung ber prei. Gewalten: Gefeggebenbe, Richtenbe umb Mubikenbe; ferner gleiches Sefen für alle Butger, Gleichvertheilung und freie Bewilligung ber Abgaben, Berantwortlichtet ber Beamten, und bag bie Nation, fobath es nothig, ihre Berfaffung anbeim Bonne, Diemand burfe anberen Ge-Sebeit unterworfen werben, als bie er felbft genehmige, haber liege ber Grund aller Betrichaft in bem Bolle, und weber ein Individumm, noch eine Corporation durfe Wewalt befigen, bie nicht ummittelbar von ber Nation herrühre. Unveraußerliche Rechte bes Denfchen waren noch genannt, Freiheit feiner Meinungen, Gorge für feinte Chre und fein Leben, Recht bes Gigenthums, freie Berfågung Aber feine Perfon, feine Arbeit, feine Gabigfriten, Die Mittheilung ber Gebanken burch jebes mögliche Mitt tel, Suchen nach BBobtbefinden, und Biberftand gegen Anterbrudung. Die Erflarung bes lettern Rechts erfchien gerabe für ben Augenblick fo vielfagend und hochst wiche dig, baß bie Micht, besonders biefe sehnell und auf bie einbringlichste Weise zu verbreiten, leicht bas Meiste, wenigftens zu bem auffallend eiligen Erscheinen bes Borfolinge, beigetragen baben tonnte "). Ge murbe mit

<sup>34&#</sup>x27; Bar biefe Wermuthung spricht noch, daß ebenfalls am 11ten Juli in der Bersammlung ber Wähler zu Paris, als biese im Begriff Kand, in Gegenwart zahlreicher Juhörer die Berathung aber mehrere Maßregeln zur Bewaffnung der Hauptstadt zu bezinnen, obiger Entwutf einer Erklarung der Menschenrechte verlesen warb, mit dem Bemerken, Lafapette trage benselben

großem Beifall ausgenommen, und sogleich allen breißig Bureaus, in welche sich die Versammlung für den Iweck, vorbereitend zu untersuchen und zu berathen, getheilt hatte, zu näherer Prüsung übergeben \*).

Bu Paris in ber Berfammlung ber Babler fanben gu berfelben Beit in Begiehung auf ben Kampf gegen ben Dof noch weit wichtigere Berhandlungen fatt. Am 10ten Juli erflarte ein Mitglieb, bei ber taglichen Bennehrung ber Truppen bleibe jett teine Babl, als bie Coraten bes Burgerfrieges ober bas Joch ber Sclaverei; biermif grfolgten verschiedene Bartrage jur Errichtung ber Ratios nalgarbe, gu Bereinigung ber Diftrictsversammlungen. von benen jebe ein vertretenbes Mitglieb gu ben Wablem fenben follte. Diefe wurden fich jugleich als Reprafentanten ber gangen Gemeinbe conftituiren, zwar vorläufig Die bisberigen Stadtbeamten beftatigen, allein fie auch aufforbern, an ben Gigungen und Berathungen ber neuen auf biefe Beife fich felbit ernemmenben bochften Stabtbehorde Theil zu nehmen \*\*). Dabei ging im Palais Royal fcon bas Gerücht, man werbe Bollty, ben Parifer

so eben in ber Rationalversammlung vor. Wan verlas bein Wählern ein schon gebrucktes Exemplar, also waren berent wahrscheinlich auch bereits in Aller Sanben. Proc. verb. des Elect, de Paris T. I. p. 166. 167.

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 75. Um 2ten Juli wurden bie Bureaus errichtet. Monitour 1789. p. 58,

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 67, 68. Monitour 1789, p. 141. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 185-165.

Deputirten und erften Prafibenten ber Rationalverfamme lung, sum Maire ober oberften Burgermeifter ernennen \*). In ber Gigung bes .. folgenben Aages wurde auf biefe Antrage vorläufig nichts beschloffen, als eine Abreffe mit bem bringenben Gefuch an die Rationalverfammlung, ber Blabt Paris ungefaunt bie bochft nothige Einrichtung ber Rationalgarbe ju verschaffen \*\*). Als ber Prafibent am Schluffe ber Sigung, ben 16ten Juli-jum nachften Berfammlungstag vorfcblug, erflatte ein Mitglieb (Berr Lutres) hiefen viel zu weit hinausgefchoben ; benn ergreife man nicht bie schnellsten und weisesten Magregeln, so winde ber 13te Juli in biefem Sabre noch weit unfeliger werben als im vergangenen \*\*\*). Die Berfammlung vertagte fich nach biefer Bemerkung auf ben 13ten Rachs mittags vier Uhr \*\*\*\*). Wente gleich eine einzelne bloß beilaufige Außerung in ber Regel nur wenig Gewicht ais Beweis haben tann, fo verbient boch bie folgende wenigstens mit ben eben berichteten Thatfachen in Berbinbung geftellt ju werben. Bwei Deputirte britten Stans bet haben eiblich vor Gericht ausgefagt, Coroller, Mits gueb bes Bretagner Clubs und Abgeordneter ber Proving, hatte ihnen in einer gelegentlichen Unterredung verfichert,

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 74.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 70, 71, 91. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 171-475.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahre 1788 ber Sag bet weit verbreiteten hugefichiages.

<sup>\*\*\*\*</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 72. 73.

ber 1ste Juli (and den Werten seiner. Außetung zu schließen), were von den leitenden Philosophen, wozu er sich mit allen Mitgliedern des Tlubs zählt, zur Bewasse nung von Paris, deren men gewiß war, bestimmt gewesen. Als Signal dazu hatte der Palast Bourdon in Brand gesteckt werden sollen; dlaß zufällig, durch des hiernachst zu berichtende Ereignis, sei die Aussührung der großen Massegel um zwei. Ause deschlennigt worden \*).

Datte ber Sof vielleicht nabere Rachrichten über bie Grifteng eines folden Dlans erhalten, ober glaubte er fon in Folge ber eben benichteten allgemein befarmten > Thatfachen, mit bem terften und wichtigften Ochritte gu thatiger Bertheibigung, mit ber Gutfernung bes Jeinbes im Bufen, in ber Mitte bes Miniftereftaths, nicht langer ganbern ju bigefen; ein feten Juli Rachmittags im brei Uhr erhielt Recker feine Entlaffung und zugleich ben Befehl, fich fichleunigft und ohne Auffeben aus bem Reiche gu begeben !"). Die Diniffer Montmorin, La Lupeme und St. Prieft, feine erlichten Unbanger, verloren gleich barauf ebergells ihre Stellen, fo auch ber Reingeminifter Puifegur, welcher nicht bagu gehörte. In Reder's Plat tam ber Bapen Breteint, ber Marfchall Brogko erfeste ben Rriegsminifter, für bie übrigen Stellen nannte man ben Bergog be la Bogupon, bie Staatsrathe Foulon und

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat. T. L. p. 185, 191.

<sup>\*\*)</sup> Necker Sur son admin, p. 127. Bailly Mémoires T. IL p. 75. Moniteur 1789, p. 77.

be la Galaifiers"). Retter verfichert, ber Strich babe ibn in großes Erftaunen gefetet, weil er fich gerabe in jenem Augenblide für befonbere unentbebtlich gehalten; auch mochte in ber Nationalversmanninng, unf fegenb eine neuerliche Beranlaffung, wenigstens für biefen Zeitpunct, gleiche Meinung entftanben fein; benn ber Parifer Deputirte amb eifrige Philosoph Guillotin bruchte felbft am Alten Juli ber Mablewerfammung ger Paeis, mabrenb fie fich mit ben eben erwähnten Borfcblagen gu entichels benten Dagregeln für ben Aufftanb befchaftigte, bie beflinamte Machricht aus Berfailles, bort berifche große Rube, und man glaube ben erften Minifter jett mehr benn jemals in dem Bertrauen bes Konigs befestigt \*\*). Neder befolgte punctlich ben Befehl, auf ber Stelle und moglichft geheim bas Reich ju verlaffen; gleich nach beenbigtem Mittagemahl, mabrent welchem er bas fonigliche Schreiben erhielt, begab er fich unter bem Bormanbe einer Spazierfahrt nach feinem Lanbhause gu St. Duen bei Paris, reifte von bort um Mitternacht ab, und eilte ohne Aufenthalt bis Bruffel, von wo aus er burch Deutschland bers Weg nach feinem ganbgute in ber Schweig

<sup>\*)</sup> Necker De la Révol. T. H. p. 9. Necker Sur son Admin. p. 102, 108. Bailly Mémoires T. H. p. 87. Madame de Staël Considérations T. I. p. 180, Moniteur 1789, p. 76.

<sup>\*\*)</sup> Nucker Sur son admin. p. 126. Bailly Mémoires T. H. p. 71. 72. Proc. verb. des Elect, T. I. p. 171.

sortsehte \*). Erst am Morgen bes folgenden Aages wurde seine Entlassung in Bersailles bekannt, und zu Paris verbreiteten sich selbst die ersten dunkeln Gerüchte davon nicht vor der Mittagszeit \*\*).

<sup>\*)</sup> Necker Sur son admin. p. 127-129. Necker De la Révol. T. H. p. 8. Bailly Mémoires T. H. p. 75.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1739, p. 77, 35. Bailly Mémoires T. II. p. 74, 75. Dusaulx Mémoires p. 272, La semaine mémorable du 12 jusqu'au 17 Juillet, 1789, p. 5. Hist. de la Révol, p. deux amis de la liberté T. I. p. 512.

## Behnter Abschnitt.

Boffabewegungen gu Popis am 12ten Juli. Canfille Desmouling. Der Pring, Lambete bringt mit einigen Reitern bes Regiments Royal Allemand in ben Garten ber Auflerien ein, und verwundet einen Burger. Das Boll gerftreut fich. Aufftanb gu Paris am 18ten Juli. Errichtung bes beftanbigen Musschuffes ber Babler auf bem Rathhaufe. Errichtung ber Rationals garbe ju Paris. Beftanbige Ausschaffe ber Diftricte. . frangofifche Garbe und bie Parifer Stabtwache treten gu ber tieuen Burgermilig über. Sigung ber Rationalversammlung am 18ten Juli. Greigniffe gu Paris am 14ten Juli. Das Boll bemächtigt fich bes Baffenvorrathes im Invalibenhause. Einnahme ber Baftille. Ermorbung bes Gouverneurs ber 20afille, und einiger Officiere und Golbaten von ber Befahung. Ermorbung bes Prevot bes Marchands, Fleffelles. Sigung ber Rationalverfammlung am 14ten Juli. Erpennung eines Ausschuffes, welcher ben Entwurf gu ber neuen Conftitution ausarbeiten foll. Chapelier, Bergog von Rancourt. Der Ro-, nig begibt fich am 15ten Juli in bie Rationalverfammlung, und ertiart ihr, bag er bereits Befehle gur Entfernung ber Truppen gegeben habe. Deputation ber Pationalversammlung auf bem Rathhaufe zu Paris. Lafapette wirb Commandant bet Rationalgarbe, Bailly Maire von Paris. Streit gwifchen ben Anhangern und Gegnern Reders unter ben Philosophen

ber Rationalversammlung. Sämmtliche Minister werben enblassen, Recker und seine Anhänger jurückgerusen. Mehrere königliche Prinzen, die zuleht entlassenen Minister und andere Personen am hose, verlassen Frankreich. Der König begibt sich nach Paris auf bas Rathhaus. Rationalcocarbe. Erörter rung der Theilnahme des herzogs von Orleans an den Ereignissen des Isten und Jaten Juli.

Der 12te Juli war ein Sonntag; alle Spaziergänge und öffentliche Bergnügungsorte am Nachmittag mit Mensichen angefüllt, besonders das Palais Royal, wohln noch, als nach dem Centralpuncte für Neuigkeiten, ein Ieder eilte, sobald er die wichtige Nachricht ersuhr \*). Vergrössernd wie immer, hatte das Gerücht gleich hinzugesetzt, nuch der zweite große Beschützer des Bolks, der Herzog von Orleans, sei schon verwiesen, oder solle doch ungesaumt entsernt werden \*\*). Unruhe und Sährung zeigten sich in der ganzen Stadt \*\*\*). Segen vier Uhr Nachmittags steigt ein junger Nann, der Advokat Camille Desmoulins,

<sup>\*)</sup> Builly Mémoires T. H. p. 79. Rabaut Précis p. 101.

<sup>\*\*)</sup> Weber Mémoiret T. I. p. 367. Bailly Mémoires T. II. p. 80. Exposé de la conduite du Duc d'Orléans p. 15. Rabaut Précis p. 101. Moniteur 1789, p. 85.

<sup>\*\*\*)</sup> Exposé de la conduite du Duc d'Orléans p. 14, Bailly Mémoires T. II. p. 79. Rabaut Précis p. 101. Dusaulx Mémoires p. 272. Moniteur 1789, p. 85.

ine Garten bes Polais Boyal auf einem Tifch, und ruft mit Donnecflinnne ber Menge gui, Die Eintlaffung Recfer's fei bie Sturmglocke gu einer Bartholognitismacht fir bie Patristen; bie Ausländer-Bataillone wurden über Paris Dereimbrechen, Mies morben, zerftoren; tine burd augenblickliche: Bewaffinnig fei noch Rettung indglich. Beifpiel gibt er gleich felbft, inbem er zwei Piftolen aus Der Safche gieht; Erkennungszeichen für bie Berfochter ber Freiheit möchten geline Imeige, ober geftne Schleifen on ben huten fein \*). Die Gabrung flieg aufs bochfte mach biefen Borten; ein Theil bes verfammelten Bolks eilte nach ben Schaufpielhaufern, mit fie gum Beichen allgemeiner Arauer über bas öffentliche Unglied ber Ent-Saffung Reder's fchließen gu laffen; bie größere Denge holte aus einem naben Wachsfiguren-Cabinet bie Buften Reder's und bes Herzogs von Orleans, umbing fie mit fcwargene Fler, und ließ fie in Arauerproceffion vor fich her burch bie Stabt tragen; jugleich bewaffnete fich biefer

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 85. Bertrand Histoire T. I. p. 298. 294. Dusaulx Mémoires p. 273. Ferrieres T. I. p. 98. 99. Camille Desmoulins Révol. de France et de Brabant T. I. p. 391. 392. Frau von Stael, die Tochter Recter's, versichert, man habe diese Farbe gewählt, weil Recter's Dienerschaft barein gesteidet war (Considérations sur la Révol. T. I. p. 236); tein anderer Bericht erwähnt indes bieses Umstandes, auch wurde grün gleich am solgenden Rorgen wieder abgeschafft, indem es die Farbe des Grafen Artois sein sollte.

Daufe mit Allem, was: ihm in die Sande fiel \*). Der Commandant von Paris, Baron Besenval, hatte, auf die ersten Beichen ungewöhnlicher Gahrung \*\*) allen Reitereis abtheilungen in den Vorsiddten Besehl ertheilt, sich auf dem freigelegenen Plate Ludwigs XV zwischen dem Garaten der Auslerien und den Eliseischen Feldern zu-vereinisgen, theils damit sie nicht vereinzelt leichter zu übermannen sein möchten, theils aus Besorgniß, sie könnten in gesährlicher Lage, wenn nicht unter seiner persönlichen Aussicht, das strenge Gebot, kein Blut zu vergießen, außer Augen sehen \*\*\*\*). Bur Unterstützung dieser Reiterei zog Besenval ein Schweizer-Bataillon mit vier Kanonen aus dem Lager auf dem Mardselbe in das Lusigehölz der Eliseischen Felder \*\*\*\*); er selbst besand sich auf dem

<sup>\*)</sup> Procéd, de Lambese I, p. 49, 128, Moniteur 1789, p. 85. Perrières Mémoires T. I, p. 99. Bailty Mémoires T. II, p. 79. Bertrand Histoire T. I, p. 295. La semaine mémorable p. 5. Procéd, du Chat, T. I, p. 185.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 85. Bertrand Histoire T. I. p. 295, 296. Proc. de Lambesc p. 27. 47. Corresp. d'un habit. de Paris p. 84. Procéd. du Chat. T. I. p. 150, 151, 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 410. Proc. de Lambesc I. p. 94. 95, 100, 102.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 410. Proc. de Lambesc I. p. 108. 116.

fandis bereich baselistein. Schlächtorbung, Mis sich Idenbe gegentacht Uhr der Wolfshause, mit den heiden Wässen, vor sich het, durch die wurr Rayale: dem Plags näherte \*).

Boyal ber Borschlag gemacht worden, dieses Wegs nach Wersailles zu ziehen. \*\*\*); nach einer andern verlangte; jest das Boll von den Dragonern, welche auf dem Plaze dieten, ihm dahin zu solgen \*\*\*\*). Als sie sich weigerten, und zugleich einem vorüberreisendene Pusaren zu Hilse eilen wollten nach dem man mit: Steiner warf, werden solche auch gegen die Dragoner zeschlendert; selbst Pistus leichhisse seiem auf sie; dinige Dragoner seschiener wärd, werden sollten vollten auch seine Berwirrung, so daß Aruppen und Boll sich vermengten \*\*\*\*). "Hierdel, und auch schon während des Marschust der Keiteneiabsheitungen nach dens Plaze Ludwigs XV, sollen mehrere Goldaten getöbist und beschädigt worden sein; auch wom Bolle wurden dies Personen, barunter einer der Büstenträger, verwundet †).

Um biefes Getiemmel zu enben, befchloß ber Baron Besenval, eine Abtheitung von funfzig Reitern best Regis

<sup>\*)</sup> Proc. de Lambese I. p. 95. 68, 96, 10, 21, 122, 12, 81, 76, 90, 86,

<sup>\*\*)</sup> Proc. de Lambese I. p. 124.

<sup>\*\*\*)</sup> Proc. de Lambesc I. p. 59.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Proc. de Lambese I. p. 82, 47, 59, 109, 110, 23,

<sup>†)</sup> Proc. de Lambesc I, p. 95. 11, 28. 89. 61. 14. 112, 122. 125, Besenval Mémoires T. III. p. 411, Procéd. du Chat. T. I. p. 186.

ments Ronal-Allamand., mit welcher eben bet Dbrift bal felben, ber Pring Lumbesc, von Plage Bentome beram tam. fm Galopp. gegen bas gerfreute Boll anreiten an laffert; foribagges tiber bie Diebbride in bem Garten ber Mullerien gebrangt merben michte; biefer ift burch einen tiefen Graben stiber welchen jene Brude führt, von bem Plage getreunt. Die: Reiter follten felbft bis über bet Betiefe folgen / umb' fich fenfeits bicht vor berfelben auf ftellen, bamit bas Boll nicht wieber gindel auf ben Pleng bringen tonne \*). Pimetlich., und ohne bie Waffen gu gehrauchen, wurde bie Wewegung ausgeführt, auch nauche bas Bolt ben Plat unb fiob in ben Genten \*\*). Die Bleiter folgten; allein bier erheben fich ju beiben Geben Mercaffen, die für Pfeche unjuganglich find; die Fliebenben ellten hinauf, fcbleieberten Stichte, Mafchen, Steine. bie fich bout fanden; muf bie Reiter berab, und riefen bas bei man moge bie Drebbricke binter thuen fchließen, was auch fogleich von einigen Mannem, jeboch ohne bag es gelang, versucht ward \*\*\*). Nach ben elblichen Aussagen blieb mahrscheinlich ber Pring Bombesc felbft nah an ber Brude jurud, mabrent ber Reitertrupp noch einige

Ł

ų

ħ

ì

<sup>\*)</sup> Proc. de Lambesc L' p. 97, 115, 114, 95, 96, 99, 100,

<sup>\*\*)</sup> Proc. de Lambesc I., p. 607-96,-441, 418, 115, 117, 108,

<sup>\*\*\*)</sup> Proc. de Lamberc I. p. 19. 89, 92, 112, 22, 24, 25, 18, 14, 89, 93, 96, 100, 115, 118, 419, 127, 51, 82, 101, 104, 117, 81, 112, 63, 48, 60, 75.

Karithe novellte; um fich auchuftellen: 3)3. ber Unterbefallhaber beffelben, Capitain Graf Reinach, bemerthe die bos auch Schuffe von ben Derraffen auf ihn fielens a befahl banauf, um ju fchreden, eine Carabinerfaive in bie Loft, und führte gegleich feinen-Saufen aus ber um gunfigen Ettellung ungesaumt wieder über bie Brude gumid pt). Sienbei verfehte ber Pring Lambesc, ben Reitern figend, einem bejahrten Schullehrer, ber nach ber Ausinge einiger Zeugen noch die Wrüste schließen wollte \*\*\*), mo Anderes, fo wie nach feiner eigenen Wersicherung, in noch en berfelben fant, ober bavon wegelite \*\*\*\*, den Sabelheeb liber ben Copf; Die Bunbe war leicht min. vollig gehrilf nach pierzehn Tagen 1). Bei ber eben incinbrechenden Duntelheit verlief fich bas Boll gleich dennif von felbst burch andere Ausgange aus bem Garin; die Aruppen auf bem Plate blieben in ibrer Stellung mb ferner anzbeumruhigt !!).

Babrscheinlich verfloß jett felt Ichrhunderten bie mischelbenbste, die wichtigste Stunde für Europa, und des Geschied bes Erbtheils für Lange Brüunft lag wahr

<sup>&</sup>quot;) Proc. de Lambesc L. p. 100, 101, 114, 30, 49, 40, 45,

<sup>\*\*)</sup> Proc. de Lambesc I. p. 100, 85, 13, 20, 22, 27, 54, 63, 66, 96, 112, 115, 118, 101, 102,

<sup>\*\*\*)</sup> Proc. de Lambesc I. p. 85, 93, 94, 115,

<sup>41. 68. 82. 91.</sup> 

<sup>†)</sup> Proc. de Lambesc I. p. 18, 19, 27, 116.

<sup>††)</sup> Proc. de Lambesc I. p. 10I.

rent berfelben: (fis bet . Danb : eines' eingelnen: Rannes, eines eifrigen Unbangers bes Monarchen, indef eines Bueis fes von faft fiebengig Sabren. Det einzige bis babin in ber Sauptfladt bewaffnete Bollsbaufe mar burch 50. Reiter, bloß indem fie auf ihn anritten, ohne alles Blutvergleffen in bie Blucht gejagt worben, and jeht hatte et fich unter bem Schute ber Duntelheit ganglich gerftveut. Unbervaffneter Pobet: verfnite gwar fcon in ber Racht porfer, und noch an bemfelben Betgen, bie Einnehmes mobrungen an ber Barriere blanche in Brant gu ffedens allein 50 Mann von Rogal-Allemand britten auch bott mahrend bes ganzen Tages Rube und Dibming; und als fich ber Pobel, ebenfalls gegen acht Uhr Mbenbs gelieften ließ, mit Steinen auf die Reiter zu werfen, feuerten einige thre Piftolen ab, und tobteten einen Mann aus bem Bolle, worauf bie Rube auch auf biefein Duncte, fo lange ihn Aruppen befest hielten, ungeftort blieb\*). Unmittelbar nach biefen erften Steigniffen icheint in ber Stadt mehr dumpfe Beforgnis und bie furchtfame Reigung, bas Rachfte weite unentschieben ubgewarten, als Dath und thatiger Eifer, geherricht zu haben. Nur wenige Babler befanben fich in bem beständigen Bureau ihrer Berfammlung auf bem' Rathhaufe; fie borten Berichte an', und beriethen fich bis nach eilf Uhr; bann beschloffen fie gwar bie Di= ftrictsverfammlungen zu berufen, allein vorsichtig gab ibr

<sup>\*)</sup> Proc. de Lamberc I. p. 79, 80, 85, 89, 97, 98, 99, 102, 88,

Decert mir Ethaltning ber Ruhe als: Grichtl an, und ers fuchte seicht dringend. Auflauf undrieber Abattichkeit: zu vermeiben. Die Bailly, fagt: den: Besehl zur Bewüsseinung, iber die Sturmglode ziehen zur lassen, sand vie Kingheit bieser Michter-nach nicht angemesseit.

Das Wolf that während der Nacht nichts, um sich bewassnen, als daß es einige Buchsenschmiede und Schwertseger-Werksätten plimberte; überhaupt, versichert der Wähler Dusante, war die Nacht übet Erwartung ruhig \*\*\*). Die seutzösischen Garben hatte man nicht sim Anbrucken gegen das Bolf besehligt, und sie untersiehen hinwieder, ebenfalls dis gegen eilf Uhr in der Nacht, jedes Zeichen thätiger Theilnahme für dasselbe; erst um diese Stunde erschienen ungefähr zwölshundert Mann im Valais Royal, und erboten sich, gegen die Reiterei auf

<sup>\*)</sup> D meanly Missaires p. 274. Bailly Missoires T. H. p. 88. Monitour 1789. p. 86. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 181, 182.

<sup>· \*)</sup> Bailly, Mémoires T. H. p. 86. 83.

Dusaulx Memoires p. 274, A76. Rabaut Precis
p. Fl.IX. Moniteur 1789. p. 86.6. Woher Memoires
T. I. p. 871. In mehrete Beschreibungen ber Ereignisse bieser Racht ist Manches mit unsgenommen, was erst am solgenden Rage geschah, p. M. der Aufruf der Wähler, die Wassen zu ergreisen, Länten der Sturmglocken, Wegnahme der Gewehre der Stadtwuche vom Rathhause. Die Beweisssellen, das dies Alles erst am 18ten Inti erfolgte, sindet der Leser unter dem Wericht, welcher sogleich von den Ereignissen dieses Rages geliesert werden wird.

dem Mage Libwigs XV zu marfchiren "). Seibst die Mationalversammung zu Wersailles, welche sich, svolche Nicht, svolche Nicht, svolche Nicht, sping bekannt warb, in dem Reichsfrass vereinigt hatte, ging ohne etwad zu deschießen auseins ander, als ein Mitgied erinnerte, daß teine Bistung für

<sup>\* 9</sup> Proc. de Lambese I. p. 102. Moniteur 1789. p. 85. Corresp. d'un habiti de Paris p. 19. Biefe Birichte, in bes buttigus feiger Don einem Augenvengens, enmichnen forei funberer thatiger Abeilnohme ber frangefichen Garben für bas Boll, namentlich, baf eine Abtheilung berfelben, mie Ginige fagen, auf bem Plage Bubwig XV, Anbere vor ihren Cafernen. auf die Reiter von Robal-Allemand Feuer gegeben, und brei bavon getöbtet batte. Moniteur 1789, p. 85. Ferrieres Mémoires T. I. p. 100, 101. Corresp. d'un habit, de , g: Paris, p. 28. 29, Bertrand, Ristoire T. E p. 1962. Bailly Mémoires T. II. p. 80. Wober Mémoires ". T. I. p. 209. Indef bie Auguben biefer Beeffen find fo · oberfilchlich, verwouren und fich gegenfeitig wiberfprechent, bas fle fcon beshalb wenig Glauben verblenen. Auferbem ift in ber febr umftanblichen eiblichen Mustage bes Officiers' bon Monat-Allemand, meichen zulest die verfchiebenen Detaihements! biefes Regimente in iber Stadt unter feinem Befehl vereinigte. nicht ein Wort von biefen ibmftanb atpabut (Proc. ide Immbest I. p. 87--102.) alle fbrigen Bengemberbore befagen ebenfalls nichts barüber, fo wie ihn auch Befenval, ju beffen Entfchulbigung ien mefentlich beigetragen haben wurbes gang mit Stillschweigen Ebergeht. Babricheinlich gehort bie Sage ju ben falfchen Berachten, bie bei Greigniffen biefer Art befonders häufig find, und die alle Well glaubt, wenn fie nur oft wieberholt werben.

diefen Ang nis Sonntag andernume fet, anch ber Pedesibent und viele Mitglieder sehitung angesetzlich mennen würde"). Sogar benebes merkenden Mitgliede mochte seine Lasterung so kleinenüthig verkommen, das es die entschuldigende Versicherung sie nochte nicht dasse dernicht nochte seine Nersicherung sie nochte nicht dasse bewogen.

Bei biefen : Thatfachen laßt fich fast nicht zweifeln baf in ben erften. Stimben, nachbem bas. Boll ben Bars im ber Mufterien verließ, blog: Sintliden ber Benppen von Marsfelde und vom Plate Ludwigs XV, in bie Subt hinveichent gewosen fein wirde, ben Aufftand nicht un fier biefe Racht, fonbern auch, wenn man bie wiche figlien Duncte fortwathrend befest bielt; wenigstens füt bie nachften Lage vollig zu unterbruden. Baren aber damit alle Plane ber Philosophen burchtreugt, hatten fie piglich ihre Freunde und Beschützer im Rathe bes Koi nigs verloren , ber bagegen Einheit in Ansicht und Bwed gewann, Muth und Wertrauen aus bem gludlichen Erfolge bes erften enticheibenben Schritts ichopfen mußte, fo erfcheinen bie möglichen, und felbft bie bochft mabr= fdeinlichen gunftigen Folgen biefer augenblicklichen: Bembigung ber Sauptfladt für bie Gache bes Monarchen offenbar von nicht zu berechnenber Wichtigkeit.

Befenval außett, wie bereits erwähnt, indem er die Beweggrunde zu seinen ersten Maßregeln berichtet, bloß Besorgniß, daß sich die Truppen durch die Beleidigungen,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 77.

welche ihnen bas Wolf gufligte; tounten verleiten laffen, bis. Befehle gur Schonung beffelben außer Augen gu feben. Diefe Beflerchtung war gerechtfextigt worben; benn blog. in: Boige folchen Ungeharfams floß bas Mint einiger Menfchen; gur Unterbuidung bes Aufffanktes felbft batte bis babin, ba wo er fich zeigte, allein bie Begenwart Der-bemaffreten Dacht, und ber Schein eines Angriffs hingereicht; willig befolgten babei bie ausländischen Arupgen jeben Befehl, fo bag man aus ihrem Benehmen an biefem Abend teinenfalls auch mer auf hinneigung gur Saebe bes Bolls foliegen Tonnte. Patte im Befemal van hofe die allgemeine Weisung, sich bem Aufflande pu miberfegen, wenn auch mit ber beschränkenben Clausel, ohne Blutvergießen \*), fo schienen gerabe bie Erfahrungen biefes Abends besonders zu ber hoffnung berechtigend, man tonne leicht Beibes vereinigen, und boppelt leicht,

ber Meinoiren Besenvals erzählt (T. III. p. 434), biesem Gernerat sei noch am 12ten Juli ein Handbillet bes Monarchen gugekommen, mit ben Worten: Sie werben ber Gewalt Gerwalt entgegensehen. Diese Phrase ist indes an sich schan verssehebener Auslegung sähig, und dabei sinden sich nirgends weber Zeugnisse noch irgend ein anderer Umstand, zur Bestärtigung ber Angabe; vielmehr wurde in Besenvals Process ein Besehl des Hoses vom 12ten Juli vorgezeigt, wonach wit größter Sorgfalt sedes Gesecht mit dem Bolle vermieden werden sollte, lestetes mäste dem die Sicherheit der Bürger durch Feueranlegen oder Plündern gefährben wollen. Monitowe 1790, p. 14.

wam ber Einbruck bes ebem ohne Blutvergießen erhaltes um Sieges ichnell benutt murbe. Der greife General beschloß bas Gegentheil. Er sagt: "meine Berlegenheit nahm immer gu, was fallte ich thung Gin foftbares Blut, von welcher Seite es auch fließen niochte, murbe bergoffen, ohne Rugen für die öffentliche Rube. Man wenbete vor meinen Augen alle gewöhnlichen Mittel zu Befführung ber Truppen an, ich erhielt auch Nachrichten, die mich über ihre Treue beunruhigten. Berfailles vergaß mich in biefer graufamen Lage, und ich hielt endlich für bus Weiseste, die Aruppen gurudzuziehen und Paris sich fibft ju fiberliefern \*). Gegen ein Uhr in ber Nacht mafchirten alle ausländischen Truppen, bie fich noch in ber Stadt unb. in ben Borftabten befanben, ohne bag man fie bis bahin auf irgend eine Weife beunruhigt hatte, ab, und in bas Lager auf bem Marsfelde \*\*). gangliche Entfernung icheint ben Pobel, ober mabricheinlicher bie Schleichhandler in ben Borftabten, gur Ausfuhrung bes bereits an ber Barriere blanche gewagten Bers ficht, bie Bollhauser anzugunben, ermuthigt zu haben. Saft alle biefe Gebaube an ben norblichen Eingangen ber Stadt wurden gegen Anbruch bes Tages geplundert und mehrere in Brand gesteckt \*\*\*); eine Deputation ber

5

<sup>,\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 411. 412.

<sup>\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 412. Moniteur 1789. p. 85. Proc. de Lambesc I. p. 102.

<sup>\*\*\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 878. Moniteur 1789, p. 78, 85. Weber Mémoires T. L. p. 871,

Wähler, welche zur Bekamtmachung bes um eilf Uhr auf bem Rathhaufe gefaßten Beschlusses, in ber Stadt umherging, sand an einer ber Barrieren bloß breißig bis vierzig Personen, ohne andere Wassen als Stocke, mit bem Frevel beschäftigt, ber ungesäumt benutt mard, Lebensmittel und andere Waaren unverzollt einzubringen \*),

Raum brachte aber bie Sonne bes 13ten Jufi alle gemeine Überzeugung, bag Parts von fremben Truppen vollig geraumt, und bamit ber lette Damm gegen Ausfdweifungen und Aufruhr entfernt fei, fo brach Beibes in vollen, tobenben Bogen aus. Gleich nach Tagesanbruch warfen fich mahrfcheinlich biefelben Pobelhaufen, welche bie Bollhaufer an ben norblichen Stabteingangen angegunbet batten \*\*), auf bas nabe an einem berfelben gelegene Lazarus-Rlofter, und plunberten es, unter bem Bormanbe, verborgene Getreibevorrathe barin aufmfuchen. Much brannte ichen eine Scheuer, und bas Rlofter felbft wurde gleich ben Barrieren mit bem großen Gebaube, viels leicht ein Theil bes Stabtviertels, ein Raub ber Flammen geworben fein, mare nicht eine Abtheilung ber frangofischen Sarben hinzugeeilt, welche ben Pobel vertrieb und bie Loschanftalten fcutte \*\*\*). Gin anberer Boltsbaufe er-

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 86. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 181. 182. Builly Mémoires T. II. p. 91. 105. 177. 225. T. III. p. 61. 62.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 301. Dusaulx Md-moires p. 278.

<sup>\*\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 116. Corresp. d'un

brach bas Gebaide gur Bufbewahrung ber feltenen emb toftbaren Gerathe ber Krone (garde meuble de la couzonne), um fich einer barin befindlichen Sammlung alter, merkwurdiger Baffen zu bemachtigen \*); gleichzeitig wurde bas Gefangnis für Ghulbner (la force) gefturmt und ber größte Theil ber Gefangenen baraus entlaffen \*\*). Roch mehr als biefe Musfihweifungen felbft, mußte bie Brobung bes Pobels beunruhigen, alle Baufer ber Ariffotvaten fu plunbern und ju gerftoren \*\*\*), eine Dagregel, bie, wie fich leicht vorausschen ließ, balb bie Wohmmgen ber Mohlhabenden ohne Unterschied treffen wurde. haus warb ber Centraspunct aller Bewegung in der welten Stadt: wet Schieb fuchte, eilte babin \*\*\*\*), nm bie Mabler, bie einzige Beborde, von ber man einigen Ginfluß auf bie tobenbe Menge vermuthen konnte, barum angufleben, und ber Pobel hinwieber mit allen Philofophen fab in ihnen fichere, weise und machtige Freunde, von

habit. de Paris p. 45. 54. 55. Monitour 1789. p. 86. Bertrand Histoire T. I. p. 301. 302. Weber Mémoires T. I. p. 871.

<sup>\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 279. Bertrand Histoire T. I. p. 302. Corresp. d'un habit, de Paris p. 57. 58. Ferrieres Mémoires T. I. p. 116. Rabaut Précis p. 105.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 803. Ferrieres Mémoires T. I. p. 116.

<sup>\*\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 116. Moniteur 1789. p. 86. Bailly Mémoires T. III. p. 245.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. I. p. 193. 260.

des Fehlende verlangen durfe; auch mußten sie, sowohl eifrige Philosophen, als größtentheils wohlhabende Besiher in der Stadt, ledhaft wunschen, beiden Forderungen gemügen zu können. Sie modisicieten danach das Detail des Plans, welchen man bereits am 10ten Juli der Berssammlung vorgelegt hatte, und der jeht in allen Hauptsäugen genau besolgt ward.

Ein Theil der Wähler, die sich vom frühesten Morsgen an von selbst zahlreich auf dem Rathhause einfanden, eilte in die Districte, um die Versammlung der Bürger zu beschleunigen \*); die Zurückbleibenden holten den Prevot des Marchands, den Syndicus und die Schöppen des alten Magistrats herbei, und bildeten mit ihnen sogleich eine Behörde, zu deren Präsidenten man dem anwesenden Volke den Prevot des Marchands Flesselles vorschlug, der auch mit einstimmigem Ausruse genehmigt wurde. Die neue Behörde wählte aus ihrer Mitte einen beständigen Ausschuß, ebenfalls von Flesselles präsidirt, der die Geschäfte besorgen, unmitteldar mit den Districten in Verzbindung stehen, und vor Allem die Errichtung der Natios nalgarde anordnen und leiten sollte \*\*). Als Diener des

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II, p. 102. Rivarol Tableau p. 51. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 188.

<sup>\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. I. p. 184-188. 190. 191. Bailly Mémoires T. II. p. 102-105. Dusaulz Mémoires p. 277. 278. Moniteur 1789. p. 89.

sowerainen Wolfs unterwarsen die Wähler ausbrücklich alle ihre Beschlüsse der Genehmigung der Districte, wobei sie aber zugleich Tumult und willkürlichen Auflauf streng untersagten und Beschl gaben, daß, wer jetzt bereits in Paris dewassnet sei, seine Wassen auf der Stelle an die Districte abzuliesern habe, welche sie dann an die von ihnen gekannten Bürger, aus denen allein die Nationalsgarde gebildet werden sollte, vertheilen würden \*). Ein früherer Prästdent und ein Mitglied der Wähler eilten nach Versailles, um der Nationalversammlung zu berichsten, und Verhaltungsbeschle von ihr einzuholen \*\*).

Das Bolt hatte sich indeß schon des Morgens um neum Uhr eines Vorraths von 360 Flinten der Stadts wache auf dem Rathhause bemächtigt \*\*\*); seit zehn Uhr ertonte die Sturmglode sowohl von demselben, als von allen Kirchthurmen der Stadt \*\*\*\*). Arommelschlag des vief die Bürger zu den Districtsversammungen in die sechzig Kirchen, worin früher die Wahlen statt gesunden hatten +), und auch auf andern Puncten vereinigten sich

<sup>\*)</sup> Procès verb. des Elect. T. L. p., 189, 190.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 110, 155, Dusaulx Mémoires p. 275, Moniteux 1789, p. 78.

Dunnuln Mémoires p. 276. Der Proc. vorb. des Elect. fagt T. I. p. 180. bief fei schon Abende zwoor ges schehen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dusa'ulx Mémoires p. 277. Prec. verb. des Elect. T. I. p. 182, 183.

<sup>†)</sup> Dusaulz Mémoires p. 277.

bereits Glaffen und Gewerbweise Einwohner beffern Standes ju militairischen Abtheilungen : Schipengilben, Schreiber verfchiebener Collegien, Studenten und Schüler\*). Grgen zwei Uhr Rachmittage erschienen bie nabern Bestimmungen bes beganbigen Ausschuffes gur Bilbung ber Das tionalgarde \*\*). Sie follte in Paris aus 48,000 Dant bestehen; jeber Diftrict ftellte bagu ein Bataillon von 800 Mann, nemabit aus allen Bargern bie fich ohne Ausnahme gu biefem Dienste mußten aufzeichnen laffen. Die grune Sutschleife murbe abgeschafft, weil grun bie Farbe des verhaßten Grafen Artois war, bagegen bestimmte bas Decret als Erkennungszeichen ber Nationalgarbe Sutichleifen von ben Satben bes Stadtwappens, roth und blau, wogu man fpater noch weiß, als bie Farbe bes königlichen Sauses fügte; bie Diftricte wurden bestrafen. wer biefes Beiden truge, ohne Mitglieb ber Garbe gu fein \*\*\*). Ein Generalcommandant follte bas Gange be-

<sup>\*)</sup> Dusaulx Memoires p. 277, 828, 529. Bailly Memoires T. H. p. 108. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 226—229. 262.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 106. Dusaulx Mémoires p. 279. Moniteur 1789. p. 89. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 195-200.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 90. Bailly Mémoises T. H. p. 106, 107, 171, 188, T. HI, p. 50, Bertrand Histoire T. I. p. 308, La semaine mémorable p. 12. Corresp. d'un habit, de Paris p. 51, 52, Proc. verb, des Elect. T. I. p. 263. Geschichter ber franzischen Revolution von

fehligen; man mabite ben Bergog von Mumont bagu, ber fich gleich mehreren abeligen Wahlern auch auf bent Rathhaufe eingefunden hatte; ber bat, feine Erffarung auf ben Mutrag erft nach 24 Stunben Bebentzeit abgeben git Unter ibm fant ein zweiter Generalcommanbant; ber Marquis von la Galle, ein lang gebleuter Officier neb ebenfalls abeliger Babler, nahm biefen Posten an und erhielt am folgenden Lage, als Anment eine abschläge Sche Antwort gab, bie erfte Stelle. Anger biefen beiben Officieren etwannten bie Wahter noch beren Stab unb bie Commanbanten ber 16 Legionen, in welche bas Decnet Die 60 Bataillone eintheilte; bagegen überließen fie jebem Diffricte bie Bahl bes Chefs und ber Officiere bes Bataillons, bas er errichtete\*). -Mit großem Eifet tam man ber Berordnung in allen Theilen ber Stadt auf ber Stelle nach, befonders eilten bie Burger, farte Wachen ausm feben, und Patrouillen geben ju laffen, wie bas Decret noch am Schluffe porfchrieb. Diefen gelang es auch, bie gebrohten Plunberungen ju verhaten; bagegen ließ fich bie Entwaffnung bes Pobels nicht ausführen \*\*).

Ahiers, überfest von Wohl, Libingen bei Ofiander 1825. 8. 26. I. G. 86.

<sup>\*)</sup> Dusaulz Mémoires p. 280. 292, 276. Moniteur 1789.
p. 90. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 260-264, 283.
284. 286. Builly Mémoires T. II. p. 104, 107, 186.
Bertrand Histoire T. I. p. 820.

et) Monitour 1789. p. 89. Bertrand Histoire T. I. p. 806. La semaine mémorable p. 10. Bailly Mé-

Er forberte vielmehr mit jebem Augenblicke lauter und ungeftimer mehr Maffen, befonbere aber Dunition von ben neuen Beborben auf bem Rathhaufe; Die merbenbe Rationalgarbe empfand gleichen Mangel, und verlangte ebenfalls. Abbulfe von ben Bablern \*). Fleffelles, ein bejahrter Mann, ließ fich burch biefes Drangen, baufig bon Somabungen und Drobungen begleitet, ju ber beflimmten Berficherung vor ber tobenben Menge verleiten. ein Gewehrfabritant werbe icon biefen Nachmitteg 12,000 Atinten und hinnen Kurzem noch 30,000 abliefern; andere wuthenbe Baufen entfernte er fur ben Augenblick burch Anweisungen auf Baffen und Munition, die fie in weit entlegenen Gebauben finden murben. Das Boll ging vergebens babin, fo wie auch die 12,000 Flinten ausblieben; lebhafter Berbacht ber Berratherei entstand baraus gegen Bleffelles, so wie gegen ben gangen bestänbigen Ausschuß, in welchen man alle Mitglieber bes alten Das giftrats aufgenommen hatte \*\*). Um bem Mangel an

moires T. H. p. 181. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 204-226, 263.

<sup>\*)</sup> Dusaulz Mémoires p. 279. Bailly Mémoires T. II. p. 102. 105. Bertrand Histoire T. I. p. 308, 319. Ferrieres Mémoires T. I. p. 118, Proc. verb. des Elect. T. I. p. 194.

<sup>\*\*)</sup> Dusauln Mémoires p. 279, 285, 284, 287, Bailly Mémoires T. II, p. 106, 106, 147, 148, 145, 181, 182, Proc. verb. des Elect. T. I. p. 193, 294—297, 251, 257, 258, 278, Corresp. d'un habit. de Paris p. 67.

Baffen, befonders bei ber Rationalgarde abzuhelfen, no. thigten bie Diftricte alle Waffenschmibe eine noch nicht! geplundert waren; und alle andere Privatperfonen, bei benen man Gewehre vermuthete ... folde gegen . Empfangs. schein an sie abzuliesem; ber beständige Ausschuß bestellte bei ben Schloffern Diten auf Roften ber Stadt, unb: viele einzelne Bürger tauften bem Pobel bie Waffen ab, womit er bie Gicherheit gefahrbete, unb fie Perfonen unb: Sigenthum gegen ihn schützen matten?). Brei Diffrietes unterfingen fich, am Abenbe Abgeordnete an ben Gone: verneur bes Spoglibenhauses zu fenden, mit ber Aufforberung, ihnen bie 32,000 Berrathsflinten in feiner Been wahrung auszuliefern. Befenval-war gufallig in bent: Invalidenhaufe, von welchem bas Lager auf bem Marsfelbe nur wenige: hundert Schritte abstand, als ber Unr trag erfolgte. Er felbft erwieberte ben Deputirten, es liege nicht in feiner Befugniß, ben Borrath verabfolgen: au laffen, indeg wolle er beshalb fogleich nach Berfailles Schreiben. Diefes geschah, allein ohne bag. Untwort. vom .

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 808. 319. Corresp. d'un habit, de Paris p. 45. 46. Dusaulx Mémoires p. 284. Bailly Mémoires T. II. p. 156. Moniteur 1789, p. 89. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 259. 292. 293. Die Paffenschmibe gaben am isten Juli 1790 ber Rationalversamms tung noch eine unbezahlte Rechnung von 29,000 Thalern ein, für Wassen, die man and ihren Laben am 18ten Juli 1789 entnommen und nicht wieder zurückgeliesert hatte. Moniteur 1790, p. 754.

Hofe erfolgte; so erhielt auch der General, nach seiner Werstäherung, im Laufe des ganzen Aages keine neuen Berhaltungsbesehle, weshald er sortwährend unthätig in seinem Lager blied. Dem Mangel an Munitlon in der Stadt half zum Theil ein kleiner Pulvervorrath ab, den man in einem Kahne fand; er wurde in die Gewölbe unter dem Kathhause gebracht, wo einer der Wähler, der Abbe Leseure, die Vertheilung übentahm; hächst gesäher liches Seschäft del der Ungeduld und oft Aemelonheit des wüthend sordernden Pobels.\*\*).

Nachmittags vier Uhr, als zur Stiende, auf welche am 1sten Juli die nächste Sigung der Wähler anderaumt worden war, vereinigten sie sich sämmtlich zu voller Verssammlung auf dem Rathhause, und genohnigten alle Besschlässe der inzwischen thätig gewesenen Mitglieder. Die Districte gaben ebenfalls die verlangte Bustimmung; zurgieich bildeten sie nach dem Beispiele der Wähler bestänziches Tusschlüsse, die sortwährend in dem Kirchen bleiben, und die Beschle vom Rathhause in Aussichung bringen sollten \*\*\*\*). Billigung des zu Paris Geschehmen von Seiten der Nationalversammlung überbrachten am Abende

<sup>\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 415, 414, 416,

<sup>\*\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 280, 281. Perrieres Mémoires T. I. p. 118. Bailly Mémoires T. H. p. 109. Bestrand Histoire T. I. p. 309. Moniteur 1789, p. 89. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 232-255, 267, 268.

<sup>\*\*\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 276, 280. Bailly Mémoires T. H. p. 107, 108. Moniteur 1789, p. 86, 141. Ber-

bie beiben nach Werfailles gefenveten Wähler\*), and noch mehr: als alles biefes gab ber Buttitt fammtlicher Golbaten ber frangofischen Garbe, und ber bisberigen Stadtwecht (Guet de Paris) ju ben neuen Burgertruppen, welcher im Laufe bes Sages erfolgte, dem fubnen Beete . bes Aufftandes gegen bie konigliche Gewalt Saltung unb Babifcheintichfeit bes Gelingens \*\*). Eine Deputation ber Babler witte gur Bezengung ihret Dankbarfeit in bie Cofemen, und verabrebete bott jugleich gemeinschaftliche Benheibigungsmußtegeln für ben Fall eines Angriffs bev linglithen Deuppen auf bie. Btadt. Demnächft theilten fic bie Diftrette in bas kbergegangene Regiment, fun es m bewirthen, wichten ibm eine taglicht Gelbentschabigung, ober Golberhobung, und auf ben Bunfc ber Golbaten. nicht wieder in ihre Cafernen gurudgutebren, wurden bie Albffer genothigt, fle aufgunehmen, und ferner gu befofis gen \*\*\*). Done bag ber Sof auch nur ein Beichen ber Misbillgung gab, ober bie toniglichen Aruppen von irgent rier Gelte Deuneuhigenbe Bemegungen machten, verflog. bei Sag mit blefen Greigniffen in ber Stabt. Babrend

trand Histoire T. L. p. 307. Corresp. d'un habit, de Paris p. 74.

<sup>\*)</sup> Bailly Memoires T. H. p. 110. Proc. verb. dec Elect. T. I. p. 287--250;

<sup>44)</sup> Bailly Memoires T. H. p. 110, 109. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 237-250, 229, 230;

<sup>&</sup>lt;sup>444</sup>) Bailly Mémoires T. II. p. 154. T. HI. p. 12, 13, 27. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 386.

der folgenden Nacht verdreitete sich zwar mehrmals das Gersicht, der Feind-rücke an; da es sich aber nie bestästigte, so wurde die, Ruhe im Allgemeinen, welche am Thend eintrat, dadurch nicht gestärt; auch fanden nirgends einzelne Unordnungen oder Ausschweifungen katt\*).

Bu Berfailles in ber Sigung ber Nationalverfemm=: lung biefes Tages waren gleich Anfangs ble eifrigften Unhanger Meder's mit bem Berfchlage aufgetreten, men moge ben Monarchen bringend ersuchen, ungefaumt bie entlaffenen Minifter jurudgurufen, benn bie neu Ernanns ten ; befäßen nicht bag Westrouen ber Berfammlung \*\*). Lally Tolenbal verlangte außerbem eine Danks und Suls bigungeabreffe an Roder und feine Gefehrten, fün alle großmuthigen Opfer, bie fie bem Konige und bem Bolte im Laufe ihrer wohlthatigen Amteführung gebracht \*\*\*). Rach mabrent ber Betathung barüber verlag ber Depus tirte Guillotin bie am 11ten Juli beschloffene Bitte ber Parifer Babler, um Genehmigung einer Nationalgarbe, und forberte bringend auf, fie unverzüglich zu bernafich. tigen; indes bie Versammlung blieb schwankend und faßte teinen Beschluß, bis bestimmte Nachricht einlief, Patis fei, von ben toniglichen Truppen verlaffen, in wellem Aufftanbe, und icon maren mehr benn 10,000 Burger be-

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 151. Dusaulz Mémoires p. 287-289. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 266. 267. 597.

<sup>\*\*)</sup> Mositeur 1789, p. 75-78.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 75, 76,

waffnet \*). Darauf fendete fir fogleich eine Deputation mit ber Forberung an ben Monarchen, bie Rationalgarbe ju genehmigen, ihr allein bie. Erhaltung ber Sicherheit in ber Hauptftabt anzuvertrauen, und bie fremben Trups pen gu entfernent ber entlaffenen Minifter murbe in biefer Abreffe nicht ermabnt. Der Konig fchlug Alles ab t). Roch ehe biefe Antwort zuruckfam, waren bie obenermahnten beiben Abgeorbneten ber Parifer Bahler in ber Berfammlung erschienen, hatten bie ersten gunftigen Nachtichten aus ber hauptstabt bestätigt und noch ausführs ichen Bericht von ben fubnen und entscheibenben Schritten ber Wähler hinzugefügt \*\*\*). Lally Tolendal fagt in feinen Memoiren: es tam jest barauf an, bie neuen Rathgeber bes Ronigs burch perfonliche Gefahr, butch Furcht vor Verantwortung wegzuschrecken; ein anberer Deputirte, ber befannte Bailly: man mußte bie einzelnen Abgeordneten gegen Berhaftung fcuten, und bas Gange ber Berfammlung gegen ben Gewaltstreich, bag ber Saal gefchloffen und jebe funftige Sigung verbinbert murbe \*\*\*\*). Sleich nachdem die abschlägliche Antwort des Konigs eingegangen mar, faßte bie Berfammlung, wie es fcheint, befonbers jur Erreichung biefer 3mede, folgenben Befchluß:

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 76. 78.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 78. Bertrand Histoire T. I. p. 511. 512. Bailly Mémoires T. II. p. 93. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 78.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Lally Mémoires \*T. I. p. 66. Bailly Mémoires T. H. p. 99.

"Als Auslegerin bes Willens ber Nation, bezeigt fie Recker und ben übrigen entlassenen Ministern ihre Achtung und ihr Bebauern."

"Sie wird unausgesetzt fortsahren, auf Entsernung ber Truppen und Errichtung ber Rationalgarde zu befteben."

"Bwischen dem Konige und der Nationalversammlung darf keine Mittelbehörde vorhanden sein."

"Die Minister, so wie die übrigen Givils und Mislitair-Beamten, sind perantwortlich für jede Unternehmung gegen die Rochte der Nation und die Beschlüsse der Bersammlung, außerdem noch personlich alle Rathgeber des Königs, wes Standes und welcher Bedienung sie immer sein mögen, sowohl für die Unglücksfälle, die jeht geschehen, als sür die, welche noch solgen können."

"Da bie Staatsschuld unter den Schutz der franzöfischen Ehre und Rechtlichkeit gestellt ist, so darf von keiner Gewalt, auf welche Weise es immer sei, Zahlung eingestellt, und das schändliche Wort Banquerott ausgestwahen werden."

"Die Versammlung beharrt bei allen ihren bishes rigen Beschlüssen, namentlich bei benen vom 17ten, 20sten und 23sten Juni; der jetige wird dem Könige durch eine Deputation und zugleich öffentlich durch den Druck bekannt gemacht, außerdem beschließt die Versammlung bis auf Weiteres, in beständiger Sitzung vereinigt zu bleiben \*)."

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 78.

Bur Unterstützung bes alten Erzbischofs von Wienne wählte man noch in der Person des amerikanischen Freisbeitscheiden Lasupette einen Viceprasidenten, und schloß um zwei Uhr nach Mittornacht die Berhandlungen, aber nicht die Sitzung. Eine große Anzahl Deputirte blieb sortwährend in dem Saale, so daß er, ohne sie mit Geswalt zu entsernen, nicht geschlossen werden konnte\*).

Bas biefen Lag am hofe und im Rathe ber Dis rufter verhandelt marb, ift nirgend mit Beftimmtheit ans Jebenfalls mußte babei bie Stimmung ber anslanbischen Truppen als ber wichtigste Umftanb erscheinen; man finbet aber teiner Thatfache ermabnt, Die auf Ungehorfam, Untreue, überhaupt auf Beranberung bes Beiftes, wie er fich am vorhergebenben Abenbe erwies, hatte foliegen laffen; nicht einmal eines einzelnen liberlaufere gebenten felbit bie Berichte ber eifrigften Philos fophen. Soviel Bertrauen, als ju ber Beit, ba ber Konig Die Truppen zu Unterbrudung bes Aufftanbes zusammengog, burfte er baber bochft mahrscheinlich auch jest noch in fie fegen. Allein teinebwegs tonnte man an biefem Tage mehr hoffen, bie Obergewalt bes Monarchen in Paris werbe ohne Blutvergießen wieder herzustellen sein; ber Charafter Ludwigs XVI lagt aber unbebingt annehmen, bag ein Befehl, ber bieg mit fich bringen mußte, nur febr fchwer, wo nicht unmöglich von ihm gu erlangen war, und in hoher Krifis, auf eigene Berantwortung ent=

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 78. Bailly Memoires T. H. p. 99.

Kheidende Maßregeln zu gebieten, bazu schien keiner ber Minister und der Generale geeignet. Der Tag verstrich, ohne daß der Hof irgend etwas that; selbst die bringenden Bitten des Baron Besenval um neue Verhaltungsbesehle blieben underücksichtigt, und bieser General versichert, auch im Laufe, der solgenden Nacht und am nächsten Tage keine nahern Vorschriften erhalten zu haben \*).

Als fich am Morgen bes 14ten Juli in ber Hauptftabt wieder berfelbe Tumult und bie allgemeine Bewes gung erhoben, wie am vorhergehenden Tage \*\*), befonbere aber ber Unbrang nach bem Rathhaufe, um Baffen ju fordern, immer heftiger marb, entschloß fich ein Mitglieb bes beständigen Ausschuffes, an ber Spige ber tobenben Dienge nach bem Invalibenhaufe zu giehen, um bie Muslieferung bes bortigen Waffenvorrathe zu bewirten \*\*\*). Besenval gesteht, bag ihm ber Gouverneur fcon Abends guvor, als man zuerft bie Baffen forberte, angezeigt babe, auf die Treue ber Invaliden fei nicht zu rechnen, fie waren vom Bolle gewonnen burch biefelben Mittel, wie bie frangofifchen Garben \*\*\*\*). Demobngeachtet nahm man weber in ber Racht, noch am Morgen, Dagregeln gu befferer Sicherung bes wichtigen Borraths, und ber

<sup>. \*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 414. 416. 417.

<sup>\*\*)</sup> Dusaul's Mémoires p. 290.

<sup>\*\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 320-323. Bailly Mémoires T. II. p. 187. 188. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 273, 274, 299-302.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 414.

Pobel plunderte benfelben, entwaffnete bie Invaliden, und brachte felbft bie Ranonen weg, welche vor bem Saufe Randen , ohne bag ein Schuf fiel, ober nur ein Mann aus. bem naben Lager abgeschickt warb, um biefen ents scheibenbften aller bisherigen Schritte ber Aufrührer gu verhindem \*), Die frangofischen Garben pflanzten gleich barauf Geschut am rechten Ufer ber Geine, bem Lager gegenüber auf; gabireiche Boltsbaufen, nun faft burche, gangig bewaffnet, zeigten fich von ben übrigen Seiten, und augleich ichien endlich ber eben berichtete auffallenbe: Beweis unbebingter Uberlegenheit bes Bolls, ober ber verächtlichften Schwache und Feigheit ber toniglichen Befehlshaber, die Gebulb und Ergebenheit ber auslandifchen Soldaten erschöpft zu haben. Sie fingen an erft einzeln, bann haufenweise mit Baffen und Gepad, sowohl aus bem Lager als aus ben Quartieren, zu ben reichlich be-Iohnenben Giegern überzugeben; bieg marb, fagt naiv ein Philosoph, Desertion genannt, wir nannten es Baters. tanboliebe \*\*). Man empfing bie Überlaufer mit großer Freude, und vertheilte fie fogleich unter bie Mationaltruppen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 292. Besenval Mémoires T. III. p. 415.

<sup>\*\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 291.

<sup>\*\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III. p. 416. 417. Bertrand Histoire T. I. p. 323. Moniteur 1789, p. 90. Bailly Memoires T. II. p. 249, 251, 136, 281, T. III. p. 54. Corresp. d'un habit, de Paris p. 94. Weber III. 28b.

Dem Lefer wirb erinnerlich fein, bag bie Cabiers bes britten Standes gu Paris auch die Forberung ent: halten hatten, man moge bas alte Staatsgefangnif in ben Ringmauern ber Stadt, bie Baftille, gerfidren, und bem Ronige, als Bieberherfteller ber Freiheit, auf ber Stelle, wo fie gestanben, ein Denkmal errichten \*). fern biefes Schloß jeberzeit faft ausschließlich Gefangnis. für bie Privilegirten gewefen war, und gegen biefe icon bamals unter bem Burgerftand bie größte Erbitterung berrichte, erscheint bas Berlangen befrembenb. Inbeg bie Baftille war auch ber einzige feste Posten mit koniglicher Besahung in ber Bauptftabt; man fab in ihr feit langer Beit bas furchtbarfte Schrednif in ber Band ber unumschränkten Gewalt, und Philosophen, wie Königlichgefinnte außern bie Meinung, bag tein Ereigniß fo in bie Augen fpringend und gleichsam materiell von bem Falle ber bisherigen Regierung überzeugen konnte, als bie Berftorung biefes Schloffes \*\*). Die Befestigung bestand ansfo tiefen Graben, boben, farten Mauern und Thurmen, bag Leitererfteigung unmöglich, und Brefche nur burch langern Gebrauch bes ichwerften Geschuges gu legen mar. Bei biefer Starte und bem geringen Umfang ber Feftung,

Mémoires T. I. p. 386. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 277.

<sup>\*)</sup> Siehe den Iten Band biefes Bertes S. 242.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 824. Bailly Mémoires T. II. p. 157.

eifdien bie Befahung von 32 Schweizern bes Regiments Salis=Samaba und 82 Invaliden gegen einen Angriff mit flingtenber Sand hinreichend \*). Der Gouverneur be Lauman foll icon feit bem Aufftanbe gur Plunberung von Reveillons Saufe Bertheibigungsanftalten getroffen baben; jest maren 15 Stud altes Befchut, gewöhnlich blog jum Gebrauch bei Festlichkeiten, oben auf ben Thurmen. 3 Bierpfunder vertheibigten umtent ben einzigen Gingang, und hinreichender Pulverodrrath lag gefichert in unmitifchen Gewolben. Inbef alle Lebensmittel follen in mei Gaden Dehl und etwas Reis bestanben haben, und bat Baffer tam mit Anenahme beffen, was ein schlechter Bunnen in ber Feffung bergab, von Außen, fo bag man es leicht abichneiben tonnte \*\*). Schon in ber Racht jum 13ten Juli gog ber Gouverneur bie Befagung aus ben Cafernen vor bem Schloffe in bas Innere beffelben

<sup>&</sup>quot;) La Bastille devoilée, ou recueil des pièces authentiques, pour servir à son histoire. Paris chez Desenne 1790. 9 Livraisons 8. Livr. II. p. 11—19. 138. 31. 87. Bertrand Histoire T. I. p. 328. Waher Mémoires T. I. p. 874. Die Aiefe des Gradens war 86 Parifer Zuß, die hähe der Mauern und Ahurme 73 Fuß, Mauerstärke nach einem vor mir liegenden Plan 10 die 12 Fuß. Der äußere tunfang der Mauer in geraden Linien, ohne den hervorspringenden Aheit der Ahurme mit zu rechnen, betrug 540 Parifer Luß, oder ungefähr 270 Schriftt.

<sup>\*\*)</sup> La Bast, devoilée II. p. 82, 83, 20, 84, 86, 87. Moniteur 1789. p. 90.

jurud, blieb aber bis jum Morgen bes 14ten unbeunruhigt \*).

Gelbft Philosophen verfichern, bag bie Eroberung ber Baftille bereits fruber beabsichtigt gewesen fei; bem neuen Commandanten ber nationalgarbe habe man am Abend bes 13ten einen formlichen Plan jum Ungriffe eingereicht, und wortlich fagt ber Babler Dufaulr: Die Erflarung, welche ber Bouverneur am 14ten frub burch einen Officier auf bem Rathhaufe abgeben ließ, er werbe neutral bleiben, und feinen Schuß thun, wenn man ihn nicht beumubige, pafte weber in unfere, noch in irgend . eines guten Burgers Rechnung \*\*). Wom frühen Morgen bes 14ten Juli am, hatte fich in ber Stadt gugleich mit neuen Nachrichten vom Ammarsch königlicher Truppen bas nicht minder faliche Gerücht verbreitet, man richte alles Geschut ber Baftille gegen bie Borftabt St. Antoine, -burch welche ber Feind von St. Denis her guerft einbringen wolle \*\*\*). Der beftandige Ausschuß gebot, gegen ben Angriff von Außen bie Straffen mit Graben und Aufwurfen ju fperren, bas Pflafter aufzureißen, und ichicte frangofische Garben und Bürgermilig an bie Stadteingange; zugleich begab fich eine Deputation vom Rathbaufe nach

<sup>\*)</sup> La Bast, devoilée (I. p. 88. Moniteur 1789. p. 90.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 140. Moniteur 1789. p. 90. Dusaulx Mémoires p. 291. 292.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 132. 139. 140. Dutaulx Mémoires p. 291. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 274-276, 279.

ber Baftille, um ben Gouverneur aufzuforbern, fein Gefcfüß guradangieben \*). Alle bie Befanbtichaft gegen' Mittag. das Schloß wieder verließ; erschleh der Wähler-Thurist de la Rogiere, als Abgeordneter des Diftricte St. Louisbe la culture, und erneute nicht nur Vad Beffangen ber erften Deputation, fonbern forbeite noch uniknwimben, daß fich die Befahung ungefaumt ergeben mochie: Dieg' fchlug ber Souverneur ab, ließ aber bie: Golbaten in Gegenwart bes Rogiere ichmoren/ teinenfalls Beuer gu geben, wenn nicht bas Bolt guerft fichiegen wirrbe \*\*): "Währenb ber letten Berhandlung muchfen bie bewaffneten Boleshaufen, welche bie Feftung ichon feit ineffreren Stunben umgaben, gu unabsehticher Menge an, :'und faun eine halbe Stunde nachbem 'auch Rogiere in die Stadt gurud. gefehrt war, magten einzelne Danner über ein Bachthaus in ben verfthtoffenen Bbf bor geraumten Wohnungen gus nachst bem Schlosse (cour du gouvernement) zu tlettern, ließen die Bugbrude über ben Graben nieber, ber thn bon einem noch bavor liegenben offenen Dofraum (cour de l'orme) tremme, und bahnten habarch bet Menge ben Weg bis an bie Bruden zu bem Teftungs: thore. Sie fturmte ungefaumt gegen biefe an, und gab

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 182, 139, Proc. verb. des Elect. T. I. p. 276, 277, 408, 279, T. U., p; 270, La Bast. devoilée II. p. 89, 90,

<sup>\*\*)</sup> Dusaula Mémoires p. 406-408, 293, La Bast, devoilée II, p. 90-92, Moniteur 1789, p. 98, Proc. verb. des Elest. T. I. p. 807-818.

jugleich eine Galve aus kleinem Gewehr auf die Goldeten hinter ben Bruftwehren ber Ahurme; als indes dieses Feuer, besonders von den Schweizern, welche unten das Abor vertheidigten, erwiedert ward, sich das Wolk sogleich aus dem eroberten Hafe zurück, und begnügte sich, von fern ein lehhastes Blintenseuer zu unterhalten, was aber der Besahung keinen Schaden that \*).

Der beständige Ausschuß auf dem Rathhanse sendete auf die erste Rachricht von dem Beginn der Feindseligsteiten zwei neue Deputationen tun nach einender an dem Gauverneur, jeht mit der Aussorderung, Bürgermitiz in die Festung auszunehmen, die sie gemeinschaftlich mit dem königlichen Aruppen bewachen sollte\*\*). Beide Gesandtsschaften vermochten nicht, die ungeregelten Pollschausen um das Schloß auch nur auf einen Augendlick zur Eine stellung des Feuers zu bewegen, und da die erste Deputation weder einen Tambour noch eine Friedenssahne bei sich hatte, so ward sie auch von der Besatung des Schlosses nicht demerkt, und mußte zurücksehren, ohne daß sie die Ausschlichtung ihres Austrags nur versuchen konnte \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Dusaulz Mémoires p. 406. 407. La Bast. devoilée II. p. 92-94. 108. 109. Weber Mémoires T. L. p. 374. Bertrand Histoire T. L. p. 826, 827. Moniteur 1789. p. 93.

<sup>\*\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 293, 294, 297, 298, Bailly Mémoires T. II. p. 140-142. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 817, 818, 828.

<sup>\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 143. 142. La Bast. de-

Die zweite Deputation batte Sambour und Fabne; auf bie gewöhnlichen Friedenszeichen bamit feilte bie Befage umg ibr Beuer ein, ftedte felbft eine weiße Rabne auf und rief bem Abgeorbneten gu, fich ben Bugbruden gu nabern; man werbe gu ihrer Sicherheit Geifeln berausfenben, und fie bann einlaffen \*). Bahrscheinlich hinderte bas fortbauernbe Feuer ber Belagerer bie Deputirten biefer Aufforderung nachgukommen; fle blieben über eine Biertelftunde unbeweglich unter einem schliebenden Thorweg in dem porbern Sofe, ber fie aber auch bem Ange bei Befotung entgog; und ba zugleich bas Boll, ohngeachtet bot Beuer ber Garnifon num icon langft eingestellt war, bas feinige ununterbrochen fortfette, fo vermithete enblich ber Convernette unter ben Beichen gur Unterhandlung eine Rriegblift, und lieg bas feindliche Feuer aufs neue erwieden \*\*). Gleichzeitig tehrte bie Deputation nach ber

voilée. II. p. 99. 100. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 850-854. 827. Dusaulz Mémoires p. 294. 295, 885.

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 142. 144. 151. La Bast. devoilée H. p. 96. 94. 95. 97. Proc. verb. des Elect. T. I. p. \$28. 836-840.

<sup>\*\*)</sup> La Bast, devoilée II. p. 96. 99. 93. 97—99. Aus diesen umftanden erklart sich leicht die Entstehung der Beschuldigung, de Launan habe burch Friedenszeichen die Deputation näher gelockt und bann Feuer auf sie geben lassen. Selbst die Philiosophen, welche sie berichten, aubern Bweisel gegen ihre Wahrs beit, und entschuldigen den Gouverneur. Dusaulx Mémoires p. 298—299. La Bast, devoilée II. p. 96—99. Bailly Mémoires T. II. p. 144, 151.

Stadt zurück, die Welagerer wiederholten vergedisch und mit Verlust den Wersuch, durch den Goewernementshof gegen die Brücken anzustürmen, und steckten darauf die Wohnung des Gouverneurs nedst den übrigen: Gedanden zunächst dem Schlosthore in Brand; die Caserven um den Vorderhof (cour de l'orme) wurden geplindert\*). Dies war die Lage der Dinge, und gegenseitiges Feuern mit kleinem Gewehr aus der Ferne der Stand des Gesechts, als um vier Uhr Nachmittags eine Abtheilung frans zösischer Garden von ungesähr 300 Mann mit fünf Kanonen und einem Mörser vor dem Schlosse eintraf, und dieses Geschützungesäumt dagegen in Wirksamkeit seiter\*).

Die Belagerten hatten bis dahin nur geringen Ber lust an Renschen erlitten: einen Todten und drei die vier leicht Verwundete; auch konnte ihnen, bei der Beschaffen: deit der Besestigung, die eben anlangende Verstärkung des Feindes keinen wesentlichen Nachtheil bringen; allein die Invaliden zeigten schon wahrend der Verhandlung mit der dritten Deputation vom Rathhause große Neigung zur übergabe, und kaum sahen sie jeht Geschütz und Linientruppen gegen sich in Thätigkeit, so erklärten sie dem Gouverneur unumwunden den lebhastesten Wunsch, von

<sup>\*)</sup> La Bast, devoilée II, p. 99, 100, 101-106, 118. Dusaulx Mémoires p. 841. Moniteur 1789, p. 93, 94.

<sup>\*\*)</sup> La Bast, devoilée II, p. 101, 103, 117, Moniteur 1789, p. 94. Bailly Mémoires II, p. 144, 145, Weber Mémoires T. L. p. 374. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 335, 339.

der Bestheibigung abzustehen. Bas Sehloß war ohne Lebensmittel, seit vier Stunden dauerte das Feuer, ohne daß sich irgend eine Bewegung der naben königlichen Amppen zum Entsat hemerken ließ. Einen erneuten Bessehl des Baron Besenval, die Festung die auf den letten Mann zu halten, sing der Feind auf in), und offendar theüte de Launan die herrschende Boee, daß man selbst seindlicher Bürger noch schonen müsse; denn von seinem wichtigken Bettheibigungsmitsel, was aber auch der nas den dicht gedningten Menge den größten. Schaden zus sign konnte, von dem Seschischenschus siel. vom Schlosse madbrend des gangen. Besuchts wert. Das Rolf soll indes theils durch das Füntenseuer der Belagerten, theils durch vie: Ungeschisstist und blinde Wuth; womit es die

<sup>\*)</sup> La Bast, devoilée II, p. 113, 95, 96, 104. Weber Mémoires T. I. p. 874, 875.

<sup>\*\*)</sup> Der Befehl lautete wörtlich: "herr von Launan wird sich bis auf bas Außerste halten; ich habe ihn mit hinreichenben Kräften bazu versehen (Dusaulx Mémoires p. \$56). Bon hülfe und Entsag erwähnte das Schreiben nichts. Wan hat später über bieses Schreiben Zweisel erhoben, indeß Besenval hat sich selbst bazu bekannt. Monitour 1789. p. 427.

<sup>\*\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. I. p. 549. Dusaulx Mémoires p. 356. Bertrand Histoire T. I. p. 523. 324. 529. Bailly Mémoires T. H. p. 148. 149. Moniteur 1789. p. 80. 93. La Bast. devoilée II. p. 101. 109. 110. 121. Weber Mémoires T. L. p. 374.

eigenen Waffen gebrauchte, wehr als 60 Zobte und ebenfoviel an Bermunbeten verlaven haben \*). Rach mehr focher Berficherung eilte ber Couverneur, auf bie letter wahnte Erklarung ber Invaliben, mit einer braunenben Lunte nach bem Pulvermagafin, um fich und bie Befagung unter ben Arimmern ber Feftung ju begrabent; zwei Unterofficiere bemerkten seine Absicht und hielten ibn mit Gewalt gurud "!). Er ftellte barauf ber Befagung por, bag fie von bem withenben Boite teine Gnabe gu erwarten habe, es bleibe nichts übrig, als fich bis auf ben letten Mann gu vertheibigen, und bann ehrenvoll auszuführen, worau er eben verhindert worden fei. Die Schweizer, besonders ihr Anführer, Lientenant be Fine, zeigten noch guten Billen, bagegen verweigerten bie Invaliden bunchaus fernern Dienft, ließen fogleich einen Tambour auf bie Thurme fteigen, Chamabe folagen, und ftedten aufe Reue bie weiße Fahne aus \*\*\*). Die Belagerer feuerten noch lange fort, ohne biefe Beichen, verbunben mit ber Einstellung aller Feinbfeligkeiten, vom Schloffe gewahr zu werben, und felbft, als fie Beibes be-

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. I. p. 529. 536. 537. La Bast. devoilée H. p. 122. Dusaulx Mémoires p. 542, 447. Moniteur 1789. p. 98.

<sup>\*\*)</sup> La Bast, deveilée T. II. p. 104, 105, 106, Weber Mémoires T. L. p. 875, Moniteur 1789, p. 94. Hist, de la Révol, p. deux amis de la liberté T. II. p. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> La Bast, deveilée II. p. 105, 106, 112-113, Moniteur 1789, p. 94. We ber Mémoires T. I. p. 575.

merten, naberten fie fich unter munterbrochenem Gefeßen ben Jugbruden, mib verlangten, man folle biefe obne Weiteres nieberiaffen +). Der Schweizer Difficier veichte burch eine Schieffcharte ein Papier beraus, barauf bie Drohung, man werbe bas Schlof über bie betagernbe Menge in bie Luft fprengen, wenft fie ber Bestäung nicht frierlich Erhaltung bes Lebens gufichem wolle. Die Borderfien vom Bolle legten ein Bret über ben Graben und bolten bas Papier; Glie, ein Anfichrer ber Burgermilig, Officier im Regiment' beit Rhifgin, beffen Uniform er trugs verlas es laut, nief barauf ber Befahring gu, er gebe fein Sprenwort ald. Officier, baf man bie Bebingung annehme, mid als auch ber umfebenbe Saufe bieg mit lautem Befcrei befratigte, gestattete ber Gouverneur bie Jugbraden wiederzulaffen und des Abor zu officen. Der ausführlichfte Bericht gibt 4 Uhr 40 Minuten Rachmittage, als bie Beit ber Übergabe an \*\*).

In einem Augenblide war das ganze Schloß vonder zahllosen Wolksmenge angefüllt \*\*\*). Wuth und Nachsucht gegen die Besatung, besonders aber gegen den

( 3119

<sup>\*)</sup> La Bast, devoilée II, p. 106, 117, 119, Moniteur 1789, p. 94.

<sup>\*\*)</sup> La Bast, devoilée II. p. 107, 119, 137, 111, 120, 116, 108, 128, Moniteur 1789, p. 94, Bertrand Histoire T. I. p. 321, 382, Proc. verb, des Elect, T. I. p. 374, 440, T. III. p. 89. Weber Mémoires T. I. p. 375, Dusaulz Mémoires p. 841.

<sup>\*\*\*)</sup> La Bast, devoilée II. p. 108.

Gouverneur, berrichten allgemein, und nur Menige beiten bie Berhandlung ber Capitulation bemerten, eine noch geringere Angaht fie vernehmen tonnen. Iwar follen biefe verfucht haben, ben Gouverneur und bie Golbaten au fchuben, albein:ohne allen Erfolg gegen bie unenblich überlogene Menge \*). Die Schweizer trugen leinene Rittel tiber ihre Uniformen; und man hielt fie beshalb für bes freite Befangene; bagegen bemachtigte fich ber Pobel ber Imaliben, ber Officiere und bes Gouverneurs, schnitt letterm nach ben graufamften Difhanblungen auf bem Breve-Plat ben Ropf al, tobtete noch vier Officiere und einen Golbaten burch Kolbenftofte und Gabelhiebe, unb hing zwei Invaliden an dem Laternempfahle vor dem Rathbaufe auf. Mur mit Dube gelang es ben frangofifchen Garben, bie abrigen Invaliben, welche man ebenfalls nach bem Greve=Plat gebracht batte, ju retten \*\*). Das eroberte Schloß wurde geplundert und gleich auch

<sup>\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 341. 342. La Bast, devoilée H. p. 112, 120. Monitour 1789. p. 94. Bortrand Histoire T. I. p. 885. Bertrand be Poleville schaft bie Menschemmenge um das Golof auf 50,000 Personen.

<sup>\*\*)</sup> La Bast, devoilée II. p. 108, 114, 115, 110, 111, 109.

Bertrand Histoire T. I. p. 854, 585, 886; Bailly

Mémoires T. H. p. 150, 151, Dusaula Mémoires
p. 301-304, \$40. La semaine mémorable p. 15, 16,

Moniteur 1789; p. 94, 97. Weber Mémoires T. I.
p. 375. Proc. verb, des Elect. T. I. p. 367-859, 862,
363. Moniteur 1790, p. 74, 78,

verhaftet wegen salscher Wechsel auf zwei Pariser Sons beishäuser, einer wegen Berschwendung, auf Ansuchen seines Baters, und zwei Wahrsmige, die in ein Irrens dans gebracht werden unsten. Marterunstalten und ans beie Spuren früher verübter Grausamkeiten, die man in dem Gedäude allgemein vernnichete, wurden durchaus nicht entbeckt\*).

Das Blut der ermordeten Vertheidiger der Bastille war noch nicht erkaltet, man trug de Launays Haupt noch im Ariumph auf einem Spieße in der Stadt ums der, als der Podel schon den unseligsten Beweis der ges wöhnlichen Wirkung des ersten undestrasten Schritts auf blütigem Wege lieserte. Flesselles, der Prevot des Marschads, hatte, wie dereits erwähnt, durch ungegründete Versprechungen schon Tags zuvor Verdacht auf sich ges zogen; indes dis zur übergade der Bastille wagten selbst die wüthendsten Podelhausen bloß Veschuldigungen und Drohungen gegen ihn und den beständigen Ausschuß, wenn diese Behörde nicht der unendlichen Menge aller Forderungen an sie genügen komte \*\*). Beweise der

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 97. 98. La Bast. devoilée II. p. 82, Bertrand Histoire T. I. p. 338, 339, 348, 344. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 380. T. H. p. 172-175, 179, 180, 212. Hist. de la Révol. p. deux amis de la liberté T. II. p. 52, 58.

<sup>\*\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 350, 351, Bailly Mémoires

angeschulbigten Betratberei, Die in beimlichem Briefwechfel mit toniglichen Pringen, mit bem Gomerneur ber Batille, mit bem Intenbanten von Paris, und in vorfählicher Bergogerung ber Bewaffnung umb aller übrigen Angriffeund Bertheibigungs = Dagwegeln der Burger befteben folls . ten, find nie beigebracht worden, obgleich seibst die unterrichtetften umb machtigften Philosophen noch lange Beit bemubt gewesen find, bergleichen aufzufinden \*). Indes kaum hatte ber Pobel be Lauman's und feiner Ungliedes gefahrten Ermorbung vollbracht, fo focherte er auch mit unwiderstehlicher Buth, Fleffelles folle fich ungefaunt vor ben Burgern im Palais Ropal rechtfettigen, und als ber ungludliche Greis bem Gebote folgenb bas Rathhaus verließ, fredte ibn noch auf bem Plate vor bemfelben ein Piffolenichuff von unbefannter Sand aus ber Menge todt bu Boben. Sein Korper wurde burch bie Straffen geschleift und in Studen gerriffen \*\*). Diefes lette blus

T. II. p. 145, 146. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 814. 815, 841, 842, 845-847, 850,

<sup>\*).</sup> Dusaulz Mémoires p. 200, 202-204, 287, 251, Proc. verb. des Elect. T. I. p. 215, 287-292. Bailly Mémoires T. II. p. 147, 148, 156, Bertrand Histoire T. I. p. 341, 542.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 146, 147. Dusaulx Mémoires p. 867, 802, Proc. verb. des Elect. T. I. p. 860, 861, 864. Bertrand Histoire T. I. p. 841. La semaine mémorable p. 19. Corresp. d'un habit. de Paris p. 67. Moniteur 1789, p. 109.

tige Opfer fcbien Buth und Rache für ben Augenblick ju flillen, wenigstens fiel in ben nachften Tagen teines mehr. Defto lebhafter außerte fich in ber Racht wieber Burcht und Beforgnif vor einem Angriffe ber toniglichen Truppen; unjählige Gerückte von ihrem Anmarfch erzeugten auf bem Bethhause ungablige Befehle ju Bertheibigungsanftalten, bie bas Boll mabrent ber gangen Nacht in ber Art, wie man fie am Lage begonnen, fortfette und vermehrte \*). Die waren fie indeg unnothiger gewesen, als eben jest; benn nachbem Befenval ben Tag in ganglicher Unthätigfeit zugebracht, befchloß er bei Ginbruch ber Dunkelbeit, aus eigener Anregung, bas Lager auf bem Matsfelbe abzubrechen und mit allen Aruppen unter feinem Befehl nach Berfailles gurudzugeben; taum war ber Marfc angetreten, fo liefen auch noch Befehle bes Marfchalls Broglie ein, welche baffelbe vorschrieben \*\*).

Bu Berfailles beschäftigte sich die Nationalversamms lung im Laufe dieses wichtigen Tages lediglich mit der Ernennung eines Ausschusses von acht Deputirten, wels der den Entwurf zu der neuen Constitution ausarbeiten sollte. Die Wahl der Mitglieder kann als Beweis dies

<sup>\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. I. p. 374-382, 408. Moniteur 1789, p. 109. Dueaulx Mémoires p. 306. Bailly Mémoires T. II. p. 155, 156. Perrieres Mémoires T. I. p. 885, 886. Corresp. d'un habit, de Paris p. 78, 79, 85. Hist, de la Révol. p. deux amis de la liberté T. II. p. 62-64.

<sup>\*\*)</sup> Beşenvàl Mémoirès T. III. p., 417.

nen, wie febr bie beiben Parteien, in welche Berfcbiebenbeit Der Meinungen über die beste Regierungsform ichon früs ber bie Philosophen ber Rationalversammlung trennte, jest bei gemeinschaftlicher Gefahr bemuht waren, burch gegenseitiges Rachgeben Einigkeit gu erhalten. Die Balfte ber Commission bestand aus erwiesenen Freunden Reder's und ber englischen Constitution: Mounier, Clermont-Lonnere, Lally-Tolenbal und Bergaffe; bie übrigen Mitglieber: Sieges, Chapelier \*), Talleprand : Perigord, Bischof von Autun, und Cicé, Ergbifchof von Borbeaux, maren ber englischen Berfaffung nicht gunftig, Siepes fogar bas haupt und burch feine Schriften auf gewiffe Beife ber Stifter ber Partei gegen fie \*\*). Die Berfammlung. mochte bei biefem für ben Augenblick nur wenig wichtigen Geschaft eine enticheibenbe Wendung ber Ereigniffe in Paris abwarten wollen: sobald fie am Abende burch einen zuverläffigen Augenzeugen \*\*\*) Rachricht von ber Einnahme ber Baffille und von be Lannay's Ermordung. erhielt, fendete fie eine Deputation mit biefem Berichte

<sup>\*)</sup> Chapelier, Abvokat, Deputirter britten Standes aus der Senechauffde Rennes in Bretagne.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 78, 79. Bailly Mémoires T. II. p. 116--119. Mounier Exposé T. I. p. 47.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Der Bicomte de Rogille's, Lafapette's Schwager, sein Baffengefährte in Amerika und eifrigster Philosoph, allein nicht mit unter den 47 zuerst übergetretenen Deputirten bes Abels, war der überbringer der ersten Rachricht. Weber Mémoires T. I. p. 405.

und ber erneuten Forberung an ben Monarchen, unverguglich alle fremben Aruppen gurudguziehen. Dem immer wieberholten Drangen, jest unterflutt von bem Bilbe fo blutiger Greigniffe, widerftand ber Konig nicht langer; er verhieß, die Aruppen aus bem Lager auf bem Marsfelbe, pon Paris ju entfernen, und genehmigte bie Errich. tung ber Nationalgarbe mittelbar, burch bie Erklarung, bag er Generale aus ber Armee an ihre Spige ftellen wolle \*). Noch ehe die Deputation mit dieser Antwort gurudfam, waren Abgefandte ber Parifer Babler eingetroffen \*\*), welche ber Nationalversammlung Bericht ets figeteten, und um Magregeln baten, gu Abwenbung ber Schreden bes Burgerfrieges. Die Berfammlung befchloß barauf eine zweite Deputation an ben Ronig, mit ber Bitte um gangliche Auflosung bes um Paris und Berfailles verfammelten Beeres und augenblicklichen Abmarfch ber Truppen nach ihren frubern Garnisonen \*\*\*). Dieg

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 120—128. Moniteur 1789, p. 79. 80. Lally Mémoires I. p. 67. Bertrand Histoire T. II. p. 80. Indem Lafapette als Biceprasident der Rationalversammlung die Gesandtschaft der Pariser Wähler an diesem Abende entließ, warnte er besonders, man moge zu Paris den Generalen nicht trauen, welche der hof zu Bolge seiner Antwort an die Spife der Rationalgarde stellen wolle. Proc. verd. des Elect. T. I. p. 406.

<sup>\*\*)</sup> Diese Deputation trat bei Einbruch ber Duntelheit, alfo ungefähr gegen 9 Uhr Abends, in den Saal. Lully Memoires T. I. p. 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 79, 80, Proc. verb. des Elect. III. 285.

sching bet König ab; die Bersammlung gab indes ben Pariser Deputirten als Antwort auf ihr Anbrugen die seierliche Zusicherung, sie werde nicht aushören, den Dosnarchen zu bestürmen, dis die Gewährung auch ihres letzten Gesuchs erfolgt sei. Ohne die Sigung aufzuheben, welche, wie Lags zuvor, als sortwährend betrachtet werden sollte, schloß die Versammlung mit letzterm Bescheid um zwei Uhr Morgens ihre Verhandlungen\*).

Man hat versichert, bei ben Berathungen bes Hoses nach biesem Tage sei dem Könige von dem Marschull Broglio der Borschlag gemacht worden, ungesaumt intt dem seht noch vereinten Heere nach Met, dem Haupts wassenplat an der beutschen Grenze, zu gehen \*\*). Das gegen rieth, wie viele Zeitzemossen behaupten, der abelige Deputirte, Herzog von Liancourt, ein eistiger Philosoph, indes vermöge seiner Stelle als Grand maitre de la gars derobe beständig in der Nahe des Monarchen, vertrauends Ergebung in den Willen der Nationalversammlung, uns bedingte Erfüllung aller ihrer Wünsche; nur dadurch könne Paris beruhigt, Blutvergießen und Bürgerknieg vermieden

T. I. p. 842-844. 852. 397-401. Lally Mémoires T. L. p. 68.

Monitour 1789, p. 80. Proc. verb. des Elect. T. I.: p. 402, 405. Lally Mémoises T. I. p. 68, 69.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. II. p. 21. Madame de Campan Mémoires T. II. p. 52. Moniteur 1790 p. 122.

sigrandet auf seinen Charakter, und als wichtiger Schlissel zur Erklärung seines Beträgens in der nächsten Zeit, sie scheint folgende Schilderung der Ansicht, der Sedenlage des Monarchen, nach diesem Entschlusse: Made der Ruthe schlage, die sich beständig widersprachen, und nicht fähig, sieht mit Kraft zu handeln, überließ es sich dem Sange der Ereignisse; er sühlte wohl, wie sehr fein Ansehen und seine Macht dabei litten, allein er schen zu glauben, so viel als er von der Königswürde wimsche ihm immer noch übrig bleiben \*\*).

Die Nationalversammlung fland und Morgen des Idlen Juli im Begriff, eine neue Deputation, welche Auft lösung des Heeres verlangen sollte, an den König abzür seich, als Liancourt ihr anzeigte, der König werde sol ziech selbst in dem Gaale erscheinen \*\*\*). Er trat gleich darauf ein, ohne Wache, ohne andere Begistiung als seine beiden Brüdet. In seiner Nede, die er stehend und mit entdichtem Paupte hielt, nannte er die Wersammlung nicht mehr wie dieher Reichsstände, sondern so wie sie es wänsche, Nationalversammlung, und erklärter tiese Wei teldniss über die schenkichen Unordnungen in der Haupte

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. H. p. 22. Rabaut Précis p. 108. Bailly Mémoires T. H. p. 165. Perrieres Mémoires T. I. p. 186.

<sup>\*\*)</sup> Besenvàl Mémoires T. III, p. 419, 420,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 80. 81. Ferriers Memdires T. I. p. 185, 186, Bailly Memotres T. II. p. 184, 165.

ftabt führe ihr in bie Ditte ber Stellvertreter bes Bolls; ex vertraue sich ihnen an; sie mochten ihm belfen bie Rube wieber herftellen; Befehl gur Entfettung ber Truppen von Paris und Berfailles fei bereits ertheilt; bie Berfarumlung felbft moge biefe feine Entschließungen ber Sauptftabt befannt machen \*). Der alte Erzbischof von Bienne erwiederte als Prafibent, in einer Art Dant's fagungerebe, man muffe vorausfegen, unter Entfernung ber Arippen fei ihr ganglicher Abmarfch in bie frühern Befatungsorte verftanben, und in Erinnerung bringen wolle et, bag bie Berfammlung beftanbig als Sauptur fache ber Unruhen bie Minifterveranberung betrachtet habe; für ben Augenblid bate fie um Genehmigung, unverzüglich eine Deputation in Die Sauptftabt fenben gu tonnen \*\*); Letteres bewilligte ber König sogleich, indem er auf seine den gegebene Erklarung verwies; bie erften Bemerkungen bes Prafibenten ließ er unerortert. Große Bufriebenheit brudte inbeg bie Berfammlung burch bie lauteften Beis fallszeichen mahrend ber Unwesenheit bes Monarchen aus, und als er ben Saal verließ, begleiteten ihn fammtliche Deputirte ju Bug nach bem Schloß, welchen Weg auch er fo gurudliegte. Das Bolf zeigte ebenfalls enthuftaftifche Freude, glubende Danfbarteit, fo wie bisber jebergeit,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 81. Ferrieres Mémoires T. I. p. 188. Bailly Mémoires T. II. p. 166. 167. Bertrand Histoire T. II. p. 25.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 81.

wenn ber König ben Forberungen ber Nationalversamme lung nachgegeben \*). Diese ernannte gleich nach ihrer Rückehr in ben Saal eine Deputation von 88 Mitglies bern, an beren Spihe noch besselben Tages ber Viceprasident Lasapette nach Paris abging \*\*).

Dort herrschte am Morgen noch große Unruhe und selbst noch lebhaste Furcht vor einem Angrisse der könige lichen Aruppen \*\*\*); zugleich brachen über die Wähler schon wichtige Sorgen der Berwaltung herein. Der Polizei=Lieutenant hatte seine Stelke niedergelegt; das mit siel ihnen allein das schwierige Geschäft, die Stadt mit Getreide zu versehen, anheim \*\*\*\*). Ferner er regte der bewassnete Pobel noch große Besorgniß; um ihn zu entwassnet, beschloß man, nun auch von Seiten der Stadt sedem Einzelnen sein Sewehr abzukansen. Noch größere Summen ersorderte die Verpstegung der vielen Handwerser, welche die letzt verstossenen Tage nicht der Arbeit, sondern dem Ausstände und der Vertheibigung der Stadt gewidmet hatten; sie waren ohne Brod und man nurste augenblicklich für sie sorgen,

<sup>\*)</sup> Monitonr 1789. p. 81. Bertrand Histoire T., II. p. 28. 29. Bailly Mémoires T. II. p. 169-172.

<sup>\*\*)</sup> La semaine mémorable p. 25. Bertrand Histoire T. H. p. 353.

<sup>\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 178-180. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 417-422, 425, 451.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 175, 176. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 582, 585, 592,

folitett fie es nicht gewaltfam felbft thum \*). Bon Allem gebot ber beständige Ausschuff, die reichste Quelle ber Stadteinfunfte, bie Erhebung bes Bolls an ben Abosen mieber herzustellen; zugleich forberte er burch bie Districteausschuffe eine auferorbentliche Steuer ein, augenblichich gie entrichten mich wen Betrage einer balbiebrigen Capis. tation. Der Ausgang aus ber Stadt, bis babin, wie in einem belagerten Orte, nicht geflattet, wurde erleichtert, und ber amterbrochene Posteplauf wieder in Gang ges bracht \*\*). Raum waren biese Magregeln genommen, fo verbreitete bie Nachricht von bem Erscheinen und ben Extlammgen bet Konigs in ber Mationalversammlung, und pon ber naben Aufunft ber Gesanbtichaft, welche lettere nach Paris abgeschickt, allgemeine Freude und Inbel; die Deputation traf bald barquf am Abore ein. und wurde unter ben lauteften Ausbrüchen freudiger Begeifterung, burch bichte Reihen ber bewaffneten Bollsmenge gut beiben Geiten ihres Degs, noch bem Bathhaufe geleitet \*\*\*).

Apfapette verlas bort in bem Werfammlungsfaste ber

<sup>. \*)</sup> Bai bly Mémaires T. H. p. 177, 178. Pres, resb. des Elent, T. L. p. 1412, 418, 427, 488.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mésadires T. II., p. 476-478. Proc. vetb. des Elect. T. I. p. 411, 412, 428, 429, 894, 896.

Proc. verb. des Elect. T. I. p. 481 - 486, 446. 446. Ferrierest Manoires T. L. p. 481 - 486, 446. Estoire T. II. p. 35, 84, 864.

Mablen, nach voransgeschister Berlicherung, bag ber gttaufchte Monarch nun von seinem Frethume gurudgekommen fei, beffen lette Ertlarungen in ber Rationalvers fannnlung; Ligncourt fügte bingu, auch die Nationalgarde wire genehmigt, und Lally Tolendal überschüttete in einem langen Portrage bie Perifer und bas genze frans sefifche Bolt mit Lobeserhebungen und Schmeicheleien, nannte bie Ermorbungen am porbergebenben Tages gerechte Rache, und ichlos mit ber Ermahnung, bon nun an eber bas Gefet berrichen, Rube und Friebe wieber eintreten zu laffen. Diefe Rebe befohnte ber lautefte Beifell, and ein Blumenkrang, den man Lalin Talendal auf das houpt feste \*). Der Erzbischof: von Paris schlug por, sogleich ein Tebeum in ber hauptliche fingen gu laffen Als bie Berfammiung im Begriff ftanb, fich aus bem Saale babin gu hegeben, ertonte lauter Ruf ber Wahler und bes Bolls, Lafapette folle Commandant ber Mationalgarbe, Boilly Maire (Burgemeifter) ber Stabt fein. Beibe nahmen auf ber Stelle, und mit lebhaft gusgehrietter Dantbarteit bie Ernemung an ich). Rach bem Protocoll ber Ababler berietben fich biefe ichen am

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 185, 186, 189, 186-188, Ferrieres Mémoires T. I. p. 143, 144, Bertrand Histoire T. H. p. 84, 36, 356, 85-42, 855, Froc. verb. des Elect. T. L. p. 450-453, 457, 464-456,

<sup>\*\*)</sup> Bailly Memoires T. M. p. 190. Dusaulx Mémoires p. \$14. Bertrand Histoire T. II. p. 44. 356. 355. 88. Proc. work. des: Elect. T. I. p. 458. 459.

Morgen bes isten Juli, einen bebeutenbern Dann, als ben Marquis von Lafalle \*), an bie Spipe ber Parifer Militairmacht zu ftellen, und ein Blief ihres Prafibenteit Moreau be St. Mery, auf bie Bufte bes Freiheitshelben, welche die Ameritaner in bem Rathhaufe aufgefiellt; foll gleich bamals ihren Entichlug beftimmt haben \*\*). Daß -fcon am 12ten Juli bas Gerucht ging, Bailby wurbe Prevot bes Marchands werben (welchen Titel man jett in bie Benennung Maire ummanbelte), haben wir bereits erwähnt. Bar früher ein Plan jum Aufftanbe entworfen worden, fo ift nicht unwahrscheinlich, bag vonläufige Beflimmung ber Perfonen gu biefen wichtigen Stellen einen Theil beffelben ausmachte \*\*\*). Nach beenbigtem Bebeim begab fich bie Deputation ber Rationalverfammlung nach Berfailles jurud; ju Paris berefchte mabrent ber Racht noch Unruhe unb. allgemeine Bewegung \*\*\*\*).

Es ift unter ben Ereignissen bes 14ten Juli, als bet Erfolg bes Kampfes gegen ben hof noch schwankte, nuch bes auffallenden Beweises ernstlicher Bemühung der Rustionalversammlung erwähnt worden; Einigkeit in sich zu erhalten. Nach ben Schritten des Königs am ihren Juli,

( ' ' ()

1 س،

<sup>459-461.</sup> La semaine mémorable p. 26. Perrières Mémoires T. I. p. 145. Moziteur 1789. p. 82.

<sup>\*)</sup> Lafalle blieb vor ber hand zweiter Commandant.

<sup>\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. I. p. 422.

<sup>\*\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 145.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II, p. 203, 197-202, Proc. vech. des Elect. T. I. p. 475-478.

fichien bei feinem Charafter bet vollstanbigfte Sieg ber Philosophen nicht mehr zweifelhaft; und am 16ten Bull brach ber Streit gwischen ben Parteien für und gegen bie englische Berfaffung - wieder in bollen Flammen aus: Mounier und Lally Tolenbal berichteten ber Berfammlung ben allgemeinen Bunfch gu Paris, Die jegigen Minifter mochten entlaffen, ber tugenbhafte Reder gurudgernfen - werben. Raum batte Lally-ausgefprochen, fo verlas Del rabeau ben Chiloutf gu einet Abteffe an ben Ronig, welche bie Entlaffung ber Minifter bringent forbertes allein Reder gang unerwähnt'lies \*). Der heftigfte Strott begann fogleich; Dirabeau erlaubte fich im Laufe beffels ben bie bitterfteit Ausfalle gegen bie Lehre von ber Erens nung und Begrenzung ber Gewalten, behauptete, bas Bolt als Soiwerain, als Duelle und Berleiher allet Dacht, habe fich an folde Grengent nicht gu tehren, unb utiff besonbers ben Sag ber Gegnet heftig an, bag bie gefehgebende Gewäll bloß buich Math und Bunfche Eins fing auf bie Bahl ber Miniffer haben burfe \*\*). De fchien micht alleibings, als wenn Redde's Unhanger; jest ber Erreichung ihrer Absichten burch bloge Außerung ihrer Bunfche gewiß, die Gewalt bes Konigs möglichst ichenen wollten, 'fur' bie mabe Bufunft, woo ffe in ber Band bes

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 82, 88, Proc. verb, des Elect. T. I. p. 461.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 88. 84. Bailly Mémoires T. II. p. 205. 206. Lally Mémoires L. p. 72.

Ministers ihren Menble liegen weltebe. Wie fenben große Mehrheit ber Stimmen fir ihren Autrag, Meder's Mid. gief als Minnich ber Rationalversammlung in bie Abressa gufaunebmen; noch abe biefe indes abging, lief ichon Bes nachrichtigung wern Dofe, ein, bag fammtliche Minifter entieffen weren, haß her Konig, Meder und feine Ges fabrten in bas Ministerium gerfidrufe, und nach einem deingenden Bunfche ber Parifer entschlossen fei, schon folgenden Tages in Person-und ohne, alle Jahthende Bealeiteng Die Bauptficht im befrichen Den Bugleich ließ tier Monand fein Schreiben an Meder ber Nationalverfamuelung gufiellen; bonnis fie felbft es ibm ihrerfenben enochtes fie fügte ihrerfeits bie fcmeichelhaftelle Ginlabung. perfaßt, pon Logy, Kolendal hinge, und ein anderer Freund Dufferis, Dufredne be Wit Leon, fein geffer Commis im Sinangermifferium, wurde gungefucht, ihm Reibes ju überbeingen \*\*). Auch genigte Meder biefen februeichelhaften Wanfchen, welche ihn in Masel trofen, muf ber Stelle, and mar, wie er verfichert, uns Poral, aus Pflichtgeführ, nus treper Liebe, für Krankreich \*\*\*): Die Persammiung

may Mondanic 2729. p. St. Parries as Midmoires T. I., p. 46. 47, p. 48. 111. p. 46. 47, Bailly Mémoires T. II. p. 212. Weber Mémoires T. I. p. 890. 891. Proc. verb. des Elect. T. I. p. 467.

<sup>\*\*)</sup> Lally Mémoires I. p. 78. Perrieres Mémoires T. J. p. 148.

<sup>\*\*\*)</sup> Necker Sur gon admir. p. \$29,7139...

١.

defchlaße, den Wing harch eine Deputztion von hindert Mitgliedern nach Paxis begleiten zu lassen; was er ans nachm\*). Anschiesem Tage erklatten auch saft alle geists liche und adelige Deputzte, die vor der Anderung ihrer Cahiers nicht hatten flimmen invient daß die Wichtigkeit der Umstände sie jeht nathige, diesen Worses auszugeben; sie wären dabei überzeugt, ihr Spritt Comme nur den Wönschen ihrer Wichter zunor: In der Bersammlung wendete man nichts gegen den Entschlußtein, so daß von und an beständig sast sammtliche Mitglieder ihre Stimmen abgaben \*\*).

Beht im Apgenblicke bes Abmarsches ber Annes, und bei der beschiossen Meiste am Gose ein dem mohimals seidersche Hannerchen besonders wichtiger Gegenstand zut Berathung kommen: die Sicherheit der Personen, die den Philosophen und demit dem wäthenden, zügellosen Wolke vorzugsweise verhaßt waren. Der Pöbei hatte an de Launay und Flesselles bewiesen, wessen er sahig sei; dem Könige stand nach dem Abmarsche des Heres durchaus kein Mittel zu schüben mehr zu Gebote, und der sunten die Ausrichten zu Paris alle Gewalt, die sie auch rend der devorstehenden Anwesenheit des Monarchen in dieser Stadt sogge über seine Verson erhielten, so konite

<sup>&</sup>quot;) Parriares Mémoires T. L.p. 160.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789, g. 85, Bailly Memoires T.-H. p., 207, 208, Ferriores Memoires T. 1, p. 148, ...

et felbst gezwungen werben, wenigstens ben Ramen feiner Macht und ber Gerechtigkeit, ihrer Rache zu leiben \*). Rur ein ficheres Mittel zur Rettung fo vieler, bem Adnige meift theuter Personen blieb noch übrig: ihre Entfernung mit ben abmarschirenben Truppen aus Berfailles amb bann aus bem Reiche. 3mar fchien vor allen bie Ronigin ben Philosophen verhaßt; allein an biefe Trenmung mochte man nicht einmal benten wollen, wenigstens ift nirgends bavon bie Rebe; bagegen befahl ber Konig feinem Bruber, bem Grafen von Artois, nebft beffen Cobnen, ben Bergogen von Angouleme und von Berry, ferner fammitlichen Pringen von koniglichem Geblat, welche bie verhaßte Worstellung an ben Konig mahrend ber zweiten Notablenversammlung unterschrieben hatten \*\*), und allen Mitgliebern ber Familie Polignac, mit ben abziehenben Aruppen Berfailles und bann unverzüglich bas Reich gu verlaffen \*\*\*). Die meiften eben verabschiebeten Minifter,

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 158. Weber Mémoires T. I. p. 896.

<sup>\*\*)</sup> Diese Prinzen waren außer Artois, ber Prinz von Conty, ber Prinz von Conbe und seine beiben Sohne bie herzöge von Beurbon und von Engisien. Siehe beit zweiten Band bieses is Wertes S. 208.

Bailly Mémoires T. I. p. 898. 894. 895—397.
Bailly Mémoires T. II. p. 253. Perrieres Mémoires T. I. p. 152. Bertrand Histoire T. II. p. 48.
Die Gemahlin bes Grafen Artois vertieß erst am 11ten Geptember Berfailles, um sich und Aurin zu begeben. Bailly Mémoires T. III. p. 188.

barunter ber Marfchall Broglio; fernet ber Pring von Lambede, welcher gleich am Morgen nach bem Angriffe feiner Reiter auf ben bewaffneten Pobel por bem Garten ber Zuiterien , burch öffentlichen Anschlag bem Bolle als fein gefährlichster Feind geschilbert worben mar, ben es fofort ergreifen, und auf ber Stelle viertheilen muffe \*). und noch einige andere Personen, schloffen fich biefen an. Alle reiften in ber Racht jum 17ten Juli von Berfailles ab, und erreichten gludlich bie Grenze; Artois begab fich mit feiner Familie ju feinem Schwiegervater, bem Ronige von Garbinien, nach Turin \*\*). Bon ben nachften Berwandten bes Konigs blieben außer feiner Gemahlin unb feinen Kindern, 'fur jest noch in Frankreich gurud: feine Lanten, feine Schwefter, Mabame Glifabeth, und fein Mitefter Bruber ber Graf von Provence \*\*\*); letterer und Orleans hatten, wie fruber ermabnt worben ift, jene bes rüchtigte Dentschrift ber Prinzen gegen bie Philosophen nicht mit unterzeichnet.

Am 17ten Juli Morgens neun Uhr reiste ber König ohne andere Begleitung aus seinem Dienste, als vier Personen vom Hose, die mit ihm in einem Wagen saßen, umb einigen Garbes du Corps, von Versailles nach Paris

<sup>\*)</sup> Proc. de Lambesc L p. 114.

Mémoires T. I. p. 152. 153. Bailly Mémoires T. II. p. 253. Corresp. d'un habit. de Paris p. 103. Madame de Campan Mémoires T. II. p. 53, 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Ferriers 4 Mémoires T. L. p. 153,

ab. Batfteiche Margermills aus erfferet Gtobt bilbete bie Bebedinig; ber Bug tomite beshalb nur langfum fortidreiten und traf erft gegen brei Uhr Rachmittags an ber Barriete be Puffip ein "). Dan hatte Anftalten jum Empfang bes Monarchen getroffen: Lafavette all Generalcommandant tant ibm mit einem bebeutenber Auppencorps, bannitet eine Abtheilung frangofischer Gars ben, welche Gefchug mit fich fubete und eine gabne aus ber Baftille vor fich ber trug, bie vor bie Stabt ents gegen; bas betrafficete Bolt bilbete Reiben gn. beiben Seiten ber Straffen, Burch bie ber Bug nach bem Raths haufe geben follte, und Bailly, als Daire an ber Spipe einer Deputation ber Mahler, überreichte bem Rouige am Abore bie Schloffel ber Stabt \*\*). Geine Rebe bagit Begann mit ben Prantenben Aberten: Dieg find biefeliete Shuffel, welche Danich bem Wierten übergeben wurden? er hatte fein Boll wieber erobert, bier erobert bas Boll

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. II. p. 51, 52, Moniteur 1789, p. 87, 113. Weber Mémoires T. I. p. 398, 399, Dusaulz Mémoires p. 320. Corresp. d'un habit, de Paris p. 108. Hist, de la Conjur. du Duc d'Orléans T. II. p. 80, 81, Proc. verb. des Elect, T. II. p. 83, 82, Bailly Mémoires T. II. p. 230.

<sup>\*\*)</sup> Corresp. Sum habit, de Paris p. 107. Burtrund Histoire T. II. p. 51. 52. 54. Perrieres Mémaires T. I. p. 151. Weber Mémoires T. I. p. 398. Moniteur 1789. p. 115. Builly Mémoires T. II. p. 235. 234. Proc. verb. Ses Electi T. II. p. 89. 90. 79.

sersichern, baß die Menge dis zunt Nathhause sortichern, baß die Menge dis zunt Nathhause sortichern, baß die Menge dis zunt Nathhause sorticher rend: es lebe die Nation, niemals, so wie sonst gewähns lich: es lebe dier König, rief \*\*). Als der Jug über den Plah Ludwigs AV ging, stelen niehrere Flintenschlisse, wie man behanptet, vom senseitigen User der Seine; eine Frau unter den Inschauern wurde dicht hinter dem Wagen des Königs tödtlich getrossen wurde dicht hinter dem Wagen des Königs tödtlich getrossen wurde dicht hinter dem Wagen des Kathhauses überreichte Bailh dem Könige die Husschleise von den Farden des Stadtwappens, die Nationalcocarde, wie man sie sehr schon nannte; der Monardy mußte sie katt der Farde seines Hauses, die dieher auch die Farde kanterhös gewesen war, an seinem Hute befestigen; er

<sup>\*)</sup> Bailly Memoires T. H. p. 251. Wonitetic 1789, p. 87. Proc. verby des Elect. T. H. p. 88.

Histoire T. IL p. 64, Dunnalx Mémoires p. Att. Monitour 1789. p. 114. Allein der Procès verbal des Electeurs T. II. p. 92 sagt, das Boll habe and während des Juges nach dem Rathhause: es lede die Nation, der Ronig, Bailly, Lafayette, die Deputirten, die Wähler u. s. w., gerusen. Wiedlick tam die Apatsache so wie sie wirtich war, dem Redactent zu impassend vor, um sie gang so in sein amtliches Protocoll auszunehmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 114. Hist, de la Conjur, du Duc d'Orléme T. II. p. 82-85. Bailly Mémoires T. II. p. 234. Gorresp, d'un habit, de Paris p. 108. 109. Bettrand Histoire T. II. p. 55. 56. Weber Mémoires T. E. p. 899.

blieb indes unausgeset rubig, und zeigte bei biefen theils brobenben, theils beleidigenden Borfallen unerschütterte Fassung \*).

In bem großen Gaale bes Rathhauses fanb ein Ehron für ben Ronig, ben er beffieg. Der Prafibent ber Wahler, Moreau be St. Mery, Lally - Tolenbal, wieder Mitglied ber Deputation ber Nationalversammlung, und ber Stadtprocurator Glis be Corny, richteten Reben an ihn, welche Liebe und Ergebenheit bes Bolts versicherten, befonders aber beffen Freude über die Entfernung ber trügerischen Rathgeber bes Monarchen, Die es bei ihm verleumdet hatten. Corny fclug zugleich, fo wie es fcon fruber in ben Cabiers bes britten Stanbes ber Stabt Paris geschehen mar, ein Dentmal auf bem Boben ber zerstorten Bastille vor, gewidmet Ludwig XVI, bem Die berherfteller ber öffentlichen Freiheit \*\*). Die ungefaumte Berfierung bes Schloffes mae fcon Tages guvor von ben Bablern beschloffen, und ihr Decret fogleich bei Erompeten= fcall in ber Stadt befannt gemacht worben \*\*\*). Bahrend obiger Reben bezeugte bie Verfammlung in bem Sagle,

<sup>\*)</sup> Dusaulx Mémoires p. 821. Moniteur 1789. p. 87. Proc. verb. des Elect. T. H. p. 93. Bailly Mémoires T. H. p. 235—237.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 87, 114, Bailly Mémoires T. II. p. 257, 258, Proc. verb. des Elect, T. II. p. 79, 93, 95-102, Dusaulx Mémoires p. 822,

Mémoires p. 318, Proc. verb. des Elect, T. II. p. 3-6.

oft laut-und enthusaftisch Anhanglichkeit, Liebe und Verehrung für ben Ronig; er warb baburch fo lebhaft bewegt, baf er feine Antwort nicht felbft aussprechen konnte. Bailly fagte in feinem Auftrag: nie moge bas Bolt, von bessen Treue und Anhanglichkeit er jest fo tief getubrt fei, an fenter Biebe zweifeln; er genehmige bie Das tionalgarde; bie Ernenmung ihres Commandanten Lafavette und bes Maire Bailly, wolle aber, bag Rube und Drba nung wieber bergeftellt, und fünftig alle Schuldige ben Berichtshöfen übergeben wurden. Als bas Boll auf bem Plage vor bem Rathhaufe bringenb verlangte, ben Donarchen zu feben, trat er mit bem Sute, woran bie neue Nationalcocarde, an ein Fenfter; grenzenloser Jubel ber Menge bantte für biefes Zeichen ber Nachgiebigkeit. Das Freudengeschrei bauerte fort; und tein anberer Bulbis gungeruf, alet es lebe ber Ronig! murbe gebort, mabrente bes Buges burch bie Stadt gurud, welchen ber Monards gleich barauf in berfelben Art antrat, wie er gefommen war \*) ... Bu Berfailles empfing ihn bas freudigfte Ent= guden ber Ronigin und feiner Familie, die bis babin bie lebhafteften Beforgniffe fur feine Freiheit und felbst für fein Leben gehegt hatten \*\*).

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 237-240. Bertrand Histoire T. II. p. 61. 62. Moniteur 1789. p. 87. 114. Dusaulx Mémoires p. 520. 322. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 102-106.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 241: Bertrand Hi-HI. 285.

Indem hiermit bie entfcheibenben Greigniffe bes Aufftambes ber Sauptftabt endigen, muß ben Lefer befremben, im Laufe berfelben bes Matmes taumt gebatht gu finben, ber, nach faft allgemeiner Behauptung, bas Deifte beigetragen haben follte, fie vorzetbereiten, win im Augenblide ihrer hochsten Rrifis bie wichtigften personlichen 3wede ju erreichen. Gewiß ift, bag Driegne im biefen Beit Berfailles faft nicht verließ, bag man in ben Den handlungen ber Nationalversammlung kanne feinen Ramen genannt findet, und bag auch ju Paris in teiner Urs etwas für ihn geschah, ober nur vergeschlagen murbe, außer bem Umzug mit feiner und Reder's Bufte, als. ibn bas Boll gleich bem Minifter fur verwiefen biett. Beine entfchiebenbften Gegner verfichem inbeg, bie Ausführung bes Mans, ben wir ofen ermahnt haben \*), fet wohl versucht, allein burch bie lankbliffigfeit und Weigheit bes Bergogs vereitelt worben. Er mere am Dargen bes 15ten Juli, wohl vorbereiter burch feine Rathgeber auf Alles, mas er gur Unterflügung feines Antrage: Getevals Lieutenant bes Reiche ju wenden, fagen follte, bis bou bie Thure bes Bimmers gefommen, worin ber Konig. Ministerrath hielt. 2018 ihm indes ber Minister Bertenik eine augenblidliche Unterrebung mit bem Monarchen verweigert, und ihm bagegen gerathen babe, er moge, mas

stoire T. H. p. 63. Dusaulz Mémoires p. 899. Moniteur 1789. p. 114.

<sup>\*)</sup> Biebe Geite 26-Bo biefes Banbes.

er angubringen gabe, fchriftlith eingelung batte er gebich durch bisset unverheigescheus Sinveriff ben Wenth vonte wertonen, und: ohne fich mit feinen Freunden ferner 34 berathen, Bueteuil ein Schreiben au ben Monarchen ohngehandigt, bloff mit ber Bitte uns Griaubniff, nach England gu gehen, im Jull bie Angelegenheiten eine uble Wendung nehmen würden. Diege will Wertvand be Moleville fpater von bem Mimifter Montmoxin erfahren haben, ber burch Buetenit und ben Monarchen felbst bavon mitereichtet warben fei. 2018 Beweis fur bie Bahrheit ber an fich menig glaubhaften Amethote führt Bertrund bie bereits aben berichteten Rlagen bes. Grufen Mitabeau über bie Burchtfamteit bes Bergogs an \*). Gine fpater erfebienene Druckschrift, bie Drieans gegen andere Beschnibigungen, jedoch gleicher Art, vertheidigen follte, entwickelt zu biefem 3weck bie großen Vortheile, welche bie Lage ber Dinge mabrent bes Auffanbes in Paris bem Dringen bambot, um bie ihm angeschulbigten ehrgeizigen Absichten gu erreichen; ohne alle Befahr fur feine Perfon, hatte bamals bloß fein Erscheinen vor bem Bolte zu Resultaten führenkonnen, bie fich vielleicht taum berechnen laffen mochten \*\*). Ram man nicht umbin, biefen Behauptungen große Babr-- fceinlichkeit jugugefteben, fo erfcheint faft unglaublich, bag auch bie Rathgeber, welche ber Pring nach allge-

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. II, p. 16-19, Hist. de la Conjur, du Duc d'Orléans T. II, p. 66-69.

<sup>\*\*)</sup> Perrieres Mémoires T. I. p. 447.

meiner Bersicherung bamals hatte, und benen Aatente und Thätigkeit keineswegs abzusprechen sind, während des ganzen zünstigen Zeitraums so durchaus keinen bekannt gewordenen Schritt zur Aussichtrung des ihnen persönlich so wichtigen und vielversprechenden Plans gethan haben sollten. Man sieht, die wirkliche Abeilnahme des Herzogs und seiner Bertrauten an Allem, was die dahin geschehen warz dieidt noch in großem Dunkel; nach dem Ausstande der Hauptstadt soll er so thätig wie zuvor, auch mit gleichen Mitteln und zu demselden Iweck die Fortbauer der Unruhen besordert, dem Könige immer mehr zu schaden, und sein Ansehen heradzusehen gesucht haben \*): Wie disher, wird im Lause der Erzählung jeder für und wider diese Behauptung sich ergebende Beweis dargelegt werden.

<sup>\*)</sup> Hist. de la Conjur, du Due d'Orléans T. II, p. 70.

## Gilfter Abschnitt.

Erfte golgen bes Aufftanbes gu Paris am 18ten und 14ten Julf. Unruben gu Poiffy. Unruben auch an anbern Drien, Boltsbewaffnung in mehreren Provinzen. Conftitutionnelle, Demoeraten 3 Berhaltniffe biefer Philosophenparteien in ber Rationalverfammlung. Ariftocraten, Royaliften. Antrag bes Grafen Lally-Tolenbal zu einer beruhigenben Proclamation an bas Marimilian Robespierre. Bugot. Ermorbung von Foulon und Berthier zu Paris. Streitigkeiten zwischen bem Maire, ben Bablern und ben Diffrictsversammlungen zu Paris. Barnave. Proclamation ber Nationalpersammlung zur Beruhigung bes Bolls. Allgemeint Bollsbewaffnung im Reiches wie fie bewirkt warb. Der Monarch und bie koniglichen Beborben Berfolgung bes Abels in faft allen verlieren alle Gewalt. Theilen bes Reichs. Borfall bei bem Schloffe Quinceh ohnweit Befout, angebliche nachfte Beranlaffung ber Abelsverfolgung. Anbere Planberungen und Musichweifungen. Bu St. Denis wirb ber Lieutenant bes Maire, gu Tropes ber Maire bom Pobel ermorbet. Die Abgaben geben nicht mehr ein. Die Rationalversammlung organisirt fich zu Bermaltungs und Regierungs Befchaften. Comité des rapports. Comité. des recherches. Finanzausschuf und mehrere anbre. Reder tommt' nach Berfailles gurud. Gein Befuch auf bem Rathhause zu Paris. Baron Besenval ift auf ber Flucht aus bem Beiche verhaftet worben. Recker bittet um bessen Befreiung. Der constitutionnelle Abouret wird burch die Mehrzahl ber Rationalversammlung zu ihrem Präsidenten erwählt, und durch die Democraten genothigt, die Stelle auszuschlagen.

Der Ratur ber Gache nach, mußte isbrigens von nun an bas Gefcaft, Unruhen ju nabren und weiter ju berbreiten eben fo leicht, als bochft schwierig bie Aufgabe fein, fie ju unterbruden; traurige Ereigniffe bestätigten die Richtigkeit bes Schluffes ichon in ben nachften Tagen. Die Protocolle ber Pariser Babler enthalten eine Bererbeung vom 18ten Juli, wonach alle Individuen vom Dobel, die bewaffnet und ber Saupftabt geben wollten, an ben Thoren angehalten und entwuffnet werben follten, indem man in Erfahrung gebracht, bag vieles Gefindel mit ben geplunderten Waffen aus ber Stadt eilte, um ben Magregeln ju entgeben, bie man in berfelben traf, fie ibm burch bie Burgermilig nun auch mit Gewalt gu entreißen 3. Spat am Abende bes 17ten Jufi erfcbien ber Mahre bes nabe bei Berfailles gelegenen Stabtchen Dofffy vor ber Rationalverfammlung, und bat um Bulfe gegen Rauberhaufen, bie mit gewaffneter Sand in Poiffp und St. Germain en Lane große Musschweifungen begingen. Die Berfammlung verwies ihn mit feiner Bitte

<sup>\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. H. p. 424. 125. Bailly Mémoires D. H. p. 246, 247.

an bie ausübende Bacht and bie Berichtsbofe, benen Ethaltung ber biffentlichen Rube guftebe \*). Inbef binfe taft fich gegen Gewalt gewöhnlich allein burch Gewalt, und mur in hochft feitenen Fallen burch Uberredung erhalten; bie Berfammlung befchloß am folgenben Morgen letteres Mittel burch eine Deputation von gtobif Mitglieben gu verfuchen, nachbem offenbar feit bem Abmarfche ber Truppen erfteres weber bem Monaschen, noch ben Berichtshofen mehr gu Gebote fanb \*\*). 218 bie Deputation un beinfelben Tage gu Poiffe eintraf, fanb Be gabitreiche Demaffnete Boltshaufen vor bem Stabigeflingniff, laut forbernd die Hinrichtung bes reithen burgerlichen Butsbesigers Abenraffin, ben ber bewaffnete Pobel ans beiben erfigenannten Stabten, vereint mit vielem fremben ambetammten Gefinbel, Abenbs guvor von feinem Landgute bei St. Gennain geholt, und an Handen und Bugen gebemben in biefes Gefangniß geworfen hatte. Der Pobel beschulbigte ihn sowohl, als einen andern burgenichen Befiger Ramens Sannage, bes Kormvuchers, inbell nach ben glanbhafteften Berficherungen vollig ohne . Sund. Samage tam nicht mit nach Poiffy, fombent wurde icon ju St. Gemain von bem wuthenben Boffe ermordet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 87. Bertrand Histoire T. II. p. 57. 68.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 87, 121, Hist, T. II, p. 68,

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 88, 92, 121, 87, Bertrand Histoire T. II, p. 67, Bailly Mémoires T. II, p. 544.

Bergebens boten bie Deputirtett, an ihrer Spige ber Bifchof von Chartres, ihr Unsehen und ihre Berebtfamteit auf, ben Saufen zu bewegen, bag et Thomaffin ben Banben ber Gerechtigfeit übergeben image: man: holte ben Ungindlichen vor ihren Augen aus bem Gefüngniff, um ihn ungefaumt aufzufnüpfen; nicht minder fruchtios, fielen fie jest, Gnabe flebend, vor bem Pobel auf bie Anie; er zwang sie burch ernftlichfte Bebrohung auch ihres Lebens, fchleunigst ben Plat ju verlaffen \*). Bludlich für Thomaffin, erhob fich in ber 3wifchenzeit, während ein Beichtiger für ibn, und ein Geruft zur hinrichtung herbeigehalt warb, lebhafter Streit zwischen ben Ginwohnern von Poiffp und St. Germain, weil erftere bie Sinrichtung nicht innerhalb ber Mauern ihrer . Stabt bulben wollten. Thomassin benutte einen gunftigen Mugenblid, jur Flucht in bas Gefangnig gurud; ber Streit wurde barauf noch heftiger, und als jest bie Deputirten ju einem neuen Rettungeversuche berbeifamen, ließen fich enblich die getheilten Saufen bewegen, ben Angeklagten ihnen auszuliefern; boch follten fie mit ihrem Leben Burge fein, bag er zu Berfailles fogleich gerichtet und gehangt wurde \*\*). Nur mit vieler Muhe gelang es bem

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 88, 121, 91. Lally Mémoires I. p. 83. Hist, de la Révol, p. deux amis de la liberté T. II, p. 168.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 88, 121, Hist. de la Révol. p. deux amis de la liberté T. II. p. 165.

Bifchof von Chartres, ihn in feinem Bagen auf Rebenwegen nach Berfailles zu bringen, wo er ins Gefangnis gefest, vor Gericht geftellt und balb barauf als willig fculblos freigelaffen wurde. Der bewaffnete Pobel verlief fich mahrscheinlich von felhft, nachbem ber Gegenftanb feiner Wuth ihm aus ben Augen war, benn man finbet fernere Unordnungen in Poist nicht ermabnt \*). Dagegen liefen um biefelbe Beit ichon Rachrichten von abnlichen Auftritten aus ben Stabten Pontoife und Brie : Comte : Robert, aus ben Provingen Normanbie und Burgund ein, ja felbst am Eingange bes Sigungefanles ber Nationals versammlung zu Berfailles ergriff bas Bolt am 18ten Juli zwei husaren, bie vorübergingen, und wollte fie uns gefaumt auffnupfen. Rur bie ernftlichften Bemuhungen mehrerer Deputirten, bie aus ber Sigung herbeieilten, vermochten bas Berbrechen zu binbern \*\*).

Andrerseits erhielt die Nationalversammlung zu bieser Beit aus den Provinzen auch höchst erfreuliche Nachrichten, die zugleich die Bollständigkeit des Sieges über die monsarchische Gewalt, und feste Begründung ihrer neuen Macht außer Zweisel setzten. Am 18ten Juli berichtete ein Deputirter aus Dauphins, diese ganze Provinz sei im Aufstande zur Vertheidigung der Freiheit; fast alle Städte

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 121.

<sup>\*\*)</sup> Fros. verb. des Elect. T. II. p. 220, 221, 225, 226, Moniteur 1789, p. 91, 92, 87, 88. Lally Mémoires I. p. 77, 81.

ber Bretagne hatten zu berfelben Beit ebenfalls fcon bie Baffen ergriffen, und zu Rennes efficieren fich, nach bent Beifpiel ber frangoffichen Garben, auch die Gotbaten ber infanbifden Linien-Regimenter fie bas Boll. Die Bleeger in Coen, Bamptftabt ber Normanbie, fiedton nach Gingang ber erften Rachrichten von bem gegliedten Aufftanbe ber Parifer bas Beichen ber Freihelt, bie neue Courbe, mif. end errichteten eine Nationalguede; nicht minder schleunig pefchab bieg felbft in ber koniglichen Befibeng Betfaillet, benn gehlreiche Abtheilungen neuer Burgeunkig biefer Stadt hatten, wie bereits erwähnt, ben Wonarchen am A7ten Juli nach Paris beglettet"). Ein Bitglied ber Mationalverfammilung verfichert: in weniger als acht Aagen nach bem Fulle ber Baftille erfuhr bie Berfammlung, das bereits ein Heer von hundertiaufend ihre Besehlt erwarte\*), und wohl begrundet erfcheint bennach bie

Moniteur 1789, p. 87. 92. 118. 126. 118. Proc, verb, des Elect. T. II. p. 155. Bailly Mémoires T. II. p. 847. La Vie de Gén. Dumouries T. II. p. 89. Perrierres Mémoires T. I. p. 150. Bertrand Histoires T. II. p. 151. 182. Frant von Campan erzählt (Mémoires T. II. p. 151. 182. Frant von Campan erzählt (Mémoires T. II. p. 151. 182. Frant von Campan erzählt (Mémoires T. II. p. 156), best seicht die Dienerschaft des Monarchen sogleich in die Kürgermiliz eingetreten sei, und die Musiker der Capelle eines Aages det der Wesse vor dem Könige in Unissorm der Rationalgarde erschienen wären. Söchst entrüstet hütze darauf der Monarch diese Aracht der Gosdienerschaft in seiner Gegenwart für immer untersagt.

<sup>\*\*)</sup> Toulongeon Histoire T. H. p. 124.

eriumphirende Außerung anderer Deputirten: daß bem großen Zweite, Frankreith eine Constitution zu geben, jeht durthaus kein Hinderniß mehr entgegen stehe, daß er als vollständig erreicht zu betrachten sei\*).

Beide Conflitution? Diefe große Frage tam jest gur Enticheibung. Die Freumbe Pleder's und ber englis Aben Berfaffung faben ihren frabern Befchuger, jest ihr Gefdopf, wieber an ber Spite ber Bermaltung; in ber Rationatverfaminlung war thre Partei an fich zahlreich, and erfchien eine neue Conflitution fest amoermeiblich, fo konnten fie mit vieler Babricheinlithfeit auf unbebingte Debrgahl burch ben Butritt fast aller Privilegirten rechnen, beim teine ber Regierungsformen, welche bie neue Philosophie genehmigte, raubte bem Abel, bet Beiftlithteit, bem Monarchen, fo wenig von ihren bieberigen Bechten, dis Die englifche Berfaffung, wenn man fie bem Buchftaben nach einführte. Monarch ohne Macht, ja ohne Willen zu widerfieben; ohne anbere Rathgeber als Retter und bas Wimifterium, was er bitben wurde, konnte won imm an blog noch als Bertzeug in ber Sand bes Minifters betrachtet werben; and zwar feiner Individualität nath, ale bas nachgiebigfte, bequemffe, niuglithfte Wertzeug, ale Ibeal eines Ronigs ohne eigene Dacht, eines Ronigs nach ben Lebrfagen ber neuen Philosophie, eines fogenannten conflitutionnellen Monarchen. Dan fieht, Die Freunde Roder's tonnten fich

<sup>\*)</sup> L ally Memoires H. p. 91. Moniteur 1789. p. 100, 155.

mit vielem Rechte am Biele ihres Strebens glauben, fobalb von nun an nur noch ber Monarch, bie Minister, die Nationalversammlung, und zwar lehtere auf bem Wege freien Stimmens, zu ber neuen Geftaltung wirfen burften; Unruhe, Aufftand, erfcbienen ihnen nicht mehr nothig. Baupter ber Partei bruden bieß felbft mit folgenben Worten aus: "Rann nichts rechtmäßig fein, was ein Wolf hindert, seine Rechte wieder zu gewinnen; ift es erlaubt, bas Joch gewaltsamer Unterbrudung burch Ge walt abzuwerfen; gibt es Umftanbe, welche ben Aufruhr rechtfertigen; fo kehre bagegen gleich Alles wieber in bie Schranten ber Dagigung gurud, fobalb bie willfurliche Gewalt nicht mehr brobt. Das Bolf muß bann beruhigt, und felbft die Rraft ber alten Gefete wieber bergeftellt werben, bis neue fie erfegen tonnen "\*). Man findet bie Behauptung, jest habe biefe Partei überhaupt weniger mehr nach einer wefentlichen Regierungsveranberung, als nach wichtigen und einträglichen Stellen geftrebt \*\*); bieg Alles wurde bie wichtigfte und wohlthatigfte Gigenthumlichkeit ber überlegenen Gewalt bestätigen: bag, wer fie errungen ju haben glaubt, ihrer fogleich genießen will, und daß ihm hiezu Erhaltung bes Rechts und ber Rube unter ben Unterworfenen fast jebergeit als bas erfte unb unerlaftlichfte Mittel erfcheinen muß.

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé T. I. p. 9. 17. 28. 18. Moniteur 1789, p. 99.

<sup>\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 204, 205.

Die Gegenpartet bat nie mit Beftimmtheit ausgesprochen, welche Berfassungsform fie für Frankreich wünschte; ba aber alle Personen bagu gehörten, bie, wie - man behauptet, ben Bergog von Drienne auf ben Theori erheben wollten, und ba ferner nach mehrfacher Berfiches rung \*) ein anderer Theil biefer Partei schon jest mit bem Gebanken umging, aus Frankreich eine Republit gu bilben; fo mußte Allen, hatten fie auch teine andere dis biefe politifchen Abfichten, nachfter Bredt fein, ben Dos narchen mit Allene, was ibn fougen tonnte, ju fturgen. Waren Gelbstfüchtige und Eigennütige unter ihnen, fo burften fie nicht zweifeln, daß bie perfonlichen Bortheile bei ber großen Umwalzung allein ben Freunden Reder's gufallen wurden, foute es biefen gelingen, bie neue Regierungeform nach ihrem Sinne einzurichten; Allem was bagu bienen konnte, und somit ber Erhaltung Lubwigs XVI auf bem Throne, und ber Bieberberftellung bes Friebens und ber Rube, mußten baber biefe Ditglieber ber Partei boppelt eifrig entgegen fein \*\*). Die wichtigen Mittel und Bortheile ber Freunde ber englischen Berfaffung gur Erreichung ihrer Absichten find eben ermahnt worden gifben Segnern zeigte fich im Augenblide mur ein gunftiger Umiftanb, boch war berfelbe offenbar von großer Bebeutung.

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 205. Mounier Exposé I. p. 49. Bailly Mémoires T. II. p. 154. 155, T. III. p. 71.

<sup>\*\*)</sup> Necker de la Révol. T. II. p. 29.

. Mereint hatten fich bie Philosophen bisber haupt= fachlich bemubt, bie zahlreiche und furchtbare Claffe bes Bolfs, welche ohne Cigenthum ift, jum Aufruhr, ober, wie fie es nannten, jum Wiberftanbe gegen Unterbruchung aufgaregen, indem besonders von ihr bie Erningung ber Freiheit abhange, bie himpieber ihre größten Gegnungen biefen muthigen Bertheibigern bringen follte. Auch hatten fich in ber Abat mehrerg Inbividuen auf bem Bolle bereits burch Raub und Plunberung bebeutenben Seminn verschafft, und Alle konnten mit Recht bie Meinung begen, buf eigentlich ihr fabrer Aufftand, ihre vereinten Anftreme anngen, bie Sewalt bes Monarchen, bie bisberige furchts hare Beschützerin bes Eigenthums und ber Borrechte, ju Boben geworfen hatten. Es erschien nicht bentbar, bag biefe neue, noch meift bewaffnete. Dacht gleich jest gutmillig unter bas alte, laftige Joch ber Gefete gurudfehren werde, bie besonders in diesem Augenblicke Riemand nitzen faunten, als ben Reichen, ben Ariftokraten, bas beißt wen benen, welche bisber von ben vereinten Philosophen ben niebern Boltsclaffen als ihre Unterbruder und gefahrlichsten Feinde geschilbert worden waren. Nicht berechnen ließen fich bie Bortheile, welche geschickte Benutung biefes Berhältniffes ber Partei bringen mußten, die noch Unrube und Gefehlofigteit munichte; fie erichienen boppelt wichtig im Rampfe gegen Philosophen, welche felbft fo lange jum . Abwerfen eines Joches aufgeforbert hatten, was fie im wefentlichen ben taum Befreiten gleich jest wieber auflegen wollten. Che wir meiter geben, ift jum Berftanbuiß

des Folgenden nach ju bemerken, bag bie Parteien unter ben Philosophen jest schon anfingen, fich gegenseitig burch . bestimmte und allgemeine Benermungen ju bezeichnen. Die Feinde ber englischen Berfoffung wunden von bem Werehrern berfelben Democratin genaunt, und zwar, wie Monnier fagt, weil unter Danocratie die Regierungsform gu veintebem feig nach welcher bas Rolf allein berriche, entweben indem as bie gesetzgebende Gewalt allein ausübe. ober alle buei Gewalten zugleich. Mie eine neue Conflitution wollten, welche Lubwig XVI auf bem Thron, und ihm jugleich Antheil an ber Gefengehung, b. b. ein Mittel ließ, fich menigstens gegen Absehung in gesethicher Form ju fchibert, begriff wan gewähnlich unter beut gemeinfenren. Ramen ber Conftitutionnellen. Ariffocratene Royalisten, nannten beibe Philosophenparteien bie Ans danger ber unveränderten alten Werfassung und der unumfchränkten menarchifchen Gewalt.

Um 20sten Juli trat Lally Aplenbal in der Rationalversammlung mit dem Worschlage auf, underweilt einer Proclamation an das Wall zu erlassen, welche im Eingang als Geünde zur Meruhigung, und zur Entsemung alles Misstrauens, die lesten Schritte des Monarchen darlogen, dann erkieren sollte, nichts sei jeht mahr im Stande, die heißersehnte Constitution zu verzögern, als Fortbauer der Unruhen und der Ausschweisungenz ieder Bürger müsse daher schon dei diesen Worten schaubern, und wer nicht zur Ehrsucht gegen die Gesehe, zur Liede des Friedens und der Ordnung zurücksere, sei ein schlechter Bürger. Verdächtige, Angeklagte, Verhaftete müßten sogleich ihren natürlichen Richtern übergeben werben, und alle Gemeins bebehörben, benen indes eine allgemeine neue Organisation bevorstehe, erhielten zwar hiermit Austrag, die Bürgers miliz zu errichten, allein mit größter Gorgfatt nur solche Bürger dazu auszuwählen, die bas Baterland vertheidigen, aber nicht ihm schaben könnten. Die Ereignisse zu Ponstoise und St. Germain und die übrigen eben berichteten Ausschweisungen in den Provinzen erwähnte Lally Toslendal als Verantassung zu seinem Antrage\*).

Anfangs erhielt berfeibe ben lautesten Beifall eines großen Theils ber Versammlung, bann traten die Brestagner Deputirten, serner Maximilian Robespierre, Abz vokat und Abgeordneter aus Arras, und Buzot, Abvokat und Abgeordneter aus Evreur, mit heftigem Widerspruchbagegen auf. Sie behaupteten, die Proclamatisn set eigentlich allein gegen die Versheidiger der Freiheit gestichtet, denen das Naturgeseh, Widerstand gegen Untersdrückung, die Waffen in die Hande gegebenz sie ihnen im Augenblick des ersten Sieges wieder zu entreißenst und zwar durch die Drohung, daß, wer sie nicht sogleich freiwillig niederlege, als schlechter Bürger, als Rebell, betrachtet werden solle, erscheine so undankbar und unger recht, als unpolitisch. Wer könne verdurgen, daß alle Gesahr vorüber, der Despotismus sie immer Aberwundswie

<sup>\*)</sup> Bailly Memoires T. I. p. 78. 79. Moniteur 1789.

feet tome er nicht leicht neue Rrafte fammeln, fein furchtbates Saupt wieder erheben? Und murben fich bann auch wieder gur rechten Beit Bertheibiger ber Freiheit finden, wenn man bie erften als Mebellen behandelt, ihnen ben fchanbenben Ramen Rubeftorer beigelegt hatte ? Bu= bem waren bie angeführten Unruhen zu Poiffp und in ben Provinzen nur von geringer Bebeutung, und tiefer Friede herrsche sowohl in ber hauptstabt, als in bem größten Theile bes Reichs; ibn fioren, nicht ihn befeftigen werbe bie Proclamation, indem fie allerwarts jest noch ungekannte Furcht vor eingebilbeten übeln erzeugen muffer Man fbelle ferner anheim, ob es rathfam fei, ben Burgern gur Bermechstung bes rechtmäßigen, nothwendigen Auffandes mit fraflichem Bolfbauflaufe Beranlaffung gu geben \*). Diefe Grunbe machten großen Gindrud, fo bag eine gweite Rebe bes Grafen Lally Tolenbal, worin er fie ju wiberlegen fuchte, nur noch vom Abel einigen Beifall erhielt; auch bestimmte bie Berfammlung gegen ben Bunfch bes Mebners, buf nicht fogleich abgestimmt, fondern, ber Borichlag erft ben Bureaus gur Berathung vorgeiegt werben folle \*t). Ein Schreiben bes Generals commandanten Lafapette, was feine Anordnungen gu Erhaltung ber Rube in ber hauptftabt berichtete, ging uns mittelbar nach bem Schluffe biefer Berhandlung ein, und erhielt um fo großeren Beifall, ba Unerkennung ber

<sup>\*)</sup> Lally Mémoires T. I. p. 79. Moniteur 1789. p. 92.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789, p. 92. Lally Memoires T. I. p. 84.

Bwedindsigkeit biefer Maßregeln, als ein neuer triftigen Rechtfertigungsgrund der eben beschlossenen Berzogerung gelten konnte \*).

Batte bie Berfammlung auch in ber That fo viel Bertrauen in bie Anordnungen bes. Felbheren gefest, als fle dufferte, fo fab fie ed. schon am zweiten Sage nach biefer Gigung burch bie emporenbsten Beweise unbefcrantter Bugellofigfeit auf bas fürchterlichfte geteufcht, Paris schien eilen zu wollen, ben Provingen nach bem Beispiele blutigen Aufnuhra gleich auch. Beispiele feiner gräßlichsten Folgen zu liefern. Es ift früher in biefem Werke bes Staatbraths Foulan als Mitbemerber bes herrn von Calonne um bie Stelle bes Genenaleontroleur Ermabnung gefcheben. Dbgleich bochbejabrter Greis, foll Foulan bas Beftreben, Minifter ju werben, boch nicht aufgegeben haben, und bei ber Bilbung bes Minifferiums nach Reder's letter Entlaffung ernannte ihn ber Donarch jum Director bes Kriegs Departements unter bem Marschall Broglio \*\*). Der wuthenbe Sag ber Philos fophen, und bes Wolls gegen biefes Ministerium traf auch Foulan, fo baß fich, jur Bezeichnung feiner feindfeligen Gefinnungen, fogar unter bem Pobel bie Gage verbreitete, er pflege ju dußern, bas Wolf muffe noch fo weit ge-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 92.

<sup>\*\*)</sup> Besenval Mémoires T. III, p. 872, Bertrand Histoire T. II. p. 84, 74, Moniteur 1789, p. 117.

bindt werben, das es Hen spessen. Joulan sotze ind die nicht, gleich den übrigen Winistern, den Prinzes des kuland, sondern zog fich auf das Landgut War sinns kiner Freunde, unweit Paris, zuelle \*\*). Sein Schwisguschn Werthies de Gawigny, Interdant der Seneraliskt Paris, hatte sich vermöge dieser Stelle, währens des lasmihalts der freuden Truppen um die Hauptstade, dausg mit ihrer: Unterkunft und Verpflegung deschaftigen missen; dies seine auch ihre in gehössiges Licht, so das er sich schwar gandter, und in das Lager auf dem Wares kide begab \*\*\*). Später hatte er in mehreren Städsen kide begab \*\*\*). Später hatte er in mehreren Städsen kined Bermattungsbeziels nuch Geschäfte besorge, und dur zu gleichem Zweck am 18tan Insi nach Evensiegne ykonnen, wo ihn der Bürgerrath: auf das Gerückt: die

<sup>\*)</sup> Bailly Memoires T. II. p. 288. Moniteur 1789, p. 117. Hist, de la Révol, p. deux amis de la liberté T. II. p. 121. Bertrand Histoire T. II. p. 75. 84. Bertrand be Moleville meint, diese alberne Beschuldigung sei wahrscheinlich burch den Gebrauch des in Frankreich nicht uns gewöhnlichen Sprichworts entstanden: "biese Leute sind zum heusressen dumm" (Ces gens-la sont dete a manger du foin).

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. II. p. 75. Moniteur 1789. p. 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. II, p. 79, Bailly Mémoires T. H. p. 267, 277, Monitour 1789, p. 117. Besenval Mémoires T. III, p. 412, 413.

Blirger ber hauptftabt fichten feiner habhaft zu werben, enhalten und in Gemahrfam bringen ließ. 3wei Mbs gerebnete biefer Beborbe überbrachten am 20ften Juli ben Parifer Wahlern Bericht von bem gethanen Schritte, und baten - um Befehle für ihr ferneres Berhalten \*). Die Bables beichloffen Unfange, Berthier fogleich frei ju geben, ba-fie ihn weber batten fuchen laffen, noch irgenb ein Rechtsgrund für feine Berhaftung vorhanden fei. Indest fie nahmen biefen Befehl auf die Borftellung ber beiben Abgeordneten gurud, bag ber Pabel: gu Compiegne großen Sag gegen Berthier zeige, und man felbft bas Leben bes Gefangenen nicht wurde schützen kommen, follte er gleich jest bort in Freiheit gesett werben; fie riethen, ihn zwor unter farter Bebedung nach ber Hauptstadt beingen gu laffen. Dieft genehmigten bie Wahler, umb fenbeten gur Ausführung unverweilt grei Mitglieber ihrer. Bersammlung. Etienne be la Riviere und André be la Preble, mit 240 Reltern ber Parifer Nationalgarbe nach Compiegne ab \*\*).

Am 22sten Juli um fünf Uhr Morgens erscheint ein haufe Bauern, ben Greis Foulon gebunden mit sich führend, auf dem Rathhause zu Paris, und übergibt ben Gefangenen bem beständigen Ausschusse der Wähler. An

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 301, 264, 265. Proc. verb. des Electeurs T. II. p. 322, 237, 238.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 266, 267, 296, 298, Proc. verb. des Elect. T. II. p. 258-240.

bie Landleute in feinem Aufenthaltsobte verrathen, barauf fogleich von ihnen verhaftet, war Foulon unter ben fchnobeften Dishandlungen nach Paris gebracht worben; nas mentlich hatte man ihm; zur Strafe-für bie angeschuldiges graufame Außerung, ein Bund Beit auf ben Ruden gebunden, ein Salaband von Deffeln um ben Ruden gelegt, und ihn so zu Fuß vor bem Haufen bergetrieben \*). In ber allgemeinen Bersammlung ber Bahtet, welcher ber beständige Ausschuß bie Entscheibung über ben Gefangeren anheim gab, schwankten die Meinungen, ob man ihn foe gleich frei laffen folle, ba er ohne Rechtsgrund und Beaths tung gerichtlicher Formen verhaftet worben fei, ober ob Rudficht auf bie allgemeine Stimme gegen Faulen, und auf die gefährbenbe Werantwortung, ber fich bie Rabler bei biefer Gesimnung bes Wolls burch bie Freilaffung ausfeten konnten, gebiete, ihn in Gewahrfaur gu behalten. Die Berfammlung befchloß Letteres, und babei gur Rechts fertigung und für ahnliche Falle in Butunft, ein allgemeines Decret, wonach man alle Personen, die von ber offentlichen Stimme Berbrechen gegen bie Dation angeflagt, und beshalb verhaftet murben, unverzüglich in bie Sefangniffe ber Abtei St. Germain beingen follte. Dort werbe ein befonderer Gerichtshof, um beffen Ernennung man fogleich bie Nationalversammlung bitten wurbe,

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 276. Moniteur 1789. p. 117. Bertrand Histoire T. H. p. 75. Proc. verb. des Elect. T. H. p. 286. 237. 289.

safteten unter bem Schute, wie im Acmehrsom ber Nation; wire bezwichnende Anschrift ihnen ber Ahre des Gefängnisses solle bas Bell hieran einnem \*). Als man Teulon biesem Decret gemäß sogleich nach ber Abeit bringen wollte, berichteten mehrere Wähler, die Werhastung best gehaßten Mannes sei beneits in der ganzen Stadt bekannt, as herrsche große Gehrung; der Arandport des Gefangenen am Tage mochte mit Gefahr verdunden sein, leichter weite er nach Einbruch der Nacht ausgesührt werden könzum. Die Bersammlung genehmigte diesen Borschlag \*\*).

Bald nach ber Mittagsstunde versammelte sich vieles Roll, meist dewassnet, auf dem Plate vor dem Kathhause, und verlangte mit wuthendem Geschrei, Foulon micke sos gleich gerichtet und gehangen werden. Der Maire Bailby, im Begriff, das Rathhaus zu verlassen, hielt noch zuvor eine besänstigende Robe an das Bolt, und als diese Einsdeme du machen schien, begab er sich weg, in fester Uberz zeugung, man werde nie wagen, das wohldewachte Raitzbeuss zu erstürmen, so daß der Gesangene darin vollkomsmen in Siederheit sei. Gleiche Meinung hegte Lasapette, der sich ebenfalls weg begab, ja selbst eine Verstärkung

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 277, 278, Moniteur 1789, p. 99, Lally Mémoires I, p. 88, Proc. verb. des Elect. T. II. p. 287-289.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 277, 278. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 289, 290.

ber Bache burch eine Abtheibung ber frangoffchen Garben und burch 50 Reiter, bie ber Commandant bes Poftens berbagezogen, wieber aubeinunder geben bieß \*). Ents fcebenber als bie Entlaffung einer Berfiartung von wenigen hunbert Dann, war unftreitig ber Umftand, baf bet Pobet mit Gewißheit annehmen tonnte, Burger, Golbaten ber neuen Freihelt, wurden nicht gleich jest jum Sout eines Arifiberaten ernftlich ihre Waffen gegen eine fo große Raffe bes neu befreiten, fouverainen Bolls gebrauchen. Rahn brang baber bie Denge, balb nach ber Entfernung bes Maire und bes Generalcommanbanten, in bas Mathhaus ein, warf bie Bache über ben Baufen, und forberte in bem Sigungefaate ber 28abler von ihnen bm Gefangenen \*\*). Fruchtlos verfuchten biefe ben Pobel ju befänftigen und Beit zu gewinnen; vergeblich bot Lafinette, ber eilig berbeigeholt worben war, ju gleichem Broed feine ganze Berebtfandeit auf; bas Boll els Foulon in Segenwart bes Generalcommanbanten aus ber Mitte ber Babler, foleppte ibn unter ben Laternenpfahl auf bem Plage vor bem Rathhaufe, und nachbem ber Steid der Laterne, womit man ihn aufhing, zweimal geriffen war, machte guleht eine berbeigeholte neue Schnur bem Erben bes gnabeflebenben Greifes ein Enbe. Gein Abrper

<sup>\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II. p. 800. Bailly Mémoires T. II. p. 285-285. Bertrand Histoire T. II. p. 75.

<sup>\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II. p. 204.

wurde auf bas gräßlichste zersleischt, und das haupt wit einem Busche hen im Munde, auf einem Spiese in ber Stadt umhergetragen. Als Bailly um suns Uhr Nachs mittags auf bas Nathhaus zurücksehrte, war diese Gräuels seene schon vorüber\*).

Eine neue bereitete fich. Die Wabler, fowie auch noch befonders Bailly und Lafapette, hatten gleich ju Anfang ber heftigen Bewegung, welche Foulon's Ankunft in ber Hauptstabt erregte, ber Begleitung bes Intenbanten Berthier Gilboten mit bem Befehle entgegen gefenbet, biefen Tag und bie folgende Racht mit bem Gefangenen unterwege zu bleiben, und Paris teinen Falls por bem nachften Morgen ju betreten \*\*). Raum ift Foulon ermorbet, und Bailly auf bas Rathhaus gurudgefehrt, fo überbringt einer ber Babler, bie Berthier von Compiegne holen follten (de la Presle) in Person die Melbung, bag ihnen zwar ber Befehl, Balt zu machen, zugekommen fei, allein bag bie Ausführung burchaus nicht in ihrer Gewalt fiebe. Bahlreiche Bollehaufen, berbeigezogen burch bas Gerücht, wie burch ben Unblid bes langfam forts schreitenden Transports, bebedten bie Landfrage auf allen Puncten, taum vermochten bie begleitenben Reiter

<sup>\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II. p. 805-315. Bertrand Histoire T. II. p. 77. 78. 79. Bailly Mémoires T. II. p. 290-294. Moniteur 1789. p. 117. Ferrieres Mémoires T. I. p. 157.

<sup>\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II. p. 290. 336. Bailly Mémoires T. II. p. 279. 280.

Berthier gegen immor erneute Berfuthe thatlicher Difhandlungen zu fchiten; nach turzem Salt bes Buges, um Mittag ju effen, batte bas Boll fogleich wieber gur Fortsetzung ber Reise genothigt, und binnen wenig Stunben merbe ber unwiberftebliche Strom ben Gefangenen und bie Bebedung bis vor bas Mathhaus gebracht haben \*). Es ift nicht ungewöhnlich, und baufiger Beichen übermannenber Berlegenheit, als bofen Billens, bag in fchwierigen Lagen ungereichenbe Dagregeln, felbft im Augenblide, wo fie fich als folche erweifen, in fast unveranderter Forme aufs Rene verfucht werben. Go geboten jeht Bailly und Lafavette ber unverfiartten Bebeitung, Berthier nicht nach bem Rathhause, wo ber Pobel feiner marte, fonbern nach bem neu-benannten Nationalgefangniß zu bringen, und als Borforge, falls ber Befehl nicht auszuführen fei, winde die Bache bes Rathhaufes in foweit verftartt, baff außer bem Eingange auch noch bie Areppen befett wer-Bebenfalls forbert bie Strenge ber ben konnten \*\*). Seichichte gu bemerten, bag minbeftens 30,000 Dann bewaffneter Burgermilig und frangofischer Garben bein Generalcommanbanten ju Gebote fanben; hatte bas Bolt auch von ihnen fo wenig, als von ber schwachen Bebedung bes Gefangenen und ber Bache vor bem

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 294. 297-299. Bertrand Histoire T. H. p. 79. 80. Proc. verb. des Elect. T. H. p. 818. 319. 384. 335.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. fl. p. 294, 295.

<

Rakhanse, ernstlichen Gebenich ber Wassen zu Mechten, so halt boch gewöhnlich ber Anblied und bas Gewicht einer überlegenen, geordweten Armpenmasse in Zamm. Un Zeit, diese zu verstammein, sehlte es nicht; denn nach Eingang der ersten Nachricht, das Werther der Studt nahe, die zu seiner Ankunft uns dem Grever Plage, verstwieden noch über drei Stunden um hellen Aage.

Bailin felbft fagt, ber Gilbote mit ber Beffang. Berthier nach ber Abiei gu bringen, vermochte nicht burch bas Gebrange bis zu bem Babler la Riviere zu towmen, ber gum Schuhe bes Gefangenen mit ihm in einem Bagen fag; auch hatte bie Mittheilung bes Befehis ju nichts bienen tonnen, ba bas Wolf bie Ausscheung nie jugegeben haben murbe \*). Rach bem Gintritte bes Buges in bie Stabt vermehrten fich bie Schmabungen gegen Berthier und bie Berfuche, ihn ju mishanbeln, ja felbft ihn ju tobten; man trieb bie Graufambeit fo weit, ibm bas Baupt feines Schwiegervaters auf bem Spiege gum Ruffen bargureichen. La Miviere wandte ihn bavon ab, und verficherte, um bie fürchterliche Babrbeit gu verbergen, es fei noch be Launay's Sampt; fo verbaufte ber Befangene auch bie Erhaltung feines lebens mibrent bes Juges burch bie Stadt faft allein ber Unerschrodenheit und . Seiftesgegenwart feines menfchenfreundlichen Begleiters \*\*).

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 800. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 821, 864.

<sup>\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II, p. 840. Bailly Mé-

Dagegen erfolgts die treue Wieberhofung aller Unglande bei Conton's Erworbung, nachbem Berthier gegen neum tibe Abends auf bem Greve Diage eingetroffen mar-Das Boff brang burch bie Bachen in bas Bathhaus, fo wie bis in ben Sigungsfaat ber Mabier, und tieß fich but weber burch bas Beriprechen, ber Gefangene folle folgenden Aages gerichtet werben, noch burch ein Berbor; wat Baith gur Beglanbigung fogleich mit ihm anftellte, von bem Borfat abbringen, ihn augenblicklich hinzurichten. Uis ber Maire und bie Babler entlich in höchster Berlegenheit Befeht gaben, Berthier nach ber 20btei abgus führen, bemachtigte fich bie Menge bes Ungladlichen, fobalb er aus bem Manhaufe trat, fcbleppte ihn unter ben Laternenpfahl und tobtete ihn bort, ba er fich muthig gegen bie schmablichfte Tobesart vertheibigte, mit ungahligen Bajonetstichen. Die Nachricht ber Ermorbung wurbe ben versammelten Bablern, Maire und Generalcomman-

moires T. II. p. 297. 299. Bertrand Histoire T. II. p. 80. 81. Moniteur 1789. p. 117. Der Gefangene zeigte nicht weitiger ünerschreckenheit und Scopmuth, als sein Beschiere. Lesterer versichert in seinem Bericht an die Wähler (Proc. verb. des Eloct. T. II. p. 897): Sobald Berthier bemerkte, daß Webeere aus dem Botte ihre Flinten auf ihn anlegten, habe er dringend gebeten, sa Kiviere moge den Was gen verlassen und sich nicht ferner zu seinem Schuze der dros henden Gesahr aussehen. Indes der Wähler blieb, und ers veichte glücklich seinen eblen Iwed, den Gesangenen, so lange er ihm anvertraut war, unverletzt zu erhalten.

banten, burch einen Mann aus bem Bolle überbracht, indem er ihnen das Herz, das er bem Aodten so eben ausgerissen, noch bluttriesend darreichte; so wollte man ihnen auch das Haupt aus einem Spieße überbringen, und nur durch das Borgeben einer wichtigen Berathung wendeten sie den Aräger noch auf der Areppe ab. Nehrs sach wird versichert und nirgend widersprochen, daß zuleht die Withendsten vom Pobel öffentlich vor dem ganzen Volke, und unter dem lautesten Beisall desselben, Bewithier's Fleisch verzehrt, und erst damit den allgemeinen Durst nach Blut gestillt hatten. Das er jedensalls vors läusig besriedigt sei, bewies die tiese und unerzwungene Ruhe, welche am solgenden Morgen und in den nächsten Tagen in der Hauptstadt herrschte").

Pailly Mémoires T. II. p. 295, 296, 300—304. Bertrand Histoire T. II. p. 81—83. Monitour 1789. p. 117, 118. Farrieres Mémoires T. I. p. 159, 160. Rabaut Précis p. 117. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 320—825, 327. Denot, ein Koch seines Handwerts, rühmte sich später, be Launan und Berthier die Köpfe abgesschnitten, und in der Stadt umbergetragen zu haben. Als er beshald im Januar 1790 von Chatelet vernommen warb, erklärte er in Bezug auf de Launan seine Behauptung sur völlig gegründet, dagegen hätte ein Solbat Berthier das herz ausgerissen, und Denot bewogen, es dem Generalcommandanten Lasapette zu überreichen; da bieser das Geschenk mit Abschen zurückgewiesen, hätten Denot und der Goldat es auf einem Säbel in der Stadt umhergetragen, und zwiest auf den Lisch

Bailly felbst hat behauptet, Soulen und Betthier waren, offenbar nicht bloß burch blinbe Bollswuth, fondem in Folge eines überbachten und geschiett ausgesuhrten Plans gefallen; biefen Plan, givei erwiefene Gegner ber Revolution gu merben, mißt er inbeg mit einem gewöhnlichen Runfigriffe ber Philosophen ben Gegnern ber Revolution felbft bei: man habe entweber ben Aufftand burch folche Grauel befleden wollen, ober perfonliches Intereffe hatte verlangt, Leute ungehört verschwinden gu laffen , welche bie offentliche Stimme for laut anflagte. Folgenbes betrachtet er als Beweife, bag nach einem Plane gehandelt worden fei: bie gleichzeitige Berhaftung ber beiben Schlachtopfer an weit ans einander gelegenen Orten; bas Gerücht in Compiegne, Die Bauptftabt laffe Berthier fuchen, woram zu Paris felbst Miemand gebachts bie lebhaften Bemühungen vieler wohlgekleibeter Manner, ben Pobel fomohl: auf ber Landftraße won Compiegne, ale in ber Samptftabt, ja felbst in bem Saale ber Babler, zu Wuth und Blutgier aufzureigen \*). Lettern Umfind bestätigten am folgenben Lage bie Berficherungen

in dem Wirthshause gelegt, wo sie zu Abend aben. Bist Bolt habe sich während der Mahlzeit am Fenster versammelt, umb laut den Wunsch geäußert, das herz zu erhalten; Denot habe es auch darauf aus dem Fenster den Wünschenden zugesworfen. Bergebens habe er an mehrere Mitglieder der Rastionalversammung um eine Belohnung für seine patriotischen handlungen geschrieben. Moniteur 1790. p. 74. 78.

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 265, 267, 229, 804, 295,

eines Depatirten von ber Rebntruchne ber Rationalverfammlung, und zwar mit bem Jufate, folche Warger hatten fich felbft bie Stinde in Berthier's Blut gewaschen \*). Du Bailly lange Beit, mit mit fast unumfehrantter Gewalt, Daire von Paris blieb, wie embere Beweife fitt winen Plate, und burchaus feine für ben fürristerlichen Berbacht, ben er gegen die Feinde ber Mevolution außert, aufgebracht hat, so tritt wenigstens lehterer schan hierbunch in bas Licht hochfter Ummahrfcheintlichkeit, wenn fich auch nicht jebes meralifche Geficht bagegent emporte. Berbrechen felbft erschienen so fürchterlich, und alle Manfichabe fo herabwärdigend für die neuen Behörden ber Stadt, baf Lafmette am nachften Morgen beichtof, ben Bahlern und allen Diffrieteversammlungen, Die Richer legung feiner Stelle anzutundigen:\*\*). Wie Bailly ver-Siebert, erftarte ihm indef der Belbberr vertraulich gleich nabei, feint Entfchluff fei bloß fcheinbar, und habe ben Bwed, burch bie erzeugte Befürchtung, er werbe fich ettfernen, ben erschitterten Geborfam wieber gu befestigen\*\*\*). Mis baber noch beffelben Abende bie Babler, fo wie Deputationen vieler Diffricte, ibm bringenb anlagen zu bleiund im Namen ber gangen bewaffneten Dacht

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789; p. 96.

<sup>\*\*)</sup> Prop. verb. des Elect. T. II. p. 846-850. Beilly Mémoires T. II. p. 810. \$11. Bertrand Histoire T. II. p. 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 512, 513.

plinetlichsten Gehorsom zusicherten, mahm er wach einigem Weigern auch sogleich die Erklärung vom Morgen wiesder fundet, und verhieß, sein ganzes Leben dem Dienste der Gemeinde von Paris zu weihen.\*). Bailly: benutzte diesen Tag zu einem andern wichtigern Schritte, der indeß, um verstanden zu werden, einen Rücklick aus: Erreignisse der letztverstaffenen Tage ersordert.

Die Fundamentalfabe ben neuen Philosophie, Gleichbeit und bas unveräußerliche Recht aller freien Burger, nur durch fich felbft, negiert ju merben, versprachen bes ftartfton Reigungen ber Daufchen Befriedigung: bem Deibe, ber Liebe gur Unabhängigkeit an fich, und bann bem Drange, jeber Begierbe, gu. genigen. Allgemein werb jest verfichert, bie Freiheit fei: erdungen, und borb fat man Burger gerabe burch ben neuen Buffand, nicht' nur große Bortheile von ben Ubrigen genießen, fonbern auch Berrichaft üben, Gemalt bemieben, ben Bigierben Bieler beschränfend anigegen wirfen. Uber jene Bortheils und Gewalt war, wie eben emabnt, bereits felbft in ber Rationalversammlung, die fust aus lauter an Rachbenken gewöhnten Marmern bestand, beftigen Giveit, entstanden als es ichien, ben erften Urhebern ber Revolution in ihrer Mitte murben fie vorzugemeise gufullen. Bu Paris batten offenbar bie Babler bewirft, mas Reder und feine Freunde am Sofe und in ber Berfammlung ber Reichs=

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. \$16--518. Proc. verb. des Elect. T. II. p. \$61--565.

ganbeg auch fcbienen fie gleiche Bortbelle gur ernbten. Dag bie robere Menge in ber Sauptftabt Letteres im Widerspruch mit ben Berheißungen ber neuen Freiheit fand; und ein großer Theit lebhaft winschte, an bem Befit ber Dacht und an bem Gewinn Theil gu'nehmen, fann von ihr noch weniger befremben, ale von ben Abgeordneten. Bailly fagt: faum feche Tage waren ber floffen nach bem Beginn bes Aufftanbes, fo wollten icon Alle befohlen, ein Jeber Alles thung bie Diftrictsverfammlungen maßten fich Gewalt und Rechte an, bie of: fendar nur ber allgemeinen Berwaltung guftanben, unb mit Neid und Miggunft fab man biefe in ben Sanden Der Babler \*). Dazu tan, bag Lettere icon megen threr haufig bewiesenen Reigung, als wohlhabende. Burger, jur Sicherung bes Eigenthums, Rube unb. Drbnung gu erhalten, ber gangen Partei, welche Fortbeiter ber Unrichen wunschte, als bas wichtigfte Binbernig erscheinen mußten \*\*). Ein allgemein bekannter Umftand gemahrte biefen Gefimungen Schein und Waffen bes Rechts: bie Babler hatten von ben Bewohnern ber Hauptstadt urfprunglich keinen andern Auftrag erhalten, als, bie Ab-

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 246, 247, 262, 306. Moniteur 1789, p. 125. Exposé des travaux de l'assemblée générale des Representans de la commune de Paris depuis le 25. Juillet 1789, jusqu'au mois d'October 1790; rédigé par Mr. Godart à Paris chez Lottin 1790, 8, p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 888. 884.

geordneten gu ben Reichsftanben ju mablen; bie Bugel ber Bermaltung ergriffen fie, ohne zuvor vom Bolte dagn ermachtigt gu fein. Schon am 16ten Juli murbe biefer Mangel felbft in ber Berfammlung ber Babler jur Sprache gebracht. Bailly und Lafavette beschloffen am 18ten Juli, gur Giderung ihrer Ernennung, alle Diffrictsversammlungen um formliche Bestätigung, gu erfichen, und bie Babler erklarten auf biefes Beispiel noch beffelben Zages, fie hatten bloß zur Beit ber Roth Rube und Drbnung zu erhalten gesucht, glaubten fich aber feis neswegs berechtigt, auch bie Bilbung einer neuen forms lichen Bermaltung ju übernehmen; bie Diffricte mochten ju biefem Beschäft besondere Abgeordnete ernennen, gugleich beauftragt mit ber Ausführung bes zu entwerfenben Plans \*). 'Rachbem biefe Erflarung icon verfaßt war, bemerkte die Berfammlung noch, daß die geforberten Des putirten indeß nicht eber gewählt werben konnten, als bis bie Anzahl, welche jeber Diffrict fenben sollte, burch eine allgemeine Bestimmung vorgeschrieben worben fei, um biefe Bestimmung unterließen bie Bahler zu geben \*\*). Obschon hiernach auch die Wahl ber Abgeordneten unterbueb, so außerten boch sechzehn Diffricte, als sie, gleich allen fibrigen, bem Daire und bem Generalcommanbanten

<sup>\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. H. p. 34. 35. 115-117. 120-128. Bailly Mémoires T. H. p. 244. 306. Dusanla Mémoires p. 323. 324.

<sup>\*\*)</sup> Proc. verb, des Elect. T. II. p. 123.

Die nachgesuchte Bestätigung ertheilten, das Geschäft der Wähler sei offendar beendigt, und demnach werde jede ihnen ertheilte Vollmacht hiermit zurückgenommen. Indes sechzehn andere Districte sprachen entgegengesetze Meinung aus; der Rest ließ den kritischen Punct ganz underührt, und als am 21sten und 22sten Vuli dieses Resultat der Wählerversammlung bekannt gemacht, und die Berathung über den Entschluß, der zu nehmen sei, erdssnet ward, traten jederzeit Unterbrechungen ein, so daß der Beschluß unterblieb, und die Verwaltung, sowie disher, sortgesetzt wurde \*).

Die Memoiren bes Maire Bailly zeugen im Allgemeinen von einer großen Aufmerkfamkeit bieses Mannes
auf jede Schmeichelei, die ihm gesagt, auf jede Ehrenbezeigung, die ihm erwiesen ober verweigert ward \*\*\*),
und besonders achtsam ist er auf Alles, was seinen Anntsrang und sein Antsansehen betrifft \*\*\*). Anmittelbar
nach dem Antritte seiner Stelle außert er Unzufriedenheit
in dieser Hinsicht mit den Wählern; sie sasten Beschüsse
in seiner Abwesenheit, und theilten ihm solche nicht mit;
sie unterließen selbst bei deven öffentlicher Bekanntmachung,

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 386, 307. Proc. verb. des Elect. T. H. p. 252, 297. Dusaulz Mémoires p. 823.

<sup>\*\*)</sup> Builly Mémoires T. II. p. 535-438, S18, T. III. p. 25, 124, 168, 72, 73, 86, 87, 119, 182, 183,

<sup>\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. \$15. 516. 218, 828, 530. 882, 560, 586, T. HI. p. 2,

feiner ju erwahnen; fie zeigten mehr Aufmerkfamteit unb Enthufiasmus für Lafapette, als für ihn \*). Dabel mar ihm jett burch die Beftatigung ber Diftricte jebenfalls ber Posten als Maire gesichert, wenn auch eine neue Stadtbeborbe aus ihrer Mitte an bie Stelle ber Babler trat. Um 23ften Juli erließ er ohne Worwiffen ber lets tern an alle Diffrietsversammlungen bie Aufforberung. umberzüglich 120 Abgeordnete - zwei von einer jeben auf bas Rathhaus zu fenben, um bort ben Plan zu einer neuen Municipalitat ju entwerfen, ber bann auch gleich in Ausführung gebracht werben konnte \*\*). Bablern noch beffelben Tages biefer Schrift fund warb, beichloffen fie auf ber Stelle ihrerfeits eine abnliche Mufforberung an bie Diftricte, und biefe tamen beiben mit folder Gile nach, bag Bailly schon am 25ften Juli als Maire und Prafibent bie Berfammlung ber Stellvertreter ber Semeinde - wie fich bie 120 Abgeordneten nannten, - eröffnen fonnte \*\*\*). Ihr erfter Befchlug mar eine Dankfagung für bie großen Dienfte ber Babler, verbunden mit ber Bitte, fie mochten ihre Sigungen noch fortfeten, bis bie neue Berfammlung bie nothigen Dagregeln jur Ubernahme ber Berwaltung getroffen haben

<sup>\*)</sup> Builly Mémoires T. H. p. 245, 246, 266, 266, 218, \* \$17, \$18,

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 807, 808, 853,

<sup>\*\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II. p. 850, 852. Bailly Mémoires T. II. p. 814, 815, 826, 827. Exposé des travaux p. 5.

wurde \*). Bei dieser Erklärung zeigten indes die Stells vertreter gleich in den nächsten Tagen viele Misgunst und Sisersucht gegen die Wähler, und beschlossen schon am 29sten Juli, ohne daß sie dis dahin auch nur die Bezrathung über einen Plan zu der neuen Municipalität begonnen hatten, die Verwaltung ungesäumt anzutreten; folgenden Tages sollte dies den Wählern angekundigt werden \*\*). Lehteren war selbst die Fortsührung der Geschäfte auf den ausdrücklichen Wunsch der Districtszahgeordneten verdacht worden, und man schien zu sürchzten, daß sie dem zweiten Beschusse derselben nicht so willig nachkommen möchten \*\*\*).

Bu Versailles erhielt die Nationalversammlung am Morgen des 23sten Juli sowohl Bericht von den blustigen Ereignissen am vorhergehenden Aage in Paris, als auch, daß Feindseligkeit zwischen den Wählern und den Districten herrsche, wobel sich besonders Mirabeau sehr hestig gegen erstere aussprach, behauptend, ihre Anmaßung, ohne Auftrag als höchste Verwaltungsbehörde sortzubestehen, ware die wichtigste Ursache der

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 330. 531. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 416. 417. 433, 434. Exposé des travaux p. 6.

<sup>\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II. p. 444, 505, 531—533. Bailly Mémoires p. 843, 852—854. Exposé des travaux p. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 126.

Unzufriedenheit und damit aller Unordnungen\*). Lally Tolendal nahm dagegen von den berichteten Gräuelscenen Beranlassung, aufs Neue ernstlichst ungesäumte Genehmigung seiner früher vorgeschlagenen Proclamation zu verlangen. Nach lebhastem Streite, in welchem sich Barnave, ein junger Mann, Deputirter aus Dauphins und bestiger Democrat, dis zu der Außerung vergaß, "ob denn das zu Paris vergossene Blut so rein gewesen sei, daß man es so sehr beklagen musse"\*), beschloß

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 95, 96.

<sup>🗯)</sup> Moniteur 1789, p. 95. Ferrieres Mémoires T. I. p. 160. Proc. du Chat. T. I. p. 16. Lally Mémoires I. p. 86. Best ermähnte Borte find von ben Conftitutionnellen besonders hervorgehaben und als der überzeugenbste Beweis bon ber Botheit und Graufamfeit ihrer Gegner, ber Democraten, angejahrt worben. Der Unparteilsche wird bemerken, baß ber jugendliche Barnave fie in ber Sige eines lebhaften Bortftreits aussprach, bag burch bie Fundamentalfage ber meuen Philosophie, benen bie Conftitutionnellen, wie bie Democraten hulbigten, jobe Hanblung gerechtfertigt wird, bie bas Rohl bes Bolles beforbert, bemnach wohl vor Allem die Bernichtung eifriger Bertheibiger ber unumschränkten monarchischen Gewalt; bağ enblich Lally Tolenbal ber am beftigften gegen biefe Borte eifert, bem fle fo graufam buntten, bag er fie nicht einmal wieberholen konne (Lally Momoires T. I. p. 86), wenige Tage guvor, offentlich in einer wohl überlegten Rebe, bie Ermorbungen ju Paris am 14ten Juli ,, gerechte Rache bes Bolls" genannt hatte. Es ist eine eigenthumliche Wirtung ber neuen Philosophie, bag ihre Anhanger haufig,

gwar bie Berfammlung noch beffelben Tages eine Pros clamation an bas Bolt, allein fehr verschieben von Lally's urfprunglichem Entwurfe, ben ber Berfaffer gulet felbft als umpaffend in mancher Sinficht, und für zu hart er-Marte \*). Der Sat blieb weg, baß, wer nicht zur Ehr= furcht fur bie Befege, gur Liebe bes Friedens und ber Rube zurudfehre, ein schlechter Burger fei; fo auch ber Befehl an die Ortsbehörben, nur folche Individuen in bie Bürgermiliz aufzunehmen, bie bem Baterlande nicht schaben konnten, und an bie Stelle ber Aufforberung, Ange-Klagte und Verbächtige ihren natürlichen Richtern zu übergeben, trat bas Berfprechen ftrengfter Beftrafung aller bisherigen Gewalthaber, bie jum Unglud bes Bolfe beis trugen, nur mußte nicht Willfur, fonbern bas Befet nach öffentlicher Untersuchung bas Urtheil fallen. Die Proclamation wurde unverzüglich burch bie Deputirten in ihre Amter verfenbet \*\*); allein fie traf fcon allerwarts auf einen Buftand ber Gabrung und Auflosung, gegen ben Die schwache Gewalt ber Worte, waren biese auch weit brobenber gewesen, nichts mehr vermochte. Die befand fich vielleicht ein fo großes Reich in abnlicher Lage.

und zwar mit allen Belchen vollkommener Anfrichtigkeit, vor Bolgerungen zurückschrecken, die sie kurz zuvor, sast mit densselben Worten, selbst gezogen haben. Wahrscheinlich wirkte hier allein Interesse und Berstand, dort hauptsächlich das schnell erregte natürliche Rechtsgefühl.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 96.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 99.

Es ift erwähnt worben, wie weit nach Berichten an bie Nationalverfammung bie Burgerbewaffnung in ben Provingen bereits bis zu ber Beit gebieben war, ale Lally Aviendal zwerst eine Proclamation an das Aplf vorschlug. Rach glaubhaftem.::Bengniß fland wenige Aage fpåter bie gange ftreitfabige Benotlerung bes Reiche, brei bis vier Millionen Menfchen, unter ben Maffen, alle geschmickt mit bem Beichen ber neuen Freiheit, mit ber Rationalcocarbe, feiner ben bisherigen toniglichen Behorben gehordend \*). Dan findet bie Behauptung, biefes ungeheuere Resultat sei besonders durch einen wohl berechneten Runftgriff ber heftigften Philosophenpartei gu Paris und Berfailles bewirkt worben; ihre Saupter hats ten namlich eine große Angahl Couriere zu gleicher Beit von ber hauptstadt aus in alle Provinzen gefendet, bie von Ort zu Ort mit ber Nachricht eilten, bewaffnete Rauber maren nabe, nur burch augenblickliche Gelbftbewaffnung könnten sich bie Einwohner gegen bie bros

<sup>\*)</sup> Nocker de la Révol. T. II. p. 11. Rabaut Précis p. 118. 128. Monitour 1789. p. 118. 129: Im Monat Juni 1790 berichtete man ber Nationalversammlung, gegen zwei Millionen, namlich ungefähr die Hälfte ber wohlhabenden Bürger, welche man indes Activbürger genannt hatte, möchten in die Nationalgarde getreten sein; daß die Ärmeren, welche sich gleich ansangs bewassneten, wohl die Hälfte dieser bewassneten Wohlhabendern betrugen, erscheint keineswegs unwahrsscheinlich (f. Monitour 1790. p. 652).

hende Verwüstung schüten\*). Gewiß ift, daß ahnliche Gerüchte, gleich nach dem Ausstande der Pariser, durch ganz Frankreich liesen, daß besonders häusig Nachricht in Städte und Dörser kam, die Ränder mäheten das unweise Setreide ab, um den Kornmangel zu vermehren; dabei versicherte man allgemein, mündlich, wie in unzähligen Flugschriften, die Aristocraten, alle Feinde der Freiheit vom Abel und von der Geistlichkeit, in eine große Berzschwörung vereinigt, besoldeten die Räuber, um durch das Verderben des Volks den Despotismus aufrecht zu erhalzten \*\*). Wichtig ist, daß in allen Fällen, wo nähere Unterssuchung der Gerüchte, welche dem Bürger und Landmann Gesahr drohten, selbst durch die neuen Volksbehörden stattsand, und die Resultate ausbewahrt worden sind, diese iederzeit die vollständigste Grundlosigseit erweisen \*\*\*);

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 846. Mounier Appel T. L. p. 68. Toulongeon Histoire T. I. p. 124. Madame Campan Mémoires T. II. p. 64. 65.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789, p. 160, 149, 162, Proc. verb. des Elect. T. II. p. 528. Bertrand Histoire T. II. p. 99, 87, 186, 187. Toulongeon Histoire T. I. p. 128. Ferrieres Mémoires T. I. p. 167. Bailly Mémoires T. II. p. 846. Rabaut Précis p. 118, Mounier Appel T. I. p. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Toulongeon Histoire T. I. p. 125. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 454, 466, 467, 474-477. Moniteur 1789. p. 111. 115, 118, 162. Bailly Mémoires T. II. p. 545, 846.

moch weniger hat fich in beit ersten Tagen bes Aufftandes ein wirklich geplanbertes Dorf, ober eine abgefchnittene Ermbte gefunden. Indeß bei allen Betheißungen ber Philosophie, bei bem Reize ben Reuheit in ber Bewaffming, in bem ungekannten Buftanbe felbft, bei ber Unendlichkeit von hoffnungen und Aussichten auf nabere perfoniche Bortheile, bie fich aus ber Ibee eigener Dacht und ber Bernichtung aller bisberigen Schranken und Bande entwicken ließen; bei so machtigen allgemeinen Bewegungsgrunden, kann es nicht befremben, bag jeber besondere Anftoß zu bem gewinschien Schritte bewog, so wie auch bie häusige Anwendung jener zwecknäßigen Mittel ung anzeregen, ohne allgemeine, planmäßige Wirtung febr benkbar ift. Gie verfehlten nirgend ihren 3med, besonders ba ber Pobel gewöhnlich zuerft die Waffen ergriff, und bamit auch bie Ruft, ng ber Bobihabenben gu ihrer Sicherheit nothwendig . muchte \*). Wiele Baffen raubte man ben Abeligen, viele wurden aus ben tonig= lichen Beughäufern entnommen; bie Linientruppen wiberfesten fich nirgenbs, theils weil bie unglaubliche Schnels ligfeit ber Bewaffnung, und bie ungahlige Menge ber neuen Freiheitsverthelbiger ben vereinzelten Truppentheilen faft teine Soffnung zu erfolgreichem Biberftanbe ließen,

e) Rabaut Précis p. 118. Bertrand Histoire T. II. p. 87. Bailly Mémoires T. II. p. 846. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 528. Ferrieres Mémoires T. I. p. 167.

theils weil die Soldnien, vorzäglich die vieler einiknbischen Begimeinter, selbst das Zeichen der Freiheit ausstellen, sobald die Wärgerschaft der Wesatungsorte das Beispiel dazu gab\*). Zugleich wurden dieselben Mittel, welche zu Paris die Areue und Dischplin der französischen Sarzden erschüttert hatten, seht alterwärts mit der größten Abatigkeit angewendet, um auch die übrigen: Aruppen den Philosophen zu gewinnen; sie wirkten so schnell und krästig, daß selbst ein eiseiger Philosoph (Noailles) schon am 13ten Angust in der Rationalversammlung erklärte, die Ariegszucht sange an gänzlich zu erschlassen, Desertion reise ein, und es könnten seht selbst sür die Ration die größten Rachtheile daraus entstehen \*\*). Die Gewalt des Romarchen und seiner Minister über die Armee hatte,

<sup>\*)</sup> Necker De la Révol. T. II. p. 11. 12. Bertrand Histoire T. II. p. 88. Ferrieres Mémoires T. I. p. 167. La Vie du Gén. Dumouries T. II. p. 89. 40. Moniteur 1789. p. 118. Bailly Mémoires T. I. p. 110, 111.

<sup>\*\*)</sup> Nockor De la Révol. T. II. p. 12. Monitour 1789.

p. 168. Ballin sagt: Die Bahl der Ausreiser von den Linienstruppen, welche der erhöhete Gold und das freie Leben der französischen Garben nach Paris zog, um gleich diesen der Stadt zu dienen, wurde so groß, daß, hätte man sie nicht mit Gewalt an den Ahoren zuräckgewiesen, dalb die ganze Armee übergegangen sein würde. (Meimoiren T. II. p. 281. 282.

T. III. p. 97.)

nach ber Versicherung bes Premier Winister Recker, zut bieser Zeit ganzlich aufgehört ").

Damit, fagt berfelbe-Mann, Wer Denn, welcher querft bie Bolfsbewaffitung in Borfchiag brachte / war bas Lebensprincip ber königlichen Autorität gerfibett, benit es gibt teine, ohne Unterftugung bewaffneter Macht 1403. Dag bieß gegennbet fei, 'erwies' fich' auf ber Gielle. Schon am 3ten August berichtete ein Ausschuß ber Rationalversammlung biefer felbff, nach Schreiben aus allen Provingen maren bie Gefete ohne Rraft, bie Beborben ohne Gewalt, und Gerechtigfeit, zum leeren Schattenbilbe geworben, fuche man in allen Berichtshofen vergebens \*\*\*). Spatere amiliche Berichte beflatigten bieg fast mit benfelben Worten, und ein Beitgenoffe, befannt als eifeigfter Philosoph, erklart naber: bie Intenbanten und ihre Unterbeamten fichen vor ber Buth bes Bolls, und bie Par-Temente wagten weber Recht zu fpreihen, noch ben Musfcweifungen zu fleuern \*\*\*\*). Der Premier : Minister versicherte bereits am 30ften Juli vor verfammeltem Bolle, ber bisherigen Regierung, ber bisherigen bochften Gewalt, bleibe fast teine Wirkfamteit mehr ?). Bugleich trat bet

<sup>\*)</sup> Necker De la Révol. T. II. p. 12.

<sup>\*\*)</sup> Necker De la Révol. T. II, p. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 135.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 152. La Vie du Gén. Dumouries T. II. p. 29.

j) Moniteur 1789. p. 122. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 511.

feltene Umftant ein, baff wohl ein ungeheures Deer von überwindern ber koniglichen Macht vorhanden war, allein für biefes weber eine obere Leitung, noch Unteranführer ober Unterbebörbengi bie gu Gehorfam nothigen konnten. Man werhete fich groge jen bie Nationalversammlung um Entscheidungen and Wesehler indes nur theilweis; und sie founts menig thung weil ihr bas nothige Raberwert, um Anordmungen in Bollzug ju bringen, noch ganglich mangelte. Bit Localbeborben hatte fich bas Boll an vielen Orten, nach bem Beispiele von Paris, beständige Ausfoliffe gewählt, an andern beließ es bie bisherigen Dunicipalitaten \*); allein gegen biefe eiferte man felbft in ber Rationalversammlung auf bas heftigfte, behauptenb, fie waren ariftocratifc, sonach bochft gefährliche Feinde ber Freiheit \*\*), und jene, ebenfalls ohne eigene Dacht, wie ohne wirksamen bobern Schut, bingen auch lebiglich von bem Billen ihrer Schopfer, von ber Laune ber uns . gezügetten Menge ab. Die brei bis vier Millionen Bewaffnete, welche Frankreichs Boben jeht bedeckten, konnte man als bas Ibeal eines freien Bolls, frei im ausgebehnteften Sinne ber neuen Philosophie, betrachten. Dents wurdig, wie biefer Buftand, waren feine nachften Folgen.

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. L. p. 167. Proc. verbal des Elect. T. H. p. 528. Bertrand Histoire T. H. p. 102. La vie du Gén. Dumouriez T. H. p. 30. Rabaut Précis p. 118. Moniteur 1789. p. 126, 198, 896.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 168. 169. "

Milgemein und am lebbafteften but man fich won bem Augenblide an, in welchem bus Bolt, und banit ber Pobel, Bie Baffen ergeiff; über eine umbezähnibare Reigung zu Rand und Pfunberung bedlagt \*). Wffenbar fchien aber jest teine Beute telchter gu erlangen, als bas Eigenthum bes wehrlofen Abele; benn bie feinblich gefinns ten Burger fonnten ibn nicht foligen wollen, uitb"ber ohnmachtige Monarch vermochte es nicht. War bieg bet Grund, ober, wie Philosophen behaupten, Umbille liber bie lang beftanbenen Ribrrechte ber bobern Stanbe, Rache für Drud undiftingerechtigfeit; gewiß ift, baß ber Steom des Berberbens zuerft und mit unwiberfiehlicher Gewalt über ben Abel bereinbrach. Folgenbes Steigniß ift baufig als die nächste Beranlassung zu ber Berfolgung bargeftent worben. Der Partementsrath; Herr von Mesmay, ließ auf bie Rachricht von' ber'Bereinigung' bes Konige unt ber Nationalverfammtung, am 15ten Juli, ben Gimob nern und ber Befatung von Befoul in Franche Comite bekannt machen, er wolle zur Feier biefer glüdlichen Be gebenheit, am Comitag, ben 19ten Juff, in ben Umge bungen feines nabe ber Sindt gelegenen Schloffes Dunt cen ein geft geben, und labe alles, was tommen wolle, bagu ein \*\*): Die Berfammlung war gabireich, Desniap

<sup>\*)</sup> Morte bes eifrigen Philosophen Cice, Ergbifchofs von Borbeaur. Moniteur 1789. p. 152, 135.

<sup>\*\*)</sup> Bertfand Histoire T. H. p. 88, 89. Moniteur 1789, p. 118, 104, 105.

folbit gher ericbien micht, weil er, nach feiner Außerung, als Chelmann, Parlementsrath und Proteffant, leicht bem freien Anthunch ber Freude hinderlich fain toeme \*). Michumb bes Seffes ging eine Duantitat Schiefpulver in ber Rabe ber Baffe in bie Luft, und beschäbigte mehrere berfelben, einige tobtlich \*\*). Rachben am 25ften Auli in ber Rationalpersangulung ein Schreiben ber Dupieipalität zu Besoul verlesen worben war, maxin sie bie Berfidrung vieler Schloffer und andere Ausschweifungen bes Pobels berichtete, ohne bes eben erzählten Ereigniffes ober irgend einer andern nabern Werankoffung zu erwähnen, trat ein Mitglied ber Nationalversammlung aus Franche-Comte auf, und erflarte, Rache bes Bolls, Rache für die schreckliche Werratherei bes Ariftocraten Desmay fei bie Urfache ber angezeigten Gewaltthatigkeiten. Wreignis felbft machte er aus bem Bericht eines Brigebiers ber Marechauffee befannt, welcher behauptete, bas Beft fei ju bem 3mede gegeben worben, alle verfammelten Burger burch eine vorher gelegte Dine in bie Auftigu fprengen. Beweife, ober nabere Umftanbe, als Die eben berichteten, gab er nicht an. Die Berfammlung befchioß fogleich bas bringenbfte Gefuch an ben Konig, an die auslibende Gewalt, bas fürchterliche Berbrechen

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. II. p. 89. Moniteur 1789. p. 104.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. II. p. 89. Moniteur 1789. p. 104.

auf bas frengfie unterfuchen und befrafen gu laffens follte ber libeithater Aben in bas Apsland entronnen fein, fo mußten alle Gefandifchaften ichiennigft beauftragt men ben, ihn ungefaunt gurudgufonbern \*). Rach ber Begficherung bes Monaliften Bertrand be Moleville ergab bie gerichtliche Untersuchung, bag man min bie Beit bes Beftes, jur Ampfianzung eines Weinbergs in ber Rabe bes Schloffes Queenan. Steine hatte wagiprengen antiffen. In einem bunfels Behaltniffe lag noch vorratbiges Pulver ju biefem Behuf; einige Golbaten, Die fich in bem Meinberge unusehen wollten, gingen zufällig mit Licht in ben micht gehörig verichlieffenen Reller, und entzimbeten bas Pulvery wie viele Menschen es beschäbigte, finbet men micht augegeben \*\*). Diefe Erzählung bestätigt ber Maire Bailly in allen Abeilen , ber ein Sahr, fpiter ben; Serm war Wesmay and Unbefanntschaft mit bem Ausgange ber Bache gu Paris bemaften, allein gleich barauf, megen feiner wöllig empiefenen Schulbiofigfeit, wieber feri ließ \*\*\*\*). In der Nationelberfammlung geschah ber Uns terfuchung und ihres Befultate nie wieder Erwähmung, :fo wie :fiberhaupt, bei bem großen Intereffe ber Dengocraten, Autschriebigungegründe, für bie Ausschweifungen bes Pobels aufzubringen, boch nie ein bestimmtes Beifpiel

J 1913H

<sup>18)</sup> Monitour 1789, p. 198, 105, Regtrand Histoire.

Talli p. 89. \$1.4

<sup>🕶)</sup> Bertrand: Histoire T. II. p. 91, ...

<sup>\*\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. IL. p. 3255 526;

don Harte und Ungerechtigkeit eines abeligen Besitzers angesuhrt worden fit, was seine Unterthanen zu Rache und Gewaltthätigkeit hatte veranlassen können. Alle Alegen über Wergehungen und Misbeauche der Privilegirten, Küsten sich-lediglich auf allgemeine Behauptungen.

Dag ber Unfall gu Duesnay in Franche-Comte bas Beichen ju ber Abelsverfolgung gab, ift nicht un: wahrfcheinlich; allein in andern, auch weit bavon entfernten Provingen bes Reichs erhob fie fich gleichzeitig, fonnte baber nicht erft- burch biefes Greigniff veranlaßt iworben fein. Rach ben verfcbiebenen Berichten fielen in manchen Gegenden Ranberhaufen, ungelaunter bewaffneter Dobel uber bie Schtoffet ber, in andem nothigten biefe Rauber bie Landleute mit Drohungen und Gewalt, an bem Frevel Theil zu nehmen; bie und ba ftanb auch bas Landvolk allgemein und -bon felbft gegen ben Abel auf \*). Ditmals zeigten bie Auführer ber Saufen faifche Befehle und Patente bes Monarchen por, welche ju ben beabfichtigten Gewaltthatigfeiten aufforbetten und ermachs tigten \*\*). Man verlangtei faft allermarts querft bie Mublieferung ber Baffen, und aller Urhanben und Regis . Wer über bie bereichaftlichen Rechte unb Gefalle; bann Pagar . S.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 140, 159, 185, 149,

ging man zur Plänberung über, und steike zuleht bie leeren Gebäude in Brand. Mehrere Klöster erlitten dass selbe Schicksal\*). Bereits am 29sten Juli zeigte man der Nationalversammlung an, daß in Franches Comis 11 Schlösser und 4 Abteien auf diese Weise zerstört worden waren; in Burgund, in den Districten des Naconnais und Beaufolais, soll Gleiches mit 72 Schlösserin geschehen sein, so wie sich die Verheerung mit ähnlicher Wuth über Elfaß, Lothringen, die Champagne, Dauphins, Languedoc, und noch andere Provinzen erstreckte \*\*). Bei solchen Sezwaltthätigkeiten des Pobels an dem Eigenthume der Privis legirten konnten muthwillige und grausame Vergehungen gegen ihre Personen nicht ausbleiben. Mehrere Edelleute wurden auf die fürchterlichste Weise ermordet, andere erlitten unter hohn und Spott die grausamsten Mishandlungen \*\*\*);

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. H. p. 88. 99. 100. Perrieres Mémoires T. I. p. 167. Moniteur 1789. p. 104. 127. 135. 188. 140. 159. Hist. de la Révol. p. deux amis de la liberté T. H. p. 288.

Mémoires T. L. p. 178. 179. Lally Mémoires I. p. 105-105. Hist. de la Révol. p. deux amis de la liberté T. II. p. 369. 870. Histoire des exreurs et des crimes T. III. p. 178. 179. Mémoires pour servir à l'histoire de la Ville de Lyon pendant la Révol. p. Mr. l'Abbé Aimé Guillon de Montléon T. I. p. 43. 43.

<sup>340) 3</sup>ch unterlaffe bas gräßlichste Betail anzusühren; ber neugierige Leser findet es in den angezogenen Quellen.

Beinner, und bald blieb in den meisten Provinzen den Abes ligen nichts übrig, als schneile Flucht ins Ausland, wolkten sie sich gegen schmählichen Tod und ost nicht minder sürchsterliche Mischandlungen sichern\*). Es verdient demerkt zu werden, das der erste Emigrant, den unmittelbare Bersfolgung des Pobels aus dem Neiche trieb, und dessem in der Nationalversammlung Erwöhnung geschah, ein Oheim des derühmten Philosophen Grasen Elermonts Tonnere war, ein mehr als achtzigiähriger Greis. Dabei bewog der Democrat Mirabean die Versammlung, dem constitus tionnellgesinnten Nessen seine dringende Bitte um einen Vaß zur sichern Rücksehr des Greises abzuschlagen \*\*).

Betrachtete man mit der großen Mehrzahl der Phislosophen den Abei als einen überwundenen Feind des Bolks, so dewies sein Schickslas, wenn auch noch so traurig, nichts gegen den Werth ihrer Berheißungen und Grundssähe: nicht der Abel, sondern das Bolk, die Sieger, sollsten Heil in dem neuen Zustande sinden. Indeß für den Augendlick brachte er auch diesen außer dem Ertrage der Plünderung, welcher einem geringen Abeile zusiel, sast nur Berlust und Ruchtheile. Der räuberische Podel bes

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 178. Lally Mémeires I. p. 104. Bertrand Histoire T. II. p. 93. Moniteur 1789, p. 188, 104, 121, 160, 159. Hist. des erreurs et des crimes T. III. p. 142, 143.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 184.

anugte fich nicht, allein bie Wohnfige ber Privilegieten angufallen, er behnte bie Bermuftung auch über ihre Pachthofe und Meiereien aus, wobei bie burgerlichen Pachter nicht weniger litten, als bie abeligen Befiger. Uberhaupt war tein Gigenthum in biefer Beit gang ficher, und nachbem fo viele Schloffer ungeftraft gerftort worben waren, bebrobten die, fiegreichen Baufen auch Stabte und Dorfer; in Burgund tam es zwifden ben wohlhabenben Einwohnern und ben Raubern ju formlichem Gefecht, lettere wurden überwunden, und ber beständige Ausschuß gu Macon ließ zwanzig berfelben binrichten, mas bie Dube befeftigte \*). Fanben bingegen neue Bolfebehorben, bie fich beitommen liegen, ber Billfur bes Pobels Schranten fegen gu wollen, nicht fo fraftige Unterflugung bei ben mobihabenben Burgern, fo murben ihnen Diffhandlungen und Tob fur ben unberechneten Gifer. Bu St, Denis bei Paris fonitt man bem Lieutenant bes Maire, bu Chatel, am Iften August ben Ropf ab, als er fich weigerte, ben Preis bes vierpfundigen Brobes von 13 au 2 Sous herabzuseben; zu Tropes erlitt ber Maire gleis des Schicfal; in Stragburg plunberte ber Pobel fcon am 22ften Juli bas Rathhaus; wenige Tage fpater vereinigten fich bie Golbaten ber Befagung mit ihm, und es ift als unbegreiflicher Gludsfall ju betrachten, bag fich ber Aufruhr nach einigen Lagen von felbst stillte,

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 155, 149. Hist, des erreurs et des crimes T. III. p. 155, 154.

ohne baß ferner Schaben gefcheben war. Saft in allen Stabten berrichte Unruhe, fo wie auf bem platten ganbe; jeber Bewohner Frankreichs, welcher verlieren konnte, fcwebte in Beforgnif und Angft \*). Große Storung, und oft die wesentlichften Nachtheile brachten bie verschies benen Gicherheits : und Polizei : Magregeln, welche jebe Gemeinde nach Billfur nahm. Go murben faft von allen die Reifenben angehalten und nach Ausweis gefragt; babei hielt ein beständiger Ausschuß biefe Claffe, ber anbere jene für verbachtig, bem einen genügten Paffe, welche ben anbern gur Berhaftung bes Reifenben bemogen. Besonders waren die Privilegirjen ben brudenbffen Plades reien biefer Art ausgesett, so bag es balb febr fcmierig warb, ber Berfolgung im Reiche burch Blucht in bas -Ausland zu entrinnen \*\*). Richt minder läftige und bem

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 126, 160, 137, 462, Bailly Mémoires T. III. p. 7, 8, 11; Evénemens qui se sont passés sous mes yeux pendant la Révolution Française par Mr. A. H. Dampmartin, T. I. p. 194—125, Hist. de la Révol. p. deux amis de la liberté T. II. p. 265—267, 271—232. Hist. des exreups et des crimes T. III. p. 140—142, 143—145, 154—156.

<sup>\*\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II. p. 456. 457. Moniteur 1789. p. 136. 137. 148. 174. Richts schütte gegen biese willfürlichen Raßregeln, selbst nicht bie Unverlesbarkeit ber Deputirten, so feierlich von ber Nationalversammlung erklärt. Cazalés und ber Abbs Raury, die eifzigsten Bereheidiger ber alten Berfassung in der Reichsständeversammlung, verließen

Allgemeinen weit gefährlichet, erschienen die gleich willskerlichen Mittel, Manget und Hungersnoth abzuwenden; der Pobel hielt Getreidetransporte an und plünderte sie, die Gemeindebehörden glaubten sich zur Sicherung des eigenen Bedarfs dem Austauf und freien Durchgang wisdersehen zu mussen. Paris selbst tam durch diese hindernisse in die dringendste Gesahr ganzlichen Mangels, und zuweilen konnten sie nur durch die überlegenheit seiner dewassneten Macht beseitigt werden. Daß bei solcher Lage in allen Theilen des Reichs Handel und Gewerbe

Berfailles gleich nach bem fcpredenben Beifpiele ber Boltewuth an Berthier und Foulon, wahrscheinlich, um agnitchem Schickfat burch Flucht in bas Austanb gu entgeben. Gie murben an verfchiebenen Orten von ber Burgermilig verhaftet, wobei s Cagalés nur mit Withe der Auth bes Pobels entzogen werben tonnte. Ein nicht unwichtiger Beweis, wie lebhaft bie Partei ber conflitutionnellen Philosophen, unmittelbar nach errungenem-Stege aber ble monarchifche Gewalt, Berbinbung mit ben bisherigen Bertheibigern berfelben munfchte, war hiebei ber Umftand, bağ Mounier, Bally Tolenbal, ber Erghifchef von Bienne und alle Saupter ber Conftitutionnellen , benen fraber Maury und Cazalés auf bas beftigfte entgegengewirkt batten, eifrigft auf ben Befehl antrugen, Moury fogleich frei gu taffen und ihn in bie Rationalversammlung zurückzurufen, als man biefer feine Berhaftung melbete. Sagalos erhielt biefelbe Bergunftigung; auch tehrten Beibe fogleich gurud, und blieben von nun an unerschutterliche Bertheibiger bes Throns und ber Rirche. Moniteur 1789. p. 106, 122, 176, Bertrand Histoire T, IL p. 100-109.

ganzlich stocken, woraus besonders für die zahlreiche Bolksclasse ber Handarbeiter der brudenbste Mangel an Gelegenheit zu Erwerd entstand, konnte nicht fehlen, so wie es auch in glaubhaften Berichten versichert wird \*).

Besonders bieses lettere übel, die schrecklichste Quelle aller übrigen, drohte, sich durch ein anderes Unglück, längst gefürchtet, jeht unvermeidlich, in höchstgefährdender Ausdehnung zu vermehren: schon in der nächsten Zeit mußte man Einstellung sast aller Zahlungen des königlichen

<sup>\*)</sup> Proc. verb. des Elect. T. II. p. 129, 180, 261, 474; 475. 371. Monitour 1789. p. 100, 144-146. 168. 152. 463. La Vie du Gén. Dumouriez T. H. p. 80. Bailly Mémoires T. H. p. 256, 820, 257, 334, T. HL p. 15-15. Exposé des Travaux p. 86. Lally Mémoires I. p. 124. Gin auffallenber Beweis, welchen nachtheiligen Ginfinf bie Unruhen ber Revolution auf Gelegenheit gum Ber: bienft für bie handarbeiter hatten, ift bie unglaubliche Bermehrung letterer bei ben bffentlichen Arbeiten, welche ichon früher, jur Unterftugung ber verbienftlofen Armen, am Monte martre bei Paris angeorbnet worben waren. Bor bem Aufe ftanbe arbeiteten 3 bis 4000 Perfonen bafelbft, bis gu Anfang August flieg bie Angahl auf 18,000, und bann in acht Aagen bis auf 21,000. Dabet war bes Lagestohn für ichwere Erb: arbeit nicht mehr als 6 Grofchen. Schon in ber Mitte bes Augusts nothigte bie Befahr, welche biefe große, immer gunehmenbe Menschenmaffe ber Sicherheit brobte, fie in ben Provingen gu vertheilen. Exposé des Travaux p. 20, 21. Proc. de Lambese I. p. 94. Bailly Mémoires T. III. p. 135, 136. Moniteur 1789. p. 152.

Schafes erwarten; benn bei bem ungeheuern Deficit gingnun auch ein großer Theil ber gewöhnlichen Abgaben, nicht mehr ein. Bu Anfang bes Aufstandes hatte fich. bas Bolt nur gegen bie fernere Entrichtung ber guteberrlichen Gefalle, ber verrufenen Feuballaften ertlart, allein balb ichaffte es in ber Birtlichteit auch bie bruttenbften koniglichen Auflagen ab, wie bie Salzsteuer, bie Abgaben vom Getrante, vom Tabad und von anbern Erbensbedurfniffen; indem man theils verbotenen Gingang mit gewaffneter Sand bewirkte, theils bie Einnehmer gur Blucht zwang, und bie Bollhaufer in Flammen aufgehen ließ \*). Grund's und Personansteuer gingen ebens falls mangelhaft ein: benn wer fie nicht von felbft entrichtete, tonnte bei folder Lage ber Dinge burch 3manges mittel micht bagu angehalten werben \*\*). Ginecfeits famt max Alles, was auf biefe Beife bem toniglichen Schabe entging, bem' Bolle im Mgemeinen ju gute; allein bei unendlich vertheilte Gewinn fette wahrscheinlich im gangen Reiche auch nicht ein Individuum in ben Stand, fogleich mehr Banbarbeiter als früher zu beschäftigen, bagegen

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 118, 185, 188, 152, 112, 194, 896, Bu Berfailles, unter ben Augen bes Königs und ber Rationals versammlung, zwang bas Bolt in einem Aufftande bie Finangbeamten, ben Preis bes Galzes von 12 Sous auf 6 Sous für das Pfund herabzusehen, welcher Preis auch fortwährend belbehalten werden mußte. Monitour 1789, p. 185, 194.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 152.

verloren burch Ginftellung ber Bablingen bes toniglichen Schahes eine große Ungahl Staatsglaubiger, Bemmte und andere Perfonen, bie bisher auf Rechnung bes Bos narchen beschäftigt, ober ohnebem ernahrt worben waren, faft alle Gubfiftenzmittel; bieß mußte augenblicklich bie nachtheiligste Birtung auf Gelegenheit jum Werbienft für einen beträchtlichen Theil ber niebern Bolbeclaffen berborbringen, wahrend ihm aus ber Aufhebung ber Abgaben teineswegs verhaltnifmäßiger Gewinn erwuchs. Es fanb ju fürchten, bag burch fo viele vereinigte Urfachen bie Mehrzahl alter Sandarbeiter für ben Augenblick brobios werben tonnte; ju einer Beit beobles werben, wo fie bes waffnet, und bie bewaffnete Dacht, welche bas Gigenthum fcuten follte, burchaus ohne Leitung war; ju einer Beit, wo man aller Orten frei, offentlich und ungeftraft burch Rebe und Schrift, ju Raub, Mort und Plunberung aufe forberte. Letteres war nach ber Berficherung glaubhafter Quellen bie unmittelbare Folge ber ganglich unbeschrands ten Prefifreiheit, welche zugleich mit bem Aufftanbe ein: trat. Sie wurde fowohl zu biefem gefahrlichen Unfuge; als ju ben unverschamteften Lugen, ju ben schanblichften Schmahungen und Berlaumbungen benutt, fo baß fich felbft bie Berfammlung ber Babler gu Paris, welche turg guvor Alles aufgeboten hatte, volltommene Preffreiheit bon bem Monarchen zu erzwingen, schon am 23ften Juli ju beschrantenben Berordnungen genothigt fab; inbeß ihre Befehle blieben, gleich abnlichen fpatern Berboten ber Gemeinde : Stellvertreter, vollig fruchtlos. Das empfind:

liche und gefährliche übel dieser Misbrauche war um so schwieriger auszurotten, da die seindlichen Parteien unter den Philosophen in der Nationalversammlung es haupts sächlich zur Führung ihres Streites vor dem Bolke bes nuten. Den Democraten biente in dieses Insicht zu Paris besonders das Palais Royal als Wassemplatz, wo sich nach wie vor Alles vereinigte, was Unruhen wünschte und siesten wollte\*).

Bei diesem Zustande des Reichs war die Nationals versamunung offendar die einzige Behörde, von der sich allgemeiner Einstüg erwarten ließt man wendete sich daher auch eben so häusig um Sutse und Schuh an sie, als um Intscheidungen und Besehle\*\*). Schon hierdurch würde sie, selbst ohne Neigung die Zügel der Regierung zu ergreisen, dazu genöttigt worden sein; sie eilte jeht; sich vor Allem zu Berwattungs und Regierungsgeschaften zu veganistren. Auf den Vorschlag eines Nitgliedes am 27sten Insi wurde solgenden Tages ein Berichts-Ansschuß (comité des rapports) von 30 Deputirten errichtet, dem alle Singaben an die Nationalversammlung in Polizeis und Verwaltungsangelegenheiten überwiesen, von ihm gesprüft, und dann nach Maßgabe der Wichtigkeit entweder

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé III. p. 25. I. p. 49. II. p. 5. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 354; 368, 353, 354, 369. Moniteur 1789. p. 154. Bailly Mémoires T. III. p. 15, 90. Lally Mém, I. p. 99.

<sup>\*\*)</sup> Mounier Exposé I. p. 23.

ber Berfammlung vorgelegt, ober gleich burch Berfugungen bes Ausschuffes befeitigt werben follten \*). Fruchtlos bemertten einige Abgeorducte bagegen, bag Bermaltung und Polizei burchaus ellein in ben Gefchaftsereis ber ausübenben Racht gehörten: bie Errichtung einer neuen, felbstentscheibenden Beborbe in biefen 3weigen fei offenbaret Einguiff in bie Rechte bes Monarchen, in bie Rechte ber vollziehenden Gewalt \*\*). Eine zweite Commiffion von 12 Mitgliebern, jur Entbedung ber Abfichten und geheimen Umtriebe aller Feinde ber Freiheit, wurde ebenfalls am 28ften Juli emannt, fie erhielt ben Ramen Unterfudungs : 2005 (dus (comité des recherches) und ben Auftrag, von allen Burgern im Reiche Angaben verbachtiger Personen und Danblungen anzunehmen, und nabere Rachrichten barüber einzuziehen \*\*\*). Der Einwurf eines Deputirten, biefer Ausschuß fei nichte Anberes als eine geheime Inquisition, volltommen abnlich ben gleich genannten Schredenstribunalen jener tyrenmifchen Regierungen, welche jest ben Begenftanb des tiefften Abfcheues aller Freiheitsfreunde ausmachten, blieb. gang unberude

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 116, 112, 124, Lally Mémoires I. p. 98. Mounier Exposé T. I. p. 23. Ferrieres Mémoires T. I. p. 164, 165.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 112.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 112. 115, 124. Bailly Mémoires T. II. p. 852. Lally Mémoires I. p. 88, 98. Ferrieres Mémoires T. I. p. 165.

sichigt \*). Die Errichtung mehrerer Ausschüsse, betrannt nach ben verschiedenen Hauptzweigen der Berwaltung, solgte diesem Ansanze, dem indes schon die Ernennung einer Finanzemmnission von 60 Mitgliedern vorhergegangen war (am 11. Juli), welche mehr innerhalb des ursprüngslichen Wirkungskreises der Bersammlung die nötzigen Arbeiten und Untersuchungen zur Bewilligung der Absgaben hatte vorbereiten sollen \*\*). Ihr blieden auch seht alle Finanzgeschäfte. Unabhängig und völlig getrennt von den Ausschüssen, destand sortwährend die frühere Bertheilung sämmtlicher Deputieten in 30 Bureaus, in denen man Alles vorläusig berieth, was Entscheidung der ganzen Versammlung erforderte.

Denselben Tag, an weichem die Ernennung jener aft erwähnten gefährlichen Tollegen ber Minister, — bes Berichts = und bes Untersuchungs = Ausschuffes, — statts fand, traf Recker, ber neue Principal = Minister \*\*\*), zu Bersailles ein \*\*\*\*). Inbest Necker war bem Wesen nach

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 115..

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 74. In der Mitte des Jahres 1790 hatte man die Jahl der Ansschäffe die auf 27 vermehrt; f. die Brochwe Nouvelle Liste alphabétique des Noms de M. M. les Deputés, à l'Assemblée nationale p. 155--172.

<sup>\*\*\*)</sup> So neunt sich Recker selbst: Da la Révol. T. II. p. 25.

p. 116. Perrieres Mémoires T. II, p. 850. Moniteur 1789. p. 116. Perrieres Mémoires T. I. p. 168. Bertrand Histoire T. II, p. 114.

nicht Diener bes Monarchen, vielmehr feine wiebererlangte Stellung bas glangenbfte Beichen bes Sieges ber Ration aber ihren herrn \*).; er felbft war Sieger; und boch geborte offenbar ungewöhnlicher Duth, ober ungewöhnliche Eitelleit bagu, um bei bem Buftanbe bes Reichs, und ben Berhaltniffen in Berfailles, folche Stelle angutreten. Ermuthigung mußte ibm ber freudige Enthusiasmus bringen, ben seine Antunft allerwarts erregte, sowohl in ben Provingen auf feinem Wege nach ber Refibeng; als in biefer felbft; ju Paris erzeugte icon bie erfte Radricht, daß er nabe fei, ben lauteften Musbruch trimmphirenben Ents Richt minder schmeichelhaft empfing ihn bie andens \*\*). Nationalverfammlung, als er ihr gleich am Tage nach feiner Anfunft perfonlich bantte, für ben Antheil, welchen fle an feinem Gefchich genommen, für bas Intereffe und die Gute, die fie fur ihn gezeigt \*\*\*). 2m 30ften Juli begab er fich in bie Sauptftabt, um ihren Bewohnern umb ben neuen Stabtbebarben biefelben Seffimungen aussubruden \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Worte bes Philosophen, welcher bie Gefchicheterzählungen im ERoniteur verfast hat. Moniteur 1789. p. 122.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 122. 124. Ferrieres Mémoires
\* T. I. p. 168. Proc. verb. des Elect. T. H. p. 475.

<sup>\*\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 168, 169. Moniteur 1789. p. 122-124.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 128. Reder fagt, er fei burch Ginlabungen zu bem feierlichen Befuche auf bem Parifer Rath-

Daß diese Reise ein glanzender Giegeszug sein würde, ließ sich voraussehen. Bei dem Einstusse, den Nacker's wissenschaftliche Gattin auf sein Leben hatte, und bei dem Eiser, den er bereits früher gezeigt, ihr Lob mit dem sein nigen auch öffentlich zu verbinden, wird es weniger her fremden, daß er sie und eine nicht mintber gebildete Aochster in seinst unmittelbare Begleitung nahm. Diese Weiber waren wieder von der Gattin des Generalcommandanten Lasavette, und von drei polnischen Prinzessinnen begleistet \*). Mit judelnder Begeistenung hrückten Hundertstausende dem geseierten Manne Entzlicken, Beisall, Huldis gung aus, mahrend er durch die Stadt nach dem Naths

hause genöthigt worben. Die Protocolle der Parifer Mahler, und der Maire Bailip, erwähnen nichts davon, vielmehr de gann letterer seine diffentsiche Anrede mit den Worten: Sie sind der Versammlung der Gemeindes Stellvertreter zuvorges tommen, die so eben eine Deputation an Sie absenden wollte. Ferner ist teiner Art von Borbereitung gedacht, sondern Wähler und Gemeindes Stellvertreter erhielten erst am Morgen des Vosten Juli Rachricht, das Recker tommen warde. Nachar De la Révol. T. II. p. 26. Bailly Mémoiree T. II. p. 860. Proc. vord. des Klack. T. II. p. 502.

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 169. Bailly Mémoires T. II. p. 360. Rivarol Tableau p. 222. Proc.
verb. des Elect. T. II. p. 502. 506: 507. Die polnischen Prinzessinnen heißen Lubomirsta, Ezewista und Potorsta.
Selbst ber philosophischen Tochter eines Landgeistlichen konnte
boch auch vielleicht ber Rang bieser Begleiterinnen schmeichets
haft erscheinen.

baufe jog; bort empfing ibn guerft ber Maire an ber Spite ber Gemeindes Stellvertreter, bann bie Bablerversammitung, mit einflimmiger Berficherung unenblichen Dantes, unbebingter Ergebenheit bet gangen grofimuthigen Ration, beren Schutzengel er fei, bie ihr Gefchick unauftostich an bas feinige gekettet febe \*). Daß bie große Mehrzahl ber Freunde Reder's, bag er felbft, bag vor ullen feine Gattin und ihr weibliches Gefotge, jest feis nem Einfluffe nichts für ummöglich hielten, erfcheint nas Er hatte icon fruber beschloffen, ihn bei biefet tírlió. Belegenheit jur Bieberherftellung ber Rube im Milgemeinen, und befonders zur Rettung eines Bandemannes, eines Schweizers, anzuwenden, ber eben jest in bringends fter Lebensgefahr fdwebte \*\*). Diefer war ber Baron Befenval, als Befehlehaber bes Lagers auf bem Rarsfelbe, als letter toniglicher Commanbant ber Samptflabt von ihren Bewohnern tobtlich gehaft.

Dogleich hiernach auch zu Verfailles in nicht geringerer Gefahr, als die zuleht entlassenen royalistischen Dinister, hatte Besenval doch den Hof nicht zugleich mit ihnen verlassen wollen, sondern erst in den letzen Tagen des Juli zwang ihn, wie er versichert, ein ausbrücklicher

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 169. Moniteur 1789, p. 122. Madame de Staël Considérations T. I. p. 254. 255. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 503. 506-510. Bailly Mémoires T. II. p. 860. 861.

<sup>\*\*)</sup> Necker De la Révol. T. II. p. 26, 27.

Befehl bes Monarchen zur Abreife nach bem Auslande \*). Die Berkleibung, beren er fich auf ben Rath feiner Frembe bebiente, konnte ihn in einem Dorfe nabe bem Stabtchen Billenore nicht gegen ben Berbacht fcuben, er sei ein fliehender Ariftverat, und bie schriftliche Erlaubniß bes Monarchen zur Reise ins Austand nicht gegen Berhaftung. Der Magistrat von Billenore melbete biche ungefaumt ben Parifer Wählern und bat um Berhaltungsbefehle; bie Babler fenbeten Deputirte, welche ben Gefangenen fo geheim als moglich in bas neue Ras tionalgefangnif ber - Sauptstadt bringen follten; boch tonnten biefe felbst ibm nicht bie Besorgniß bergen, bag trog aller Borficht gleiches Schickal mit Foulon und Berthier fein Loos fein mochte \*\*). Neder erhielt fcon auf ber Reife nach Berfailles, zu Rogent fur Geine, obne weit Billenore, Nachricht von ber Gefahr feines Lanbsmanns, forberte auch ungefaumt schriftlich von ber Dus nicipalitat bes lettgenannten Orts bie Freilaffung bes Berhafteten, indem er fich auf die konigliche Erlaubniß ju beffen Reife in bas Ausland berief; jene Stadtbeborbe glaubte aber nach ben einmal erbetenen Befehlen ber Parifer Babler verfahren zu muffen \*\*\*). Bailly erfuhr Die Abficht bes Minifters, ben feierlichen Tag feines erften

<sup>\*)</sup> Basenval Mémoires T. III. p. 420-424.

<sup>\*\*)</sup> Lally Mémoires I. p. 98. Bailly Mémoires T. II. p. 850, 851. Besenval Mémoires T. III. p. 420-424.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 125.

Befrichs in ber Samptftabt ju öffentlicher Bitte um Befenval's Befreiung zu benuben, noch ebe ber Bug vor bem Rathhaufe eintraf. Ein Babler, ben ber beforgte Maire, um in Beiten zu warnen, Reder fogleich entgegenfenbete, konnte nicht burd bas Gebrange kommen; Das bame Reder, welche einige Augenblide vor ihrem Gatten auf bem Rathbaufe eintraf, fanb, wie fich Bailly ausbrudt, feine Borftellung, bag bei bem jeht herrschenben Beifte ju Paris, ein offentlicher Schritt biefer Art nicht nur gerade bas Gegentheil bes beabsichtigten 3wedes bewirten, fonbern noch große Befahr bringen mochte, nicht nach ihrem Geschmad, und bamit gab auch ber Minister biefem Bebenten tein Gebor, als Bailly gulegt noch Gelegenheit fant, fie ihm felbft vorzutragen \*). Unmittelbar nach ben erften Außerungen ber Dantbarteit folgte in ber Rebe Meder's an die Stadtbeborben, die bringenofte Ermabnung ju Rube und Orbnung; benn bas Gefuch, Befenval ungefaumt, und noch ebe er Paris erreichte, freis augeben, womit am Schluß ber Bunich verbunden war, bag biefes Beispiel ber Gnabe ein Signal ju allgemeiner Bergebung in gang Frankreich werben mochte \*\*). Erfolg übertraf, wie. Reder felbft fich ausbrudte, jebe Erwartung \*\*\*). Die Babler, Die Gemeinbe : Stellver-

\*\*\*) Necker De la Révol. T. II. p. 28.

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 359. 360. Necker De la Révol. T. II. p. 27.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires. T. II. p. 361. 363. Monitour 1789. p. 122. 125. Proc. verb. des Elect. T. II. p. 511—521.

treter, eine große Anzahl Burger, bie fich außer biefen in bem Gaale befant, riefen mit einer Stimme: Gnabe, Gnabe, Amneftie! und mabrent, ber Minifter, um fich bem Bolle auf bem Plat ju zeigen, an ein Fenfter bes nachsten Bimmers trat, verfaßte man in bem Gaale mit Lauter Buftimmung aller Unwesenben, sogleich ein formliches Amnestie=Decret, was im Namen sammtlicher Bewohner ber hauptstadt allen ihren Feinden Bergebung auficherte, und bagegen faft mit benfelben Worten, wie ber erfte Entwurf bes Grafen Lally Tolenbal gu einer Proclamation an bas Bolt, jeben Rubeftorer für einen Feind ber Nation erklarte \*). Die Babler unterzeichneten biefes Decret allein, ba Bailly als Prafibent ber Gemeinbe-Stellvertreter, ohngeachtet auch biefe es genehmigten, feine Unterschrift verweigerte; lettere erließen bagegen ben Befehl, Befenval ungefaumt frei zu geben, umb fenbeten bamit zwei Deputirte feiner Begleitung entgegen \*\*). Dit begeifterten Borten fcilbert Reder bas Glud ber vollkommenen Befriedigung, welches er auf feiner Rud reise nach Berfailles empfand \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 865, 862, 863, 864. Proc. verb. des Elect. T. H. p. 584, 621—525. Moniteur 1789, p. 125.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 128, 127, Bailly Mémoires T. II. p. 364, 365, 362, 369, 370.

<sup>\*\*\*)</sup> Necker Sur son admin. p. 188, 139. Moniteur 1789. p. 125.

Es bauerte inbeg auch weitig langer, die biefe. Reder felbft verfichert gleich mehreren Beitgenoffen, bag Mirabeau' mit anbern Sauptern ber Democraten, auf bie erfte Nachricht von bem großen Erfolge bes Befuchs unb ber Rebe feines verhaften Gegners in ber Sauptfabt, nach allen Orten, wo fich ju Paris bie beftigften Freis heitsfreunde vereinigten, und besonders in mehrere Diftrictsversammlungen, geeilt fei, um gu Gegenmagregeln aufzuforbern \*). Gewiß ift, bag zuerft bet Diffrict de Poratoire, und barauf mehrere andere, noch im Laufe beffelben Tages öffentlich erklarten, bie Bablet, ohnebieß nicht mehr rechtmäßige Beborbe, ermangelten burchaus aller Befugnif, ein Amnefliebecret gu erfaffen, welches ben letten Befchluffen ber nationalverfammlung gur Entbettung und Beftrafung ber Feinbe bes Bolfe gerabezu wis berfpreche. Eben fo ungefestich fei ber übereilte Schritt ber Semeinbe=Stellvertretet, einen Dann frei ju geben, ben die allgemeine Stimme" fcmerer Berbrechen gegen ble Nation anklage. Erfigenannter Diffrict fenbete fogar auf ber Stelle Deputirte ab, welche bie Frellaffung bes Sefangenen verhindern follten \*\*). Jene Erflarungen un-

<sup>\*)</sup> Necker De la Révol. T. II. p. 29. 30. Ferrieres Mémoires T. I. p. 178. Bailly Mémoires T. II. p. 370. 875. Madame de Stael Considérations T. I. p. 258, 259. Necker Sur son adm. p. 139. Lally Mém. I. p. 99.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 126. 127. Perrieres Mémoires

terflutte ber Woll ber Sturinglode, ber garmtrommel, und barauf allgemeiner Aufftand bes bewaffneten Pobels; noch benfelben Abend faben fich bie Babler und bie Stellvertteter "genothigt, ihre Dectete offentlich gurudaus nehmen, wonach bie Wahlerversammlung in Folge bes bereits ermahnten Beschluffes ber Reprafentanten, nun felbft bie Bermaltungegeschafte ju übernehmen, auch gleich' für immer auseinander ging \*). Besenval wurde nicht freigelaffen, fonbern nach bem alten Schloffe bes Fledens Brie Comte Robert in Berwahrung gebracht, und bie Rationalberfammlung genehmigte folgenben Tages nach lebhaftem Bortftreit zwischen ben Democraten und Cons fitutionnellen bie Burudnahme bes Amneftiebecrets und Befenval's forwauernbe Berhaftung \*\*). Diefer vollftan= bige Gieg ber Democraten über ben perfonlichen Ginfluß bes Sauptes ihrer Gegner, im Augenblide, wo biefer

T. I. p. 173. 174. Bailly Mémoires T. II. p. 869, 370. Hist. de la Révol. p. deux amis de la liberté T. II. p. 252.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 126, 127, 128, 142, Lally Mémoires I, p. 99. Ferrieres Mémoires T. I, p. 178, 174. Bailly Mémoires T. II, p. 870-872, 868, 875, Dusaulx Mémoires p. 426, 423. Proc. verb. des Elect. T. II, p. 534-536.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 885. 374-882. Besenval Mémoires T. HI. p. 425-428. Necker De la Révol. T. H. p. 82. Moniteur 1789. p. 127-129. Lally Mémoires I, p. 100-102.

von höchstenkbarer Wirksamkeit sein umste, ward, wie Lally Avlendal bemerken läßt, in der Nationalversamms lung besonders durch die Furcht bewirkt, Widerstand gegen den Willen des Pariser Volks möchte ihr Ansehen gestährden\*). Das den Democraten dieses Sesuhl der Abschängigkeit nicht entgangen war, nicht der Bortheil, den es ihnen versprach, bewiesen sie schon nächsten Tages durch kühne Schritte.

Die Nationalversammlung wählte am Isten August Thouret, Deputirten britten Standes und bamals erwiesenen Anhänger Necker's \*\*), zu ihrem Präsidenten, Bailly verssichert, nur die unbedeutende Mehrheit von 4 Stimmen, 406 gegen 402, welche letztere den Democraten Sieges wählten, habe den Sieg der Constitutionnellen entschieden \*\*\*). Kaum ward er bekannt, so ergossen sich die Democraten in laute Schmähungen und Drohungen, wiederholten besonders die Beschuldigung, welche schon Tages zuvor gegen Necker gerichtet worden war: dieser, und alle Constitutionnelle, wollten zur Besriedigung ihres perssonlichen Ehrgeizes Friede schließen mit den Aristocraten; Thouret's Wahl sei ein glänzender Sieg der letztern, den man durchaus nicht dulben müsse; sie würden ungefäumt

<sup>\*)</sup> Lally Memoires L. p. 101, 102.

<sup>#\*)</sup> Abouret ging fpater ju ben Democraten aber.

<sup>\*\*\*)</sup> Monitour 1789, p. 153. Mounier Exposé I. p. 50. 51. 49, Lally Mémoires I. p. 106, 107. Bailly Mémoires T. III, p. 5.

das Palais Royal zu ben fraffigften Dagregein bagegen aufforbern \*).

Der nachfte Tag, ein Sonntag, eignete fich befonbers, biefe Drohung in Erfüllung ju bringen; auch zeigte fich mahrend beffetben fo heftige Gahrung in Paris, baß für ben Montag, an welchem ber neugewählte Prafibent fein Umt antreten mußte, ein allgemeiner Aufftand unvermeiblich fcbien \*\*). Bewiefen bie Freunde Neder's jest . weniger Stanbhaftigfeit, als in abnlicher Lage ibre frubes ren Gegner, die Mehrzahl bes Abels und bie Minoritat ber Beiftlichfeit, fo tannte man auch erft jest aus blutiger Erfahrung ben gangen Umfang ber Gefahr; unb besonders mußten bie Constitutionnellen, welche bamals in Berbindung mit den Democraten bas schreckliche Mittel bes Bollsaufftanbes zuerft gegen jene Feinde angewendet, am beften von feinem Wefen, und bamit vielleicht von ber Umwiderftehlichkeit feiner Gewalt überzeugt fein. Thouret erklarte in ber Sigung ber Nationalversammlung am Montag Morgens, bag er, bei ber Lage ber Dinge, auf die Ehre verzichte, die man ihm zugedacht, und als die Werfammlung barauf ungefaumt zu einer neuen Wahl fcritt, ergab fich große Stimmenmehrheit fur ben Demos

. . . . . . .

<sup>\*)</sup> Lally Mémoires L. p. 107. Mounier Exposé L. p. 31. Bailly Mémoires T. Hi. p. 3.

<sup>\*\*)</sup> Lally Mémoires I. p. 107. Mounier Exposé I. p. 31. Ferrieres Mémoires T. I. p. 180. Bailly Mémoires T. III. p. 5.

craten Chapelier, ber auch sogleich, unter bem lautesten Beisall seiner Partei, die Prasidentenstelle antrat \*). Die Paupter der Constitutionnellen gestehen selbst, daß von diesem Tage an, wo Drohungen und Schred das Ressultat einer gesehlichen Abstimmung vernichteten, die sies gende Partei Alles wagen, an nichts mehr verzweiseln durfte. Sie bewies ihren großen Einsluß auf den aufsrührerischen Pobel fast noch überzeugender, als durch die erregte Gährung, durch die vollkommene Ruhe, welche zu Paris in dem Augendlicke, als man ihren Sieg ersuhr, wieder eintrat \*\*).

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 133, 135, Lally Mémoires T. J. p. 107, Mounier Exposé I. p. 31.

<sup>\*\*)</sup> Lally Mémoires L. p. 107. Mounier Exposé L. p. 52.

## 3molfter Abichnitt.

Das Bebnefoftem wird in ber Gigung vom 4ten August aufgehoben. Decret vom 10ten August gur Bieberherftellung ber Rube im Reiche, und mistungene Anteihen Recter's. Reue Organisation ber Parifer Nationalgarbe. Reue Streitigkeiten gwischen ben Parifer Stabtbeborben. Briffot be Barville. Die Rationals versammlung beginnt bie Bearbeitung ber neuen Conftitution. Ertlarung ber Rechte bes Menfchen und Burgers. Die fechs erften Conftitutions : Artifel. Der Beto : Streit. Streit über bie tonigliche Beftatigung ber Decrete vom ten August. Die Nationalversammlung nimmt ben größten Theil ber vorgeschlagenen feche erften Conftitutions : Artifel an. Streit über bas Recht jur Erbfolge bes fpanischen Bourbonen : 3weiges in Frankreich. Recker trägt auf eine neue Auflage an, patriotische Beranlaffung, bie Befagung von Berfailles Steuer genannt. Das Infanterieregiment Flanbern rudt am 23. September bafelbft ein. Die Garbes bu Corps geben ben Officieren biefes Regiments und ber übrigen Befahung von Berfailles am Iften October ein Gaftmahl.

Bestand ber wichtigste Grundzug der neuen Philosophie, ber gunstigste fur ihre Berbfeitung, in ben großen Soff-

riungen auf personliche Bortheile, welche alle Stande, alle Individuen aus ihren Grundsähen schöpsen konnten, so mangelte ihren Lehren doch auch keineswegs die Krast, zu uneigennützigen Ausopferungen zu begeistern. Sie seierte in dieser Hinsicht einen selten glanzenden Ariumph in der Abendsühung der Nationalversammlung am 4ten August.

Der Berichts - Ausschuß zeigte ihr am 3ten August einen Theil ber eben geschilberten Unordnungen in ben Provingen an, und brachte jur Abhulfe eine öffentliche Erklarung ber Berfammlung in Borfchlag, wonach gle bestehenben Gesetze in Rraft bleiben, und bie bisberigen Abgaben und Dienste dem Monarchen sowohl als Grunds und Lebenbestigern fort entrichtet, werben follten, bis bie Berfammlung anbers bestimmen wurde \*). 216 man in ber Abenbfigung am 4ten ben wortlichen Entwurf gu bem vorgeschlagenen Erlag in Berathung nahm, eroffnete der bereits fruber erwähnte Philosoph, Graf Roailles, Lafavette's Schwager, bie Berhandlung mit folgenber Rebe: "Man tann nicht Rube fliften, wenn man nicht die Urfache bes Aufstandes tennt, und banach die Mittel einrichtet. Die Amter Berfammlungen haben zwar ben Deputirten gu ben Reichsstänben als erfte Pflicht auferlegt, Franfreich eine Conflitution ju geben; allein ber Maffe bes Bolts liegt ber Wunsch naber, bie laftigften Abgaben, Lehnsgefalle und Dienste abgeschafft ju wiffen;

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 135.

bief fcheint bem Bolle jest bie offentliche Gache, und es will fie burth Gewalt ifdebern, ba es feine Stellvertreter noch nicht bamit beschäftigt fieht, fonbern noch allein mit ber Conftitution, bie allerbings auch offentliche Sache ift. Man gewähre ihm vor Allem biesen bringenben Wunsch, und es wird fich auf ber Stelle beruhigen \*)." Ein ans berer Philosoph vom hoben Abel, ber Bergog von Alguit-Ion, unterflutte biefe Rebe noch mehr im Sinne ber Philosophie, mit ber Behauptung, in biefem aufgeklarten Jahrhundert werbe Niemand zweifeln, bag vor Muem jene Gleichheit ber Rechte bergeftellt werben muffe, welche allein die Freiheit sichere; bazu fei nicht allein die bereits von ben privilegirten Stanben genehmigte Gleichs vertheilung ber Abgaben und Laften, fonbern noch brins genber bie Abschaffung aller Lehnrechte erforderlich. Inbeg biese waren ein bebeutenbes Eigenthum und konnten nicht gang ohne Entschäbigung aufgehoben werben. Beibe Philosophen schlugen nun vor, bem Bolle ben Abtauf ber guteberrlichen Binfen und Gefälle nach einem von ber Nationalversammlung zu bestimmenben Capitalverhaltniß freizugeben, bagegen alle perfonlichen Dienfte unentgeltlich aufzuheben, und zugleich bestimmt zu erklaren, bag alle Staatslaften ungefaumt vollig gleich vertheilt und getras gen werben follten. Gin eifriger Philosoph verfichert, biefer Borfclag habe besonders ben 3med gehabt, die Revo-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 156. 140. Bailly Mémoires T. III. p. 18. 19.

tution, ben neuen Zuftand ber Dinge, ju sichern, indem man den Eigennutz des Boltes burch die Gemahrung Diefer wichtigen Bortheile dafür intereffirte \*).

Bemerkten die Gegner ber Revolution biefe Absicht nicht? fledte fie ber unbeschreiblich lebhafte Musbruch freudiger Begeifterung an, ben ber Antrag im Gaale emegte? ober war es ber neuen Lehre in ber That ges lungen, fogar ihren Feinden bie innere überzeugung eins auflogen, jebe Berechtigung und jebes Eigenthum, bie fich nicht mit ben neuen Begriffen von Freiheit, Gleichs beit, Bolkswohl vertrugen, waren unrechtmäßig und ufurpirt, oder boch bem Gangen nachtheilig? Gewiß ift, bag Die teiumphirende Philosophie nicht nur in einem Augens blide Freunde und Feinde, von gleichem Enthufiasmus ergriffen, ben Untrag einftimmig genehmigen fab, fonbern daß noch überbem Alle mit gleich glübenbem Wetteifer einander zuvoreilten, auch auf jedes andere Recht und Eigenthum freiwillig ju verzichten, welches ben neuen Grundfagen, und befonders ber Gleichheit nach benfelben, noch irgend entgegen ftand \*\*). Geiftliche und Abelige trugen an: auf bie Abichaffung ber ausschließlichen Jagb-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 140, Bailly Mémoires T. III. p. 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1749. p. 140. 142. 146. Ferrieres Mémoires T. I. p. 185-187. Lally Mémoires I. p. 112. 118. Bailly Mémoires T. III. p. 20-25. Rabaut Précis p. 122-124.

gerechtigkeit und bes Borrechts mancher abeligen Gister allein Aguben zu halten; ber main morte, und ber bae mit verbundenen Abgaben; ber übennäßigen ober unverbienten Militairpensionen; ber Rirchengehühren; ber annates und déports \*); femer auf Gleichheit ber Strafen für alle Bürger; auf Rachzahlung ber gleich zu pertheis lenben Abgaben burch bie Privilegirten feit Anfang bes laufenben Jahres; auf eine Gelbabgabe, an bie Stelle ber Behnten, auf unenigeltliche Rechtspflege \*\*). Suffige beamte leifteten auf alle bisherigen Borrechte ihrer Stele len Bergicht, burgerliche Deputirte auf Die Freiheiten befondere Berfaffungen und Gerechtsame ihrer Stabte und Provingen; fo tam que von Abgenroneten biefes Stanbes ber Antrag, ben Stellentauf und bie gutsherrliche Ges richtsbarkeit abzuschaffen, bie noch bestehenben Bunfts und Immungsgefete zu anbern, und auf gleiche Berechtigung aller Staatsburger ju jebem Staatsamte. Raum war ein Borfchlag ausgesprochen, fo genehmigte ibn bie gange Berfammlung einstimmig mit Ausbrüchen inbeinber Freudes ba indes Bieles ben Borfchriften ber Cabiers gerabent entgegen war, fo behielt fich ein Theil ber Deputirter poch die Genehmigung ihrer Babler por, die man une gefaumt einholen molite \*\*\*). Der Erzbifchof von Paris

<sup>\*)</sup> Besteres war eine Ginnahme ber Bifchofe und Domtapitel, : fo wie die Annates der papftlichen Sammer gutamen.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 142-144. .

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 144, 148, 148, Ferrieres Mémoires T. I. p. 185, 186.

trug am Schliffe ber Sigung noch auf ein Tebeum an, was zum Dank für die Begeisterung zu diesem Werke der Großmuth in Segenwart des Monarchen und der ganzen Versammlung gesungen werden sollte; der Herzog von Liancourt auf eine Medaille, um es zu verewigen, und Lally Tolendal, daß man Ludwig XVI, der zuerst durch die wichtigen Opfer, welche er der Freiheit seines Bolks gedracht, das Beispiel des Ebelmuths gegeben habe, sozgleich als Wiederhersteller der französischen Freiheit ausstufen mochte. Alles wurde mit Enthusiasmus genehmigt gleich den früheren Antragen; während der ganzen Sitzung, die von acht Uhr Abends dis zwei Uhr Morgens dauerte, erhob man in der Versammlung von sast tausend Depustreten auch nicht Ein Bedenken gegen das, was vorgesschlagen ward.

Die Absassung der Beschlüsse in ein förmliches Des tret beschäftigte die Versammlung in den nächsten Tagen; dabei versuchten zwar viele Deputirte Einwendungen gegen die Artikel selbst, und besonders große Bedenken wegen der Aussührung vorzubringen; allein man verwied sie auf die unbedingte, einstimmige Genehmigung in der Nacht zum 5ten August, und es gelang sogar den hestigsten Breiheitsseunden, einige Artikel noch weit nachtheitiger

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 144. Bertrand Histoire T. II. p. 127. 128. Lally Mémoires I. p. 115. II. 86. 87. Ferrieres Mémoires T. I. p. 187. Bailly Mémoires T. III, p. 22.

für die Privilegirten zu stellen, als in dem ersten. Ents wurfe \*). Der wichtigste Punct dieser Art war die Aufs debung des geistlichen Behnten ohne Abkauf aber Berwandlung in eine Geldabgabe, während es in Hinsichs der Behnten; welche weltliche Besiger erhoben, bei dem Buchstaden des ersten Porschlags bised. Bur Berwundes rung aller Parteien, vertheidigte besonders der Democrat Abbe Sieges dieses wichtige Eigenthum der Geistlichkeit auf das hartnäckigste gegen die Angrisse seinen bisherigen Vartei\*\*); indes er unterlag, als zulett die Mehrzahl der Geistlichen von selbst auch in dieses geosse Opfer willigte, und der sestgestellte Artitel verhieß bloß, das die Nation auf andere Weise sur die Expaliung des Gottes-

<sup>\*)</sup> Diese Berhandlungen findet ber Lefer fammtlich Monitoun 1789. p. 147-167.

Dan, sindet in dem Leden der französischen Philosophen häusig Inconsequenzen ahnlicher Art; daß sie aber nur scheins dar sind, zeigt sich, sodald man die große Seschmeidigkeit der neuen Philosophie erwägt; denn es gibt keine Einrichtung, die nicht verschiedene nichtliche Seiten hätte, die sich nicht mit irgend einem Begriffe von dem Wahle der Mehrzahl vereinigen ließer und das Wohl, der Wahrzahl ist nach dieser Sehre das höchste Seses. Sieves sührte als Hauptgrund gegen die unentgeltz liche Ausbedung des Jehnten an, daß man den Güterbesigern, also meist Wohlhabenden, damit ein Seschenk auf Kosten der Armen der Wehrzahl der Ration mache, indem, statt daß Ersstere jest allein einen großen Theil der Priester und der nothwendigsten geistlichen Austalten bezählten, dann das ganze Bolt dazu werde beitragen müssen.

bienftes und Ber Priefter forgen werbe 3. Den wichtigen Eimourf eines Abgeordneten aus bem Elfaß gegen bie unbebingte Aufhebung aller Lehnsverhaltniffe in biefer Proving, bag vielen beutschen Birften Befigungen biefer Mrt unter bem Schute ber bunbigften Berfeage mit Frantreich jugeborten, und als unveranderliches Eigenthum gefichett waten, wurdigte man teiner Beantwortung \*\*): Der ganze Inhall: ber Beschluffe vom 4ten August wurde in neunzehn Artitel verfaßt, bie inbeg ber Schlug bes Decrets bloff ale vorläufig feftgeftellte Grundfage antams bigte, bereit Entwicklung in auszuführende Befebe erft nach Beenbigung ber Conflitution erfolgen werbe; deffs halb fallten auch bie aufanbebenben Abgaben für fest noch fortentrichtet werben, und bie Patrimonialgerichte, fo wie bie gange Rechtspflege, für ben Augenblid noch teine Beranberung erleiben. Dem Konige überbrachte bie gange Berfammlung bas Decret am 13ten Auguft, ohne babei auf feine Genehmigung beffelben anzutragen; et erwieberte baber auch nur, bag er voll Bertrauen bent Resultate ihrer ferneren Berathungen entgegensehe, nahm aber mit Dant ben Titel, Bieberherfteller ber frangofifchen Breiheit an, und ließ fogleich in feiner und ber gangen

<sup>\*)</sup> Die Berhandungen über ben Zehnten siehe Moniteur 1789. p. 163-166; seener barüber Bailly Mémoires T. III. p. 62-65. Rivarol Tableau p. 163, 164. Bertrand Histoire T. II. p. 181-183.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 156.

Berfammlung Gegenwart Das von ihr befchtoffene Bebeinin in ber Schloffirche abfingen \*). In ben Provingen wurs ben bie 19 Artifel, wie bie Schlufbetorbnung bes Decrets ebenfalls vorfchrieb, ungefdumt burch bie Beputirten bekannt gemacht, und von allen Rangeln verlefen; 'ffe trugen auf bas wefentlichfte gur Berinehrung und befons bers gur weitern Berbreitung allet eben gefchilberten Unorbnungen im Reiche bei, inbem bas bewaffnete Wolf bie Bebingung, baß fie borlaufig noch ungultig bleiben mugten, burdaus verwarf, und faft allerwarts fich nun hinreichent bereihtigt glaubte, auf ber Stelle Mes gu verweigern und auszuüben, was erft bie funftigen Gefete genau beftimmen follten. Befonbert gefcah burch augenblidliche, allgemeine Auslibung ber Jagb an ben vielen noch ftebenben Felbfruchten bebeutenber Schaben," bee bei ben noch boben Getreibepreifen boppelt empfinblich warb \*\*).

In dieser Beit hatte der Monarch auch has neue Ministerium unter Necker's Vorsis vervollständigt, und zwar durch drei Mitglieder der Nationalversammtung, die Erzbischöse von Vienne und von Bordeaux für die geists lichen Angelegenheiten und die Justiz, und den Grasen Latour du Pin für die Landmacht; die mit Necker zurück-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 166-168. Rahaut Précis p. 126.

<sup>\*\*)</sup> Rabaut Précis p. 126. Moniteur 1789, p. 157, 158, 194. Bailly Mémoires T. III, p. 60, 52, 53. Moniteur 1790, p. 166, 167, 457.

gernfenen brei Dinifter traten wieber in ihre fruberen Stellen\*). Diefes gange Minifterium erfchien ichon am Iten August in ber Rationalversammlung, um ihr ine Ramen bes Monanchen bie ungluckliche Lage bes Reichs barzulegen, bie gangliche Dhumacht ber vollziehenben Gewalt, ben Unorbumgen gu fieuern, und baf allein von ben fcbleunigsten Segenmagregeln bes gefetgebenben Rorpers nach Bulfe gu erwarten fei. Bei ber Beigerung bes Bolls, felbft big gemöhnlichen Abgaben gu entrichten, muffe befonders bas ichredlichfte aller Ubel, ber Staatsbanquerot, schon in ben nachsten Aagen eintreten, wurde ber tonigliche Schat nicht auf ber Stelle unterflutt. Siezu schlug Reder eine Anleibe von 74 Millionen Thaler vor, genehmigt von ber Nationalversammlung und fomit unter Gewährleiftung ber Nation. Diefer Umftanb umb ber neu erglühte Patriotismus laffe an bem Gelingen nicht zweifeln, weshalb ber Binsfuß, auch ohnerachtet ber Jetigen hobern Rutung bes Gelbes in ben bereits vorhandenen Staatspapieren, nur gu 5 pro Cent fein folle. Ein namentliches Berzeichniß ber patriotifchen Darleiber mochte in ben Archiven ber Nationalversammlung niebergelegt, und aus ber beabsichtigten neuen Tilgungscaffe vor Allem fur bie Befriedigung biefer Glaubiger geforgt werben; wobei ber Borfchlag bes Ministere ihnen felbft bie Bestimmung ber Rudzahlungstermine überließ, jeboch

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 144, 189. Bailly Mémoires T. III, p. 16. Bertrand Histoire T. II, p. 120.

nicht vor bem Bufammentritt ber nachften Rationalverfammlung \*). Lebhafter Streit, befonbers über bie Bes . nehmigung ber Anleibe, erhob fich zwischen Democraten und Conftitutionnellen, fobalb bie Minifter ben Gaal verlaffen hatten. Erftere beriefen fich auf bas Berbot ber; Cabiers, bem Schate vor Beenbigung ber Conftitution neue Gelbhulfe ju bewilligen, Lettere ertlarten bagegen bas Befentliche biefer Bebingung burch bie unzweifels hafte Gewißheit ber Conftitution bereits erfullt; Lally Tolendal nahm außerdem noch zu bem Fundamentalfate ber neuen, Philosophie: bas Wohl bes Wolkes ift bas bodfte Gefet, feine Buflucht, bem felbft bie Unverbruchlichteit ber Berpflichtung, die Cabiers zu befolgen, weichen muffe \*\*). 'Als es gum Abstimmen tam, fiegten zwar bie ' Conflitutionnellen, indem bie Anleihe felbft genehmigt marb (am 8ten Auguft), allein mit Abjug eines halben Procents vom Binsfuß und ohne bie Nebenbebingungen, welche fie begunftigen follten \*\*\*). hierauf fcob Reder alle Schulb ihres ganglichen Miglingens, was sich schon nach wenigen Magen ergab \*\*\*\*). 208 Rechtfertigung ber Nationals

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 151, 152, 182,

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 155. 156. 158, 159. Lally Mémoires I. p. 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 159. 161. Lally Mémoires L. p. 117.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 194, 182, 195, 187, 146. Necker Sur son admin, p. 150, 151, 437, 438. Bailly Mémoires T. III. p. 47, Rabaut Précis p. 124,

versammlung konnte das abnliche Schicksel einer zweiten Anleihe betrachtet werden, die der Minister am Affica August vorschlug, und deren Bedingungen die Bersamm: lung ganz seinem Ertnessen überließ\*). Im Laufe dieset Verhandiungen brachten mehrere Deputirte, als das sicherste Wittel alle Finanzverlegenheiten zu heben, die alte Forderung der ersten Philosophen gegen die Religion, Sinzziehung der geistlichen Geiter und Ausbedung der Aldster in Antrag \*\*). Geünde für die Rechundsigkeit dieser Wahregel solgerte man aus dem Sahe der neuen Lehre, ein Boll konne nie etwas Anderes, als sein Wahl, seinen Vortheil mollen \*\*\*). Hiezu habe die Nation geistliche Coesporationen gestistet und ihnen Grundbesichungen gegeben; Viernand werde poetseln, das sie zu ihrem Nutzen erstere auch wieder ausheben, letzere verkusern oder verpfänden

<sup>\*)</sup> Rabaut Précis p. 125. Bertrand Histoire T. II. p. 197. Moniteur 1789. p. 258. 254. 146. 247. 194, 195. 496. Lally Mémoires I. p. 125. 3u ber Aniethe 19m 20 Williams Ahaier sollen zwar nach einem Berichte Recter's an die Nationalversammlung die zu Ende Mat 1790 zwolf und eine halbe Mission eingegangen sein, allein die Hälfte davon in Staatspapieren nach dem Rennwerth, so das dieß mehr ein Umtausch von Papieren als ein Darlehn war. Moniteur 1790. p. 629.

<sup>\*\*)</sup> Siehe ben ersten Band bieset Wertes S. 28; femer Monituur 1789. p. 155, Verriares Mémoires T. I. p. 198-196.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe ben erften Band biefes Bertes &. 42.

tome. Für best Augendlick hatte ber Antrag noch keine Folge, als einigen Wortstreit zwischen geifilichen Deputirten und ben Gegnern ihres Standes \*).

Bei bem bochft verschiedenen Intereffe ber Demos traten und der Conftitutionnellen, wonach bie eine Partei Fortbauer ber Unordnungen, die andere Wieberherfiellungber Rube wunschte, mußten boch beibe in ber Anficht abereinkommen, bag ber Monarch, feine Beamten unb Diener nie wieber ihren fruberen Ginfluf auf bie bewaffnete Macht, ihre frubere Sewalt erhalten burften. Dach biefem Princip fchienen bie Daffregein entworfen, welche bie Nationalversammlung am 10ten August, auf ben lettrmabnten Untrag ber Minifter, gur Wieberherfiellung ber Rube befchloff. Die Gemeinbebehorben ber Stubte und bes platten ganbes follten für bie Erhaltung bes Friebens forgen, jeben Auflauf gerftreuen, alle Untubefifter perhaften und fie ben Berichtshofen gur Untersuchung und Befrafung austlefern; ben Befehl zur Bollziehung ber Strafe behielt fich jeboch bie Mationalverfammtlung vor, welcher jebergeit bie Acten ber gerichtlichen Berhandlung einzusenden waren. Die Rationalgarde, Marechauffer und alle Linientruppen erhielten Beifung, Die Municipalititen in Folge jeber Aufforderung unit gemaffreter Danb pu unterflugen. Die Rationalgarben follten einen Eib leiften, treu gu bienen gur Expaltung bes Friebens, jur Benheidigung ber Burger und gegen alle Rubestorer; ein

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 169.

amberer Sib für die Linientruppen verpflichtete Soldalen umb Officiere, der Ration, dem Könige und dem Gesete treu zu bleiben; die Officiere mußten noch besonders schwören, die bewassnete Macht unter ihrem Besehl nie anders gegen Bürger anzuwenden, als auf ausdrückliches Berlangen der Municipalitäten, wobei die Ausserderung jederzeit vor der Front der Bruppen zu verlesek sei. Landstreicher und geschäftsloser Pobel sollten entwissel, und in seder Gemeinde eine Biste aller Individuen dieser Art gesührt werden. Der Monarch bestätigte dieses Deseret in allen Theilen, und machte es sogleich der Kemes, sammtlichen Gerichtsbosen und Beamten zur Nachacht bestannt, worauf vor Allem die gebotenen Eide im ganzen Reich sast ohne Weigerung geleistet wurden.

Bur Erhaltung der Ruhe in der Haupistadt trug ohnstreitig weit mehr, als dieses Decret, die neue Organissation der Nationalgarde bei, welche Lasapette in Bereinisgung mit einem Militairansschusse der Gemeindes Stells vertreter seht unternahm. Sie schien berechnet, die Geswalt der neuen obersten Stadtbedörden durch eine ergebene und wohldisciplinirte dewassnete Macht sowohl gegen mögliche Angrisse von Seiten der Feinde der Nevolution, als gegen den unruhigen Vöbel zu sichern \*\*). Vor Allem besohnte und besoldete man die französischen Garden auf das reichlichste. Hiezu sand sich eine gleich verwendbare

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 162, 169, 247,

<sup>\*\*)</sup> Siehe hieraber Monitour 1789. p. 154.

Summe in bent vorrathigen Betrag ber Golbabzüge, wovon nach ber frangofischen Militaireinrichtung bem Solbaten Schube, Leinenzeug, und bie übrigen geringern Beffeibungsftude angeschafft wurben. Mus biefer Daffe bes Regiments (wie bas Militair biefes Gelb nannte), erhielt jeber Golbat am 14ten August eine außererbentliche Beishnung von zwolf Thalern. Ferner erflarte fich bie Stadt Paris fur die Rauferin der Kasernen und bes Rrantenhaufes ber frangofifchen Garben, mit allem barin befindlichen Sausgerath. Bon ber Kauffumme erhielt fogleich noch jeber Mann eilf Abaler baar ausgezahlt, und fur ben Rest eine Amweifung auf achtzig Thaler in brei Monaten gabibar \*). Mis außere Beichen anerkannten Berbienftes follten ben Eroberem ber Freiheit vergolbete Chrenmangen gereicht werben, um fie auf ber Bruft gu tragen; ihren funftigen Gold fette man auf 6 Grofchen taglich, alfo auf mehr als bas breifache ber gewöhnlichen Seibatenlöhnung, fest \*\*).

Die Abtheilung bes Regiments, welche zur Wache des Königs in Versailles stand, hatte in der Racht zum 31sten Juli ohne Befehl ihren Posten verlassen und sich nach Paris begeben; sie trat ebenfalls in den Sold der

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. III, p. 11. 79. 128, 127. Moniteur 1789, p. 154. Exposé des travaux p. 17. 18. 27.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. III, p. 158, 172, 37, 13. Exposé des travaux p. 28, 26. Histoire et Anecdotes de la Rév. T. IV. p. 372. Moniteur 1789, p. 154.

Stabt, fo auch bie Golbaten ber ehemaligen Ctabt made, und bie angenommenen Aberlaufer von ben Lie mientrutppen. Das Bange bilbete ein Carps von 6000 Matte. Dief theilte Lafapette in 60 Compagnien, gab einer jeben wier gielch finte Compagnien unbefiebeter Birrger bei, und ftellte bie erfiere in bie Ditte bell fo formirten Bataillond; beshaib mannte man bie Golbirip pen guch Compagnien bes Centrums. Die gange Jufest terie, fonach 30,000 Mann flart, wurde gleich belleibet, auf Roften ber Stabt, und in die Farken ber Ratinnale cocarbe: biaus Mode mit weißen Rangen und wethen Anfr tappen; balb foll bie Burgermilt, in Falge ihrer genanen Berbindung mit ben Linientruppen, ihnen in Sinficht ber libung und außem Saltung nicht nachgeffanden haben, Alle Centralcompagnien legte man vereinigt in Safeenen, fo bag fie, nebft einer befolheten Reiterfchaar von 1000 Mann, und mehreren Jager-Compagnieni, bie ben Dienft an ben Thoren gur Sicherung ber flabtifchen 36lie verfaben \*), beftanbig ju augenblicklicher Berfagung bes Ge nerals und ber Stadtbehorben waren \*\*). Die geofen

<sup>\*)</sup> Diese Bagercompagnien wurden erst im Monat Geptember 1789 errichtet. Bailly Mémoires T. III. p. 193. Exposé des travaux p. 147.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. II. p. 583, 584, 249, 282, III. p. 184, 115, 48, 50, 119, 74, 96, Moniteur 1789, p. 142, 154, 261, Mounier Exposé III, 28, 29, Exposé des travaux p. 21, 22, 71, Hist. et Anecdotes de la Révol. T. II, p. 142, 141, Moniteur 1790, p. 827.

Rosen dieser Militaireinrichtung übernahm auf Anforder rung der Stadt größtentheils der Monarch, indem er den Betrag aller bisherigen Ausgaben des Schahes, für das Regiment der französischen Garbe, sür die disherige Pariser Stadtwache, sür die Polizei, die Bastille und nehrere andere Gegenstände abnlicher Art, der Stadteasse überwies. Demungsachtet soll diese noch große Schulden gemacht haben, weil man, wie Bailly sagt, die Forderungen an den König, der jest Alles hätte bewilligen müssen, nach Berhättuiß des Auswandes nicht hoch genug spannte\*). Das die neue Sinrichtung den Unruhestistern geoße Shesucht einslößte, bewies die tiese Ruhe, welche mit ihr zugleich in Paxis eintrat \*\*); es bedurfte lebhaster Zwisligs

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. III, p. 147. Meniteur 1789. p. 154. Exposé des travaux p. 49. Hist. et Anecdotes de la Révol. T. IV. p. 372.

Der leste große Bolksauflauf in ber hauptstabt, vor Ausführung ber neuen Militaivorganisation, kand am öten August
statt. Man beschulbigte ben Marquis be la Sasie, zweiten
Commandanten ber Rationalgarde, bed Berraths, weit er Erianduts ettheilt, eine Aut unbrauchbaren Schiespulvere, weiche
besonders versertigt wird, um als handelsortisst auf der afritanischen Köste zu bienen, aus der Stadt zu bringen. Aut mit
großer Mühe gelang es am Abende, den blutdurstenden Pobel,
welchem der Augeklagte indest gläcklich entronnen war, zu zerkreuen. Die Nationalversammlung ließ barauf das angebliche
Berbrechen genau untersuchen, sand es völlig ungegründet, und
erklörte die Upschuld des Angeklagten öffentlich in der Sihung

teiten unter ben Stabtbeharben felbft, um fie aufs Reue ju ftoren.

Bleich in ben erften Lagen nach bem Bufammentritt ber Gemeinde Stellvertreter erhielt ber Maire Bailly Beranlaffungen berfelben Art jur Rlage über fie, als bie, welche ihn mit ber Bablerversammlung entzweit hatten. Iwei Biceprafibenten, beren Erneumung er felbst gewünscht, nannten fich gleich barauf Prafibenten, und glaubten nichtunter ihn, fonbern ihm gleich geftollt gu fein; ohne fein Bormiffen forberten bie Stellvertreter noch einen Abgeorbe neten von jebem Diftricte, jur Bermehrung ihrer Befammlung \*); felbst ben neuen Organisationsplan für bie Nationalgarbe legten fie fcon am 31ften Juli ben Dis ftricten jur Genehmigung bor, ohne bag Bailly barum wußte. Uberhaupt wurde, wie er verfichert, balb Alles ohne ibn beschloffen und ausgeführt \*\*); wahrend, nach feiner Meiming, bie auslibenbe Gewalt ber Gemeinbe, wofür er sich hielt, nicht nur alle Zügel ber Berwaltung in Sanben haben, sondern auch bei allen Werhandlungen

om 5ten September; boch wagte man nicht, ihn wieder in feine Stelle einzusehen, die neue Organisation hob sie auf. Builly Mémoires T. III. p. 29-35. Exposé des travaux p. 18-20. Monitour 1789. p. 153. 154. 220.

<sup>&</sup>quot;Mm Sten August wohnten biefe 60 neuen Beputirten ber erften. Sigung bei, Exposé des travaux p. 18. 288.

Derufung lediglich veranlaßt hatte, um mich selbst aller Gewalt zu berauben. Bailly Mémoires T. II. p. 386.

ber gefeigebenben Berfammlung, bier ber Stellvertreter, wenigstens zu Rathe gezogen werben muffe. lettern und vielen Diftricten traten ebonfalls gleich wieber bieselben Berhaltniffe und Streitigkeiten ein, welche fruber mischen biesen und ben Wahlern flatt gefimben hatten \*). Der wichtigfte Berwaltungspreig, bem auch Bailin bie meifte Sorgfalt wibmete, war bas fchwierige Beschaft, bie Stadt mit Getreibe gu verfeben; ein befonberer Ausfchuß, in welchem man mehrere Wathler ihrer Sachkenntniß wegen noch gelaffen batte, fant ihm unter ber Leitung bes Maire vor, und wenn es ben Benuchungen beffelben bisher gelungen war, ben Gintritt wirklichen Mangels abzumenben, fo gludte bieß boch bitere nur von Tag git Tage, was aber nach Bailly's Meinung, bem Bolle durchaus verborgen bleiben mußte. Deshalb hatte fich auch ber Gubfiftenzausschuß bis jest mit ber Gorge fur die Borrathe die Kenntniß berfelben allein vorbehalten \*\*). Dagegen glaubten bie Stellvertreter, alle Bugel ber Berwaltung mußten ohne Abeilung in ihren Sanben fein, . und geboten am 14ten Auguft bem Ausschuffe, ihnen uns

<sup>\*)</sup> Siehe über diese frühem Streitigkeiten Seite 144—146 bieses Bandes. Ferner über alles in diesem Absah dieher Ansessührte, Bailly Mémoires T. II. p. 882, 883, T. III. p. 72, 1. 2. T. II. p. 886, 887, 188, 189. T. III. p. 143. Exposé des travaux p. 14, 15. Ferrieres Mémoires T. I. p. 202, 203.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. III, p. 187, 82, T. II, p. 331, T. III, p. 81, 82, 98, Exposé des travaux p. 9,

geflumt und femerbin taglich ben Weftand bes vornathis gen Getreibes anzugeigen. Beilip und ber Mudfchuf leifleten Behorfam, allein in ber überzeugung, ein Bebeimnig. welches 180 Perfonen theliten, muffe balb bie gunge Stabt wiffen, und mit ber Reuntnig bes geringen Worrathe werbe fich augenbiidtich Wefergriff und Unwie allgemein Die Akhtigkeit ber Anficht erwied fich aus' ber Stelle. Dbgleich bas Brob ben euft am 7ten Muguft berabgefehten Preis behielt \*\*), und fo viel Mehl, alf bisber ausgereicht, täglich an bie Bader vertheilt ward. trat boch offenbaser Mangel ein, weil. Alles balb, befarent mit bem beumrubigenben Berftanbe ber Magagine, fich und gefännet mit Reodvorrath verfeben wollte. Man brangte und fibling fich vor ben Baderlaben, bie Umrubflifter bes mitten eifrigft bent gimfligen Umfanb, und fcon am 21ften August mußten bie Bader burd gabireiche Machen gegen Gewalthatigkeiten gefichert werben. 3war gelang dieg bei ber neuen zweifmäßigen Eineichtung ber bewaße neten Dacht, auf allen Puncten: allein bie Gabrung dauerte fort, und wurde mit folder Rraft und Richnheit, besonders vom Palais Royal aus, unterhalten und hober . angefacht, bağ man nicht zweifeln konnte, in allen Rube: ftorem fei hoffnung und Muth burch bie Beichen und

<sup>\*)</sup> Exposé des traveux p. 9. 24. Bailly Mémoires T. III. p. 81-88.

<sup>\*\*)</sup> Giebe ben Sten Band biefes Bertes Beite 226, bie gweite Anmertung.

eifen Folgen der Unteinigkeit zwifthen bem Stadtbehörben auß neue beledt morden. Diefe seiten babei ben ermund tunben Streit auf bas Lebhaftefte fort \*).

Buerft verfucte. Railly einen entfcheibenben Streich per Süssenung: seiner angefochtenen Mechte. Gin Ansschuß bir Stelloeitreten fatte am 12ten Auguft ben vorlaufigen Entwerf, gut Gineichtung, einer Manicipalität für bie hauptfatet vollendet; bie Ibeen bes Abvotaten Briffot be Barville, Mitglieb ber Commiffinn und ein beftiger Apublicaner, logen ihm hauptfachlich jum Grunde, wese fall auch ber Plan an fich keineswegs mit ben Anfichten Deilly's bon bene nothigen Wirkungsbreise eines Maire Mereinflimente. .. Inbeff Die Stellvertreter gingen fo lange fen mit der Prüfung bestelben zu. Werte, um, wie Bailly behamtet, ihre bermalige Gewalt beste langer zu erhalten, bis am 29ften August erft bie Bernthung über ben erften Itifel beendigt wer; hierauf grandete ber Maire ein Anianfichreiben an bie Diftricte, mus ihnen bie großen Nachtheile langener Zögerung barftellte, und fie beschwor; mgefaunt bie Beamten gu ernemen, welche nach bem miliusigen Entwurse, muter feinen Obemufficht fammtliche Bemaltungszweige feiten spliten, während ben Stellver betern ausschließlich bie Prufung bes Plans zu ber Dumichalität überlassen bleiben mochte. So forgfältig, wie

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. III. p. 110, 118, 119, 111, 114, 118. Exposé des travaux p. 182, 185, 29, 21, 23, 29, 59. Ferrieres Mémoires T. L. p. 262,

fraber feinen abniichen Erlaff gegen bie Babler, verbarg Beiffy auch biefes Schreiben und boffen Abfenbung vor ben Stellvertretern; bagegen fragte er ben Gubfiftenausfchuß barüber um Rath, welcher es billigte \*). Als es noch am 30ften August, bem Nage, an welchem es abging, wahrscheinlich zugleich mit Rachrichten von feiner Wirtung in ben Diffrictsversammlungen, jur Remntuis ber Stellvertreter fam, glaubten biefe fich genathigt, baffelbe Gefuch ben Diftricten votlegen ju muffen; boch brachten fie bie wichtige Anbering an, bag nicht blog bie Bermaltungsbeamten, fonbern auch zugleich bie allgemeine Berfammlung von 300, und baraus ber Berwaltungsrath von 60 Deputirten, nach ben Bestimmungen bes vorlaufigen Entwurfs gewählt werben und in Wirkfamteit treten mochten \*\*). Dieg vereitelte, wie Ballty felbft gefiebt, alle feine Abfichten; am 18ten September traten 300 26 geordnete ber Diftriete, barunter bie meiften Stellvertreter neu gemablt, gufammen; bie Debrgabt ber Bollmachten beauftragte fie nicht nur mit ber fernem Prufung bes Plans gu ber Municipalitat, fondern auch ber Bermals tung vorzusteben, und sie ungefannt nach bem vorläufigen Entwurfe neu einzurichten. Diernach, fagt Bailin, tief

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. H. p. 881. T. Ml. p. 187. 5. 6. 147. 140. 141. 142. 156. Exposé des travaux p. 228. 23., 80.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. III. p. 142, 144—146. Exposé des trazant p. 81—53, 29.

fich leicht vorandsebent, was ich gut enwarten hatte \*): Der erfie Schritt ber neuen allgemeinen Gameinbewerfamuntung war die Wahl bes Verwaltungsrathes aus ihrer Mitte; biefer ermannte einen Theil ber Beamten, Gehulfen , bes Maire genannt welche bie Werwaltungszweige leiten follten: Die ichrigen mabite bie Bemeindeversamming feibfig migleich bebielt fie fich bie Dberaufficht über alle Befigdfie porfeinnb verlangte viertelijdhrlich Benicht und Rechnungslogung 🤫). Ans Rache, wie Bailly meint, fire die Theiltrahme des Gubfiftenzausschuffes an dem letters mabnten Umlauffchreiben gegen bie Stellvertreter, hatten biefe, Ersteren Schon am Iften September Rechnung ab-Bailly gefteht, bag ber Ausschuß bei bem großen Drange ber Geschäfte oft unorbentlich, und guweilen gar nicht Buch geführt habe, was aber ber Gemehnbe hatte gleichgultig sein kommen, bar ber königliche Schatz allen Berinft an bem aufgetauften . Getreibe trug. Als indes bie verlangte Rechung nicht erfolgte, hoben Die Stellvertreter am 8ten September ben Gubfiftengausschuß auf, und ersetzten ihn burch eine Commission ant ihrer Mitte; bis Gemeinbeverfammlung, forberte bemnachft fo hartnadig, als ihre Worganger, auch noch von

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. III. p. 145, 146, 201, 197, Exposé des travaux p. 56, 46, 235,

<sup>\*\*)</sup> Exposé des travaux p. 79. 80. 56. 57. 146. Bailly Mémoires T. III. p. 201.

ber entlassenen Beharde die schwierige Rechtsetigung \*). Hiernach konnte sowohl Nothwehr, als der Wunsch, sich zu rächen, den Maire zu Unterklichung der Districte der wegen, denen der Gedanke bostantig meerträglich blied, dass Webeden, welche sie selbst, das sowwerzie Wolf, gewählt und eingesetzt, ihren Willen solltun beschränden dürsen. Die sortwährenden Streitigkeiten, wohlt hiefes dappette seindliche Verhältnis gegen die Gemeindeversungswirdlich Beranlassung gab, want Bally selbst einen unauslösser lichen Arieg \*\*): Das deuseibe sie bie Erhaltung bet Kuche im Allgemeinen höchst nachtheilig war, bedarf keiner Erwähnung; wichtige specialie Fälle seiner schädischen Wirfung ergaben sich erst in späterer Zeit.

In den Angen, deren Ereignisse bieber darzelegt worden sind, begann die Nationalversammlung auch das große Wert, welches sie als ihren vornehmsten Iweil des trachten sollet: sie animars die ersten Artikel einer nauen Genstitution. Am Eten August bestimmte ein Beschluß, dem Berfassungsweise die Erklätung der Wenschens und Kingerrachte vorzusehen \*\*\*). Unter allen Millionen Westweren der nauen Philosophie war unftwitig noch keiner

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. III, p. 156, 163, 187, 156, 157, 218, 210, 186, 187. Exposé des travaux p. 43-45.

<sup>\*\*)</sup> Exposé des travaux p. 106-106, 116, 146-148, 150, 152, 157, 158, 160-163, 172-178, Bailly Mémoires T. III, p. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 189.

gefunden toorben, ber nicht behauptet hatte, bas gange Echtgebande bernbe auf biefen unveräußerlichen, unveriliebaren und allgemeinen Rechten. Siemach ließ fich bennuthen, baf über bas Wefen und bie gleiche Anwendbarkeit bes. geoßen augemeinen Grundfieins feinenfalls verschiedene Weinungen ober Aweifel unter ben Phis bisphen bereichen banten; inbef gleich ber Anfang ber Babanblungen in ber nationalverfammlung, jur Befinnwery bes Inhales ber beschloffenen Erllaung, bewieß bas Gegentheil, Rachft bem erften, bereits bargelegten Entwurfe bes General Lafavette wurden noch gwanzig beschiebene Borfchlage eingereicht, und Mirabeau, Berichterflatter einer Commiffion, bie aus allen bas Wefte ju einem neuen Entrourfe vereinigen follte, erklitte bei Meneichung ber gebotenen Arbeit, auf einen fo alten und binfolligen Staatstorper tonnten bie allgameinen Grundfibe gar nicht angewendet werben, man maffe für ihn due besondere, mur bloß relativ zweckmäßige Erklärung ber Menfchenrechte machen +). Die Berfammlung legte . darauf ihrer Berathung nicht ben Worfdlag ber Commiffion, fonbern einen ber früher eingereichten Entwürfe jum Grunde, und stellte nach langen fürmischen Berhandlungen, bie fich bis jum 27ften August verzogen, 17 Artifel feft, beren Inhalt auch von bem gum Grunbe

<sup>\*)</sup> Lally Mémoires T. I. p. 97. Moniteur 1789. p. 170.

liegenden Borfcblage fast burchgangig abwich \*). naberten fich mehr bem erften Entwurfe Lafavette's, ließen aber bie wichtigen Puncte: merläsliche Erflärung und Sonberung ber brei Staatsgewalten und bas Recht bei Bolts, die Berfaffing, welche es fich felbft gegeben, beliebig anbern gut konnen, gang unerwähnt. Dagegen entbielten fie folgende Bufage: Gleiche Aufpruche aller Burger auf alle Chrenftellen und offentliche Amter. Berhaftung, Strafe eines Burgers, burfen nur in vorausbeftimmten gallen, ohne unnothige Strenge und nach gesetlichen Borschriften erfolgen. Meinungen, auch in Religionssachen, und bie Presse maren zwar frei, allein bie Berbreitung ber erftern burfe nicht bie öffentliche Drbnung ftoren, umb jeber Schriftsteller fei verantwortlich fur Alles, mas bas Gefet im voraus als Difbrauch ber Preffreibeit erkart habe. In gesethich erwiesener Roth ftebe ber Gefellschaft bas Recht ju, für allgemeine Beburfniffe bas Gigenthum einzelner Mitglieber gegen Entschäbigung gu verwenden. 3mar fei gur Erhaltung ber Denfchen: und Burgerrechte eine offentliche Gewalt erforberlich, allein feinenfalls gum befondern Rugen berer vorhanden, welchen Die Gefellschaft biefelbe anvertraue. Im Schlug ber 17 Artifel warb noch erklart, bag man fie nur als einen Theil ber Menschenrechte gu betrachten habe; bei ber fortgesetzten Arbeit an ber Constitution tonne fich noch Manches finden, mas bagu gebore: bieß follte ihnen indeß

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 177, 181, 182, 191.

erst nach Beehbigung bes Verfaffungswerkes zugefügt werben \*).

Einen Umriß der ersten Grundzüge des lettern hatte der Constitutionsausschuß schon am 27sten Buli der Verzsammlung: vorgelegt; der Erzbischof von Bordeaux, erster Berichterstatter, entwickelte dadei Gründe für und wider die bezeichnendste Sigenthümlichteit der englischen Versassstung — zwei Kammern des gesetzgebenden Körpers, — mit der Bemerkung, daß über diesen wichtigen Punct der Ausschuß: noch nicht einig sei \*\*). Um 28sten August brachte Mounier im Namen des letzten 6 Artikel, als die ersten der Constitution, zur Berathung, welche, wie er versicherte; noch aus einer Ardeit des Erzbischoss von Bordeaux (feit seiner Ernennung zum Minister nicht mehr Mitglied des Ausschusses); gezogen wären. Sie enthielten fast durchgangig einstimmige Vorschristen der Cablers \*\*\*):

<sup>\*)</sup> Monitum 1789. p. 188. 184. 186, 189. 191. 192, 193, Es würde unnüge Wiederholung gewesen sein, ben ganzen wer sentlichen Inhalt der 17 Artifel hier anzusühren; der Leser erhält denselben vollständig, wenn er, was eben dargelegt worden ist, mit dem früher berichteten Inhalt der Erklärung des General Lasungette zusammengestellt (f. Gelte 44—48 bieses... Bandes).

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 106-108, 111, 107. Lally Mémoires I. p. 97.

<sup>\*\*\*)</sup> Giebe in ber Bergleichungstabelle ber Cabiers Abschnitt I. Artitel 1. 2. 3. 4.

Frankreich ift eine Monarchie, allein bet Ronig tann mur Behorfam forbern, wenn er im Namen bes Befeges befiehlt; teine Barfcbrift gilt als Gefet, Die nicht von Abgeordneten bes Bolls gemacht, und vom Könige bestätigt worden ift; die Krone erbt im jegigen Regentenftamme, boch mit, Mussching bes weiblichen Geschlechts, nach bem Rechte ber Erfigeburt fort; in ber Band bes Monarchen allein ruht die ausübende Gewalt, die richterliche bleibt unabhängig und scharf bavon getrennt; unverlebuch und beilig ist bie Person bes Konigs, bagegen baben alle Mi= nifter und Beamte febe Ubertreiting, ber Gefebe ju verantworten, wer auch immer fie ihnen geboten baben michte \*). Fligte man zu biefen Grundgeseigen noch eine . Rammer ber Pairs und eine Kammer ber Gemeinen, welche bie Cahiers nicht vorschrieben, so war die englische Berfassung in allen ihren wesentlichen Theilen als eine geführt ju betrachten; ben Worfchlag jur Ginrichtung bes gesetgebenben Rorpers bearbeitete aber einer ber eifrigsten Conflitutionnellen, Graf Lally Lolenbal. Ein Unberer, Mourier, fagt: bie Dehrzahl im Berfaffungsausschusse wurde nach dem Abgange bes Erzbischofs von Borbeaur burd bie vier conftitutionnellen Mitglieber gebilbet, fonach ber ausgetretene Democrat nicht erfett, und Lally Tolenbal verfichert, fein Entwurf fei burch bie Debrzahl im Mus-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 195. Mounier Exposé I, p. 39. Ferrieres Mémoires T. I. p. 207. 208.

fcuffe genehmigt worden \*). Dieß erklart vielleicht bie Aufnahme bes Erzbischofs von Borbeaux in bas Dinifterium, wenn Reder nicht, wie bei feinem Charafter mohl auch bentbar ift, bloß feine gefahrlichen Begner, bie Des mocraten, baburch gunftiger für fich fimmen wollte. Lally legte ichon am 19ten Muguft in einer Rebe über bie Er-Marigen ber Menschenrechte seinen gangen Entwurf gur Ginrichtung bes gefetgebenben Rorpers vorlaufig bar: ein Senat von 200 Mitgliebern, biefe gemablt vom Ronige nach ben Borfchlagen ber Provinzialversammlungen, aus ben verbienteften Burgern aller Claffen, und ernannt auf Lebenszeit, trat in bie Berhaltniffe bes englischen Dberhauses; Die Kammer ber Gemeinen bilbeten 600 Stellvertreter bes Bolts, welche es felbft mabite. Jebe Rammer follte Gefege, welche bie anbere zuerft angenom= men, verwerfen tonnen, und ber Ronig felbft bie von beiben genehmigten Beschluffe. Diefes Berweigerunges recht nannte Lally Tolendal: Beto; es war in Beziehung auf ben Monarchen offenbar gleichbebeutenb mit bem Beflatigungsrechte (Sanction royale), was ihm die 6 ersten Conftitutions : Artitel beilegten \*\*). Der Rampf auf Tob und Leben, welcher fich jest zwischen ben Conftitutions nellen und ben Democraten erhob, ift nach bem erftern Musbrude gewöhnlich ber Beto : Streit genannt worben.

<sup>\*)</sup> Lally Mémoires I. p. 98, 134, Mounier Exposé I. p. 47. Mounier Appèl I. p. 277.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 177-181. 235.

Zuf ber Stelle, jest ober nie, mußten bie Demotraten bie Einführung ber englischen Berfaffung binbern, und bamit jugleich bie glanzenbfle Belobnung ibrer Gegner, welche Reder biefen burch bie 200 Stellen im Senat gemabren konnte \*). Es gab nur zwei Wege zur Erreidung bes boppeit wichtigen 3meds: fich bie Stimmenmehrheit in: ber Mationalverfammlung burch Borftellungen ober Schred ju verschaffen; bie Pepfon bes Monarchen ihren Gegnern zu migieben, und fie wo moglich in ihre Gewalt ju bringen. Inbef uber bie bis jest erft vorge: fcblagenen 6 Conflitutionsartifel zeigten felbft bie eifrigften Bopaliften entschieben gleiche Deinung mit ben Confitu--tionnellen \*\*), und ju gewaltsamer Wirkung bedurfte man einer bewaffneten Macht; von ber ber Democraten, bem unruhigen Pobel ber Sauptflabt, ließ fich aber jest, nech ber neuen Organisation ber Mationalgarbe weit wemaer erwarten, als fruber, obgleich bie lett entftanbene Gabrung in Folge bes Streites zwischen ben Stabtbeborben, teineswegs alle Spffnung finten ließ. Doch auch gegen biefe Aussicht erhoh fich noch ber nachtheilige Umftanb, bag bie Mehrheit, ber Gemeinde Stellvertreter ju Paris bie Constitutionnellen begunftigte \*\*\*), feener ber umbe-

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 216, 217,

<sup>\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 206. Mounier Exposé L. p. 48. Bailly Mémoires T. III. p. 149, 150. Moniteur 1789. p. 208, 210.

<sup>\*\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 206.

bingte Gifer bes Maire und bes Generaleommanbenton; feit fle ju Gewalt und Ansehen in ber Souptflabt gelangt waren, die außere Ruhe gu erhalten; in bem vorliegenben Falle konnte baber leicht übereinstimmenbe Wirfung ber fonft entzweiten Stabtbebebeben eintreten. Bei biefer Lage ber Dinge versuchten bie Democraten zuerft Unterhandlungen gu gittlicher Ginigung mit ihren Gegnern. eines Bufammentunft mehrerer Saupter bet Partei mit Monnier, welche ein eifriger Anhanger ber Freiheit, wie ibn letteren nennt, vermittelte, erboten fich jene einen Theit ber englischen Conflitution anzunehmen, wenn main andere Artikel nach ihrem Sinne abfaffen wolle. Mounier gab aber in teiner Sinficht nach, und ba er feine Belgerung auf einen verneuten Antrag am 29ften August gleich beffinnnt wieberholte, erklarten ihm bie eifrigsten Democraten unumwunden, es bleibe nun nichts übrig, als bas Bolt aufzuregen, wozu fie auch unverzüglich dreiten murben."). ::

Schon einige Tage zuvor waren Flugschriften gegen bast tonigliche. Weto zu Paris erschienen \*\*); bie Demos

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé I. p. 40-45. Ferrieres Mémoires T. I. p. 221. 222.

Mounier Expasé I. p. 39. Man hat behauptet, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß besonders die Kurze und Ber quemlichteit des Wortes Beto, verbupden mit der Rücksicht auf die Unbekanntschaft des gemeinen Haufens mit dem Ginne bessehen, Vieles beigetragen habe, diesen Punct zum ersten Gegenstande des Streites vor dem Vollt zu machen. Die

coaten behaupteten, es fei Unfinnt, bag ein einzeiner Dann, ber feine Geweit jum Bortheil bes Bolls und effein burch baffelbe erhalten habe, ben erflatten Willen eiler 25 Millionen Menfchen, worand es bestehe, ober bie Befcliffe ihrer Stellvertreter follte entfriften tonnen. so ungereinter Gat begunflige bie Aprannei, vernichte Die Freibeit fir immer; unmöglich tonnten baber bie Borfdriften ber Cabiers bier binben, nachbem man fchon in fo vielen gallen jum Boble bes Bolfes bebon abgegangen fei, mas auch jebergeit burch bie Wreffen aus ben Provinzen an bie Nationalversammlung genehmigt worden mare \*). Die Freiheitsreduer im Palais Royal hatten ebenfalls ichon baufig in biefem Ginne gesprochen. 30ften Juli, wieber ein Sonntag, verboppelten fie ihren Effer und bemühten fich vorzäglich, ju überzeugen, bag ein formliches Bunbnis zwischen ben Ariftveraten und vielen treulofen, vom Sofe erlauften, Bolfebeputirten gier-Bernichtung ber Freiheit geschloffen worben fei; 'umwiberleglich bewiesen werbe bieß burch bie übereinstimmenbe Meinung ber Conftitutionnellen \*\*) und ber alten An-

Aufwiegler hatten bem fremben Ausbrucke von ber roben Menge jebe Auslegung gegeben, wenn auch noch so unrichtig und feltsam, welche nur irgend ihre Iwecke förbern konnte.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 202, 208, 223, 216, 209, 200, Bailly Mémoires T. III, p. 148, Mounier Exposé I. p. 86.

<sup>\*\*)</sup> Mounier wundert fich (Exposé L. p. 20. 21) über bes Bolfes große Inconsequent, welches feinen Freiheitseifer gu

hanger bespotischer Gewalt über bas Beto, welches in bes Monarchen Sand bas fraftigste Mittel gur Gereichung

Anfang bes Jahres aligemein vergottert habe, mahrend er jest von ber gabireichen Democratenpartei verabichent und verdammt worben fei. Inbef nach ben Grunbfagen bet Bebre beurtheilt, weicher er felbft bulbigte, bewies biefe Anberung teineswegs Juconfequeng. Er wollte und predigte gu Anfang bes Jahres in tibereinstimmung mit ben Democraten: Preiheit, Gelbftherrichaft bes Boils, und ber gemeinschaftliche 3med murbe erreichtg jest tam es barauf an, bas errungene But burch zwecknaßige Gefete gu fichern; bie, welche Mounier varfchlug, fchienen ben Democraten nicht bagu geeignet; warum follten ffe feinen Brethum nicht verbammen und felbft zu beftrafen fichen, wenn nach ihrer überzeugung ber bochfte 3weck, has Bobl bes Bolles, letteres erforberte ? Die Stimme ber Debrgabt ber Rotion hatte zwischen ben Parteien entscheiben masfen; - was, wie wir gleich seben werben, bie Democraten auch verlangten, - ba aber mehr Arme und Bunfchenbe, als Reiche und Befriedigte in jedem Lande find, und erftere bie Grundfage ber Democraten offenbar weit vortheilhafter für fich. Anden mußten, ale bie ber Conftitutionnellen, fo wurde biefe Entideibung, bolte man fie ftreng nach ber neuen Gleichheitslebre ein, nicht nur bocht wahrscheinlich zum Rachtheile Mouvier's und feiner Freunde ausgefallen fein, fonbern auch, fobald Alles recht ift, was die Mehrzahl des Bolls beschließt, teinenfalls unrechtmäßiger Beife bie ftrengfte Beftrafung ihres gefahrlichen Jerthums zur Folge gehabt haben. Gelbft die Buge : ertaufte Areulofigfeit begrande bie Borfclage ber Conftitutionnellen , ließ fich nach bem Grundfage: bas Gemeinwohl, bas Bohl ber Debryahl ift bas bochfte Gefes, fo leicht ents

ihres verbrecherifthen Gemeinzwed's werben follte. bas Leben ber ereuen Bertheibiger bes Bolfs an Berfailles werbe bebroht; fie und bie gefährbete Freiheit maren nur burch schleunigste Unterflühung mit gewaffneter Sanb gu retten; auf ber Stelle muffe bas Bolt nach . Verfailles eilen, seine Freunde schutzen, die treulofen Abs geordneten aus ber Nationalversammlung entfernen und ftrafen, wor Allem aber ben Konig und ben Dauphin mit fich nach Paris zu bringen fuchen, bamit er ben gefahr: lichen Ranten ber Ronigin, bie ihn felbft gur Blucht aus bem Reiche verleiten konnten, entzogen werbe. Befonbers auf biefe Beit bezieht fich bie fcon fruber ermabnte Berficherung bes Philosophen Mounier, bag man ben Muth ber Königin gefürchtet, und beshalb vorzugsweise ben Pobel zu ihrem Berberben aufzureizen gesucht habe; Camille Des = Moulins, wieber einer ber heftigften Rebner im Palais Royal, forberte bas Bolt bringend auf, von bem Konige zu verlangen, baß er bie Monarchin in bie Abtei St. Cyr einfperren laffen moge \*).

schuldigen, als frühere abnliche Mittel ber vereinten Philosophen gegen ben Hof. Inconsequent waren eigentlich jest nur bie Constitutionnellen, welche sich beständig über Unrechtnäsigkeit berselben Maßregeln beschwerten, durch die vor Aurzem mit ihrer Hülfe die Gewalt des Monarchen zortrümmert worden war, und welche die Democraten, vermöge der veränderten Lage der Dinge, jest gegen sie anwenden konnten. Lestere ermangelten auch nicht, ihnen häusig diesen Vorwurf zu machen.

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T, I. p. 222, 223, Moniteur

Der Erselg aller Klemabungen ber Aufwiegker ware sie ben Augenblick von sehr geringer Webentungs erst. Abchds gegen 10 Uhr solgten ingeschie 1500 Wenschen whewassnet dem Marquis von St. Hufuge, einem eise igen Unruhestister, um sich mie ihm als Gesandischafts der Partsen Patrioten nach Bersoilles zu begeben; und dort zur drohen, daß 15,000 bewassuste Männer spigen warben, wenn man nicht auf der Stelle allen Forderungen. der Freiheitsfreunde genügte. Die Sasantte war indest zeitig genug von den Bewegungen um Patais Rayal benachen wichtigt worden, unt starte Wachen in den Straßen, durch welche die zahlreiche Gesandischaft ziehen muste, ausstählichen zu können; desse hielten den Haisen whne Mühr ausstählichen den Haufen whne Mühr ausstählichen den Kacht, au der Spiese interstore

<sup>1789.</sup> p. 209. 200. Mounier Esposé II. 5. I. 43a
44. 48. Procéd. du Chat. II. p. 187. Exposé des travanz p. 53. Bailly Mémoires T. III. p. 149. Covrespond. d'un habit. de Paris p. 145. Mounier Appel I. p. 65. 66. Les forfaits du 6. Octobre, Paris
1790. 2 Volumes T. I. p. 8.

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. H. p. 150. 155, 154. Curresp., dun habit, de Paris p. 146. Rroefd, du Chat, H. p., 187. Moniteur 1789, p. 209. Berrieres Mémoires T. I. p. 228. Weber Mémoires T. I. p. 414, 415.

<sup>\*\*)</sup> Exposé des travaux p. 88. 84. Bailly Mémoires T. III. p. 152. Moniteur 1789. p. 209. Ferrières Mémoires T. I. p. 228. Bertrand Histoire T. II. p. 150.

miger :Abgeorbneten anf bas Blathhand, und verlangte von ben Stellvertretern Erlaubnif gur Ausführung bes eben vereitelten Juget; fie, fo wie Bailly, ertideten aber, jebe besathende Bolleverfammlung, die nicht formtich von ben Diffricten berufen worben fei, fir ungefestich, beshalb auch nicht einenal ermächtigt, als Corporation Beschliffe 34 faffen und Abgeordnete zu fenden. Diefelbe Antwort erhigiten mehrere anbere Deputationen ans bem Palais Rional, welche am folgenden Rage bie Stellvertreter auffoeberten, ungefammt Die Diffricte gu verfammeln, bamit ber Abeil bes fouverninen Bolls, welcher Paris bewehne, felbit entscheiben moge, ob bem Konige bas Beto guzuges fieben fei ? ob nicht bie Rationalversammiung ebre Berhanblungen aber biefen wichtigen Punct fo lange einftellen muffe, bis mas bie gange Ration auf gleiche Weife werbe befragt haben ? ob endlich bie bisherigen Deputirten ber Hauptfladt in ber Rationalverfammitung (barunter maren, wie bekannt, Die Baupter ber Conftitutionnelten, gally Tolenbal und Clermont Tonnere) noch bas Bertrauen ber Birger befagen, ober ob man fie jurudrufen' andere ernennen, und biefe mit neuen Bollmachten verfeben wolle \*)? Die erfen Cabiers ber Stabt Paris verlangten namlich, wie bie meiften bes Beichs, tonigliche Beftatigung für alle Gefete. Bene fefte Antwort ber Stellvertreter murbe

<sup>\*).</sup> Ferriares Mémoires T. I. p. 225, 224, 226-230.

Monitour 1789. p. 209. Bailly Mémoires T. III. p. 152-155, 159. Exposé des travaux p. 84-38.

birch zahlreiche Ahtheitungen Nationalgarde im bas Pasi lais Rogal unterflüht, welche die unruhige Bewogung, die fich moch am .- 34 ften . August und 1/ften Geptember bavin jeigte, burchaus auf feinen Umfang befdrantten; Laufe bes letten Tages verschwand auch biefe ganzlich, als ein Detret ber Stellvertreter ungefehliche Berfammimgen zu Berathung und Anfruhr im Patais Monal fireng! vabot, und ben Generalcommandanten beauftragte, fie burd Sewalt ber Woffen gu gerftreuen, auch jeben Unenhoftified und ber Giebelle berhafter und zur Bestrafungen ble gewebnichen Berichte abliefern gu laffen. gehah auch fögleich mit St. huruge und noch einigen Urbebern bes lehten Dumuits, ohne bag fie ober bas' Boll gewagt hatten, fich fu miberfeben; babei fchienen die befolbeten, wie die Burgertruppen fortmabrend gu jebem Dienfte bereit "), if baf bie Stadtbeberben biefesmalallem Anscheine nach mit Recht ber Rationalversammiung

<sup>\*)</sup> Rur Bailly erwährt (Mémoires T. III. p. 159), indem er .

die Maßregeln berichtet, welche er und Lafapetts gegen den Auftrand nahmen, daß man dadei doch sehr gesürchtet habe,

Gewalt der Wassen auch in der Ahat anzuwenden. Weber der Zusammenhang, noch die Stelle setost, läßt unterscheiden, ob man für diesen Kall des Sehorsams der Aruppen nicht geswiß zu sein glaudte, oder od unter jener Befürchtung vielleicht Widerwille det Stadtbehörden verstanden ist, das Bolt, den Pobel, welcher die Freiheit erobert hatte, durch die Beschüßer der Freiheit zu vernichten. Lestere Idee zeigte sich wenigstens die dahin und auch noch serner bei jeder ähnlichen Gelegenheit.

berichteten, die Muße fei vollkaumen wieber hergesiell, und bei ben getroffenen Mafinegein zunächst leine nehr Sthumg bentbar, welche ber Freiheit dei den Bernthungen zu Berfailles Cintrag thun tonnte ").

Diesen nachtheligen Exsolg- bes Benfinds, wirtlichen Ausstand zu erregen, schiemen die Democraten burch ungewöhnliche Ausschiet in den ausschweisendsten Devhangen verbengen oder ausweisegen zu wollen. Eine sormliche Gesandtschaft an Lally Tolendal aus dem Palais Royals anonyme Briefe, bisentliche Druckschiften; deobten jahre constitutionnellen Deputirten mit Entsetzung, mit der fürckterlichsen Volldsache, mit Gift, Dolch, dem Errick zun Laterneupsahl auf dem Greve-Platz zu Paris; mit Restwingen des Meiches wird. Gin Beschliffer in allen Preistungen des Meiches wird. Gin Beschliff der Stähte Rennes und Dinan in der Breitagne, welchen wie Lally Talendel zu verstehen gibt, zu Verfalles penfastet und in Rennes

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. III. p. 159—163. 164. Monitour 1789. p. 209. 204. Exposé des travaux p. 37—39. Rertrand Histoire T. II. p. 252—254. Mounier Appel I. p. 67. Rivarel Tableau p. 216. Mounier Exposé II. 1. I. 52.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 200, 209. 210. Ferrieres Mémoires T. I. p. 224. 225. Bertrand Histoire T. II. p. 148-150. Bailly Mémoires T. III. p. 149. 164. Lally Mémoires I. p. 129-131. Maunier Exposé I. p. 47, 44, 48, 49. Weber Mémoires T. I. p. 415.

blog unterzeichnet worben fein foul \*), ertlatte alle Ber-Geibiger bes foniguichen Beto fur Bereither bes Baters lantes. Bretagner Mitglieder beir Rationalversammlung überreichten ihr biefen Ettaf \*\*). .. Schon feit einiger Beit bedienten fich bie Democraten nicht bhie Bortheil- bes aken Mittels der vereinten Philasophen gegen Abel und Seiflichteit mabrent bes Streite über bie Unterfuchung ber Bollmachtens fie ließen gleich in jeber Sigung namentliche Liften der gegen fie flimmenben Deputirten auf: ften, und vertheilten folehe auf ber Stelle unter bas Bolt \*\*\*). Wer nin die eben erwähnten Drohungen fatch= tete, magte utcht leicht, befonbere nicht bei namentlichem Aufrufe, gegen. Die Democraten zu ffinimeng beshalb vermarfen biefe duch feberzeit bie zweite gebrauchliche Art, Stimmen abzugubene auffleben und figen-bleiben, mobei ber Furchtfame eber hoffen burfte, ben Musbrud feinet Reinung ben-forfchenben Augen auf ben Buschauterbubnen pu verbergen \*\*\*\* Daß abeigens Gingelne, felbit git de Beit, als bas Gange ber Nationalverfammlung bine reichend gestichert schien, nicht gang wit Unrecht für Leib

<sup>\*)</sup> Der Marquis von Ferrieres, ebenfalls Mitglied ber Rationals versammlung, behauptet dies mit Bestimmtheit. (Memvires T. J. p. 230.)

<sup>\*\*)</sup> Mounier Exposé I. p. 55. Leally Memoires I. p. 128. Monitour 1789, p. 226, 227.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe ben Mem Banb biefes Bertes &. 324. 825.

<sup>· \*\*\*\*)</sup> Lally Mémoires I, p. 121, 148, 141,

und Leben fürchteten, beweift Mounier, indem er ernigt, haff gerabe bangale vier mit Piftolen bewaffnete Danum an bie Bohnung sines Beitungsfchreibens feiner Partei gedrungen waren, drobend, ihn unausbieiblich mit, bem Tobe gu beftrofen, menn er je wogen murbe, ginflige Ausenmgen über eine ber letten Schriften Menmier's in fein Blatt aufzunehmen. Bu einer anbern Schrift biefes Bauptes ber Conflicutionnellen fand fich fein Druder gu Paris, aus Surcht vor ben Rache bes Molle 1). Man beginigte fich übrigens nicht, allein bie Deuntigten in Furcht gir feben, auch die Diniffer erhielten taglich Drohungen allgemeinen Auffanbes, bes fchrecklichften Batgerfriege, mit befonders, bag big Person bes Manarchen gefährbet, um mentlich er unbebingt ihrer Gewalt entgogen, nach Ponis geführt werben murbe, wage bie Rationalverfamming bem Könige gegen ben Willen ber Nation bas Beto me gugefteben \*\*). Gin Berfuch ber Conflitutionnellen, febon am Biften August bie Berfammtung, zu ernften Magregeln gegen die führen Schritte ihrer Teinbe ju bewegen miftlang, indem man guf die Radnicht, bag bie Rube in ber hauptstabt wieber hergestellt fei, bie Berathung ausfette \*\*\*), und wurde barauf nicht wieberholt.

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé I. p. 56, 37, 52,

<sup>\*\*)</sup> Mounier Exposé I. p. 52, 50, Lally Mémoires I. p. 141, 142, Ferrieres Mémoires T. I. p. 250. Moniteur 1789, p. 229, Procéd. du Chat. III. p. 71. Mounier Appel I. p. 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Mounier Exposé I. p. 45. 46. Regrieses Mé-

So lebhaft vie Democraten; besonders die Feinde de Königthums, überhaupt vie Republikaner unter ihnen, auch wünschen nuchten, die Beschlüsse des gestgebenderr Körpers von jeder Einschränkung dunch ein königliches Beto zu besreien, so mochte doch der genzen Partei, nach dem ungünstigen Kusgange des letzten Versuchs zum Instlande in Paris, die vollständige Erreichung jener Absicht nicht mehr möglich erscheinen. Kur Sieves sprach sicht nicht mehr möglich erscheinen. Kur Sieves sprach sicht von allen Democraten, sür das unbedingte königs liche Verweigerungsreicht, das absolute Veto; die Ubrigen schlugen dagegen einen Mittelweg ein, den man gleich zu. Aufung der Verhandlungen in Vorschlag gebracht hatte \*).

moires T. I. p. 225-227. Lully Memoires L. p. 131, 132. Bertrand Histoire T. H. p. 150, 151, Moniteur 1789, p. 200, 210.

<sup>1789.</sup> p. 223. 202 — 204. 199. Mirabeau hatte schon am 15ten Juni in einer Rebe die Phrase hingeworsent er wolle lieber zu Constantinopel, als in Frankreich leben, erhiette der Tonig das Verweigerungsrecht nicht; für die Beibehaltung der Konarchie schien er jederzeit gestimmt, und wollte er, wie so häusig behauptet wird, den Perzog von Orleans auf den Ahron erheben, so gab die große Ausnahme, das die neue Constitution dem Beto nicht unterworsen sein sollte, hinreichende Possnung, irnen Iweck erfüllt zu sehen, noch ehe das Verweigerungsrecht zu einem Hindernisse benust werden konnte. Mirabeau durste sich sonach consequent zeigen, ohne allen Nachtheil für die sihm deigemessene Hauptabsicht. Wit seiner Partei mochte er sich über

Der Monarch sollte namich bloß ein abssehendes Berweigerungsrecht (vertersuspensif) erhalten, wonach er die Aussührung eines Gesehes nur dis zur Sitzungszeit der nachsten Nationalversammlung verhindern konnte; die neu beaustragten Abgeordneten entschieden dann im Namen des souveroinen Bolls zwischen ihren Worgangern und dem Monarchen. Ubrigens wollte man auch dieses Recht sur sur sur Gesehe zugestehen, welche nicht zu der neuen Gonstitution gehörten, bettere sollte, selbst nach dem Entwurfe des Constitutionsäusschusses und Mounier's Reiauung, der königlichen Bestätigung nicht bedürsen; höchsten Vrüsung und Borstellungen gegen einzelne Theise möchten dem Monarchen gestattet sein\*). Wahrscheinlich fürchteten

die anscheinende Untreue geeinigt haben, benn sie blieb sortwahrend im besten Vernehmen mit ihm, suchte selbst den Enschussenus des Bolks sür seine Verson zu erhöhen, und de hauptete zulezt mit unbegreislicher Kecheit össentlich, es sei grobe Verläumdung, ersunden von den Aristocraten, daß Wische Verläumdung, ersunden von den Aristocraten, daß Wische und bas absolute Beto gestimmt habe. Er blieb hinswieder, mit Ausnahme dieses einzigen Punctes, sortwährend der thätigste Besörderer aller Wahregeln und Borschläge der Democraten. Monitour 1789. p. 88. 181. 227, 228, 202–204. 209. Bortrand Histoire T. II. p. 160. Mounier Exposé I. p. 49. Ferriores Mémoires T. I. p. 222. Lally Mémoires I. p. 152. Bailly Mémoires T. II. p. 148. Rivarol Tableau p. 217.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 199, 202, 201, 228. Mounier Exposé I. p. 54, 60.

jest bie Conflitutionnellen, fo wie zu Anfang bes Reichstages ber Abel in abnlicher Lage, jebe Moglichkeit, baß ble Conflitution vereitelt, bie königliche Gewalt in ihrer frabern Ausbehnung wieber hergeftellt werben tonnte, bod noch mehr als die feindfeligen Absichten ihrer philosophis fchen Gegner \*). Bur biefe ergab fich ju gleicher Beit 10ch ein unerwartet gunftiger Umftanb \*\*). Die Tochter Reder's, Frau von Stast, eifrigfte Berehrerin ber englis fen Conflitution, verfichert: ber Fehler, gegen bie Gins führung bes Genats ju tompfen, fei um fo großer gewefen, ba es tein anberes Mittel gegeben habe, ben febr sablreichen niebern Abel Frankreichs in Bergeffenheit gut bringen, als ein Dberhaus folcher Art \*\*\*). Absicht porhanden, oder fürchtete fie boch ber Abel? \*\*\*\*\*) fürchtete er zugleich, wie andere Beitgenoffen behaupten. bie neue Pairwurbe mochte nicht nur an Personen aller Stanbe, fonbern unter ben Abeligen vorzugsweise an bie Mitglieber jener noch febr verhaften Minoritat, welche

<sup>9</sup> Siebe ben 2ten Band biefes Wertes &. 285. 286.

<sup>\*\*)</sup> Der erfte: bie eben wieber bewiefene Furcht ber Philosophens parteien, bem Monarchen, selbst wenn sie ihm Gewalt zu ihrem Bortheil verschaffen wollten, nicht zu viel einzuräumen, ist bes kändig eine hauptursache aller Siege ber unbebingten Gegner Buiglicher Macht gewesen. Dalbe Maßregein mußten unause bleibliche Bolgen jenes halben Wollens sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Madame de Staël Gonzidérations I. p. 318.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 214.

freiwillig gu ben Gemeinen ibertrat, vergeben werben? \*) Bewiß ift, bag ber größte Theil biefes Stanbes großen Biberwillen gegen ben Genat zeigte \*\*). - Dabei ift wicht unwahtschilich, bag. auch bie Democraten biefet traftige und glanzende Mittel jur Befestigung ber Dacht, und jugleich gur Belohnung ihrer geinbe, als ben ver derblichften Theil ber englischen Berfaffung fibr ihr Ihr In tereffe Betrachteten; und von felbft ergabt fich bie große Bichtigkeit bes erfien Gleges bei ber Enticheibung butch Stimmenmehrheit, bie ben Demberaten allein fur bieft Frage, bermoge ber Gefinnungen bes Abels pigefichet fcbien. Gifrigft bemuhten fie fich, gleich ju Unfange bet Berhandlungen, bie von bem Conftitutionsandiouffe at genommene Folgereihe ber Berathung abzuanbern. 36 Borfchlag fette eine Frage an bie Spite, beren Entiche bung teinem Zweifel unterworfen war; faft alle Mitglieber ber Rationalversammlung wullfchien bie fogenannte Der maneng berfelben', bag nantlich fammtliche Deputiete beftanbig gewählt vorhanden, und berechtigt fein mochten, fich in vorbeftimmtem Zeitraume, auch ohne bag ber Ronig fie berief, zu bereinigen und ben gefetgebenben Rorper ju bilben. Db biefer aus einer ober aus zwei Rammern be-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 221. Perrieres Memoires T. I. p. 219. Die meisten Mitglieber jener Minorität warm Freunde Recker's.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 221. 217. 218. Lally Mémoires I. p. 185. Ferrieres Mémoires T. I. p. 219.

fichen winde; follte bie zweite Frage fein. Die britte das Beto bes Konigs, ob absolut, ob aussegenb? ob auch fur bie Conftitution ober nur für bie Befete gultig. bie nicht bagu gehörten? Rach erfolgter Entscheibung biefer Fragen follte ber Reft ber vorgefchlagenen 6 erften Conflitutions-Artifel jur Berathung kommen \*). Obgleich biefer bie Erunbbestimmungen ber monarchischen Regies ungeform enthielt, fo erschien er boch für ben Augenblick wa weit geringerer Wichtigkeit, als erstere, ba, wie verschert wirb, felbft bie eifrigsten Republicaner noch nicht die nothige Macht zu haben glaubten, schon jest gangliche Benichtung bes taufenbjährigen Gebäubes ber Monarchie m verlangen; gunftige Entscheibung ber brei erften Fragen war bagegen offenbar auch zur Erreichung biefes swedes ein hochst wichtiger erster Schritt. Die eben besichtete Borbereitungsmaßregel in der Nationalversamm= img für fein Gelingen wurde burchgefeht; man nahm bie Reihefolge ber Berathung an, wie bie Democraten fie bergefchlagen hatten \*\*).

i. Indest, wie häufig-geschieht, der Sieg war zusett weiger Folge eigner Bemühung, als der Zaghastigkeit wird des Wankelmuths unter den Gegnern. Neder erlag, wie vor der königlichen Sitzung um 23sten Juni, auch

Moniteur 1789, p. 198, 202, 211, 250, Ferrieres Mémoires T. I. p. 212, 209.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789, p. 225. Mounier Exposé I. p. 51. Lally Mémoires I. p. 187.

berichteten, die Rube fei vollkommen wieder bergeftell, und bei den getroffenen Maßregeln zunächst keine nebe Störung benkbar, welche der Freihelt bei ben Berathungen zu Verfailles Eintrag thun könnte \*):

Diesen nachtheiligen Exsolg des Berfuchs, wirkischet Aufftand zu erregen, schienen die Democraten durch in gewöhnliche Alchnheit in den ausschweisendsten Druhungen verdenzen oder aufwiegen zu wollen. Eine sormische Gesandtschaft an Lally Tolendal aus dem Palais Royals anomyme Briefe, öffentliche Druckschriften; drohten sollme constitutionnesten Deputirten mit Entsehung, mit der fürckterlichsten Bollskache, mit Gift, Dolch, dem Strick und Laternempfahl auf dem Greve-Plate zu Paris; mit Berdrenung ihrer Schöffer und Landhauser in allen Pusitingen des Weichste \*\*). Ein Weschuss der Städte Renned vinden des Weiches \*\*). Ein Weschus der Städte Renned und Dinan in der Breitagne, welchen, wie Lally Ausenveit und Dinan in der Breitagne, welchen, wie Lally Ausenveit zu versiehen gibt, zu Verfailles perfaste, und in Rennes

<sup>\*)</sup> Builly Mémoires T. III. p. 159-163, 164. Monitour 1789, p. 209, 204. Exposé des travaux p. 37-39. Beztrand Histoire T. II. p. 252-254. Mounier Appel L. p. 67. Rivarel Tableau p. 216. Mounier Exposé II. 1. I. 52.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 200, 209. 210. Ferrieres Mémoires T. I. p. 224. 225. Bertrand Histoire T. II. p. 148-150. Bailly Mémoires T. III. p. 149. 164. Lally Mémoires I. p. 129-181. Maunier Exposé I. p. 47, 44. 48. 49. Weber Mémoires T. I. p. 415.

blog unterzeichnet worden fein foll \*), erklaute alle Ber-Mitbiger bes toniglichen Beto fur Bereither bes Daterlanbes. Bretagner Ditglieber ber Rationalberfammlung aberreichten ihr biefen Etlaß \*\*). - Schon feit einiger Beit bedienten fich bie Democraten nicht bhne Bortheil- bes alten Mittels ber vereinten Philosophen gegen Abel und Seiflüchkeit wahrend bes Streits über bie Untersuchung ber Bollmachteng fie ließen gleich in jeber Sigung namontliche Liften ber gegen fie ftimmenben Deputirten auffeten, und vertheilten foliche auf ber Stelle unter bas Boll \*\*\*). Wer nun die eben erwähnten Drohungen fürch= tete, wagte nicht leicht, befonbere nicht bei namentlichen Aufrufe, gegen die Democraten zu fkinimeng beshalb vorwarfen biese and Jeberzeit bie zweite geboluchliche Art, Stimmen abzugabens auffteben und figen-bleiben, wobei bie Furchtfame eber hoffen burfte, ben Musbrud feinet Reinung ben-freschen Augen auf ben Buschauerbubnen gu verbergen \*\*\*\*) ..... Daß ubeigens Gingelne, felbit git ber Beit, als bas Gange ber Nationalverfammlung binreichend gefichert schien, nicht gang unt Unrecht für Leib

<sup>\*)</sup> Der Marquis von Ferrieres, ebenfalls Mitglieb ber Rationals versammlung, behauptet bieh mit Bestimmtheit. (Memvires T.J. p. 230.)

<sup>\*\*)</sup> Mounier Exposé I. p. 55. Leally Memoires I. p. 128. Monitour 1789. p. 225, 227.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe ben Lien Band biefes Wertes G. 524. 825.

per) Lally Mémoires L. p. 121, 148, 141.

und Leben fürchteten, beweift Mounier, inbem er erzählt, baff gerabe bamals vier mit Diftolen bewaffnete Danner an die Wohnung, eines Beitungsschrefbers feiner Partet gedrungen waren, brotent, ihn unausbleibfich mit bem Tebe zu bestrafen, wenn er je wagen mirthe, gûnstige Außenup gen über eine, ber letten Schriften Menmier's in fein Blatt aufzunehmen. Bu einer anbern Schrift bieles Dauptes ber Conflitutionnellen fand fich fein Druder ju Paris, aus Furcht por ben Rache bes Rolls \*). Man begrücke fich übrigens nicht, allein bie Depatirten in Furche gir feben, auch bie Diniffer erhielten täglich Drohungen allgemeinen Auffanbes, bes febrecklichften Bhrgerkriegs, wid befonbere, bag big Perfon bes Manarchen gefahrbet, nu mentlich er unbebingt ihrer Gewalt entzogen, nach Paris geführt werben marbe, wage die Rationalverfaumiung bam Ronige gegen ben Billen ber Ration bas Beto us augestehen \*\*). Gin Berfuch ber Conflitutionnellen, fcon am 31ften Auguft bie Berfanmtlung, gu ernften Rafe regeln gegen bie kubren Schritte ihrer Teinde gu bemegen miftlang, indem man auf die Radnicht, daß bie Rube in ber Samptftabt wieber bergeftellt fei, bie Berathung ausfette \*\*\*), und wurde barauf nicht wieberholt.

<sup>\*)</sup> Mounier Expose I, p. 56, 57, 52,

<sup>\*\*)</sup> Monnier Exposé I. p. 52, 50. Lally Mémoires

I. p. 141. 142. Ferrieres Mémoires T. f. p. 250.

Moniteur 1789. p. 229. Procéd. du Chat. III. p. 71.

Mounier Appel I. p. 67.

<sup>\*\*\*).</sup> Mounier Esposé I. p. 45, 46. Rexrieses Mé-

So ledhaft vie Democraten; besorders die Fonde des Königthums, überhaupt die Republikaner unter ihnen, auch wünschen mußten, die Beschickse des gesetzgebenden Körpers von jeder Einschränkung dusch ein königliches Beto zu besreien, so mochte doch der genzen Partei, nach dem unglinstigen Ausgange des letzten Versuchs zum Austlande in Paris, die vollständige Erreichung jener Absicht nicht mehr möglich erscheinen. Nur Sieves sprach hater noch sür dieselbe, und sonderbarerweise Mirabaan allein von allen Democraten, sür das unbedingte königsliche Verweigerungsreicht, das absolute Veto; die übrigen siche Verweigerungsreicht, das absolute Veto; die übrigen schlugen bagegen einen Mittelweg ein, den man gleich zu Ansang der Verhandlungen in Vorschlag gebracht hatte \*).

moires T. I. p. 225—227. Lally Mémoires L p. 131. 132. Bertrand Histoire T. H. p. 150, 151. Moniteur 1789. p. 200, 210.

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. I. p. 220. 221. Monitour 1789. p. 223. 202—204. 199. Mirabeau hatte schen am 15ten Juni in einer Rebe die Phrase hingeworsent er wolle lieber zu Constantinopel, als in Frankreich leben, erhieste der Rönig das Verweigerungsrecht nicht; für die Beibehaltung der Monarchie schien er jederzeit gestimmt, und wollte er, wie so häusig dehauptet wird, den Perzog von Orleans auf den Ahron erheben, so gab die große Ausnahme, daß die neue Constitution dem Vero nicht unterworsen sein sollte, hinreichende Hossung, jenen Iweck erfüllt zu sehen, noch ehe das Verweigerungsrecht zu einem hindernisse denunt werden konnte. Mirabeau durste sich sonsch consequent zeigen, ohne allen Nachtbeil für die sihm beigemessene Lauptabsicht. Mit seiner Partei mochte er sich über

Der Monarch sollte namich bloß ein absschendes Bermeigerungsrecht (verteinuspensif) erhalten, wonach er die Anssührung eines Gesehes nur dis zur Sigungszeit der nachsten Nationalversammlung verhindern konnte; die neu beauftragten Abgeordneten entschieden dann im Namen des souweroinen Wolfs zwischen ihren Worgangern und dem Monarchen. Übrigens wollte man auch dieses Acht zur für Gesehe zugestehen, welche nicht zu der neuen Constitution gehörten, bestere sollte, seibst nach dem Entwurse des Constitutionsausschusses und Moumier's Reisung, der königlichen Bestätigung nicht dedursen; döchsten Prüsung und Vorneren Gegen einzelne Sheife möchten dem Monarchen gestattet sein\*). Wahrscheinlich sürchteten dem Monarchen gestattet sein\*). Wahrscheinlich sürchteten

Die anscheinende Untreue geeinigt haben, benn, sie blieb sorts während im besten Vernehmen mit ihm, suchte selbst den Ensthuliasmus des Bolks für seine Person zu erhöhen, und de hauptste gulegt mit unbegreisticher Keckheit össentlich, es sei grobe Verläumdung, ersunden von den Aristocraten, das Aisradeau für das absolute Beto gestimmt habe. Er blieb hinwieder, mit Ausnahme dieses einzigen Punctes, sortwährend der thätigste Besorderer aller Wasregeln und Vorschläge der Democraten. Monitour 1789. p. 38. 181. 227, 228. 202—204. 209. Bertrand Histoire T. II. p. 160. Mounier Exposé I. p. 49. Ferrieres Mémoires T. I. p. 222. Lally Mémoires I. p. 152. Bailly Mémoires T. III. p. 148. Rivarol Tableau p. 217.

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 199, 202, 201, 228. Mounier Exposé L. p. 54, 60,

jest bie Conftitutionnellen, fo wie ju Anfang bes Reichstages ber Abel in abnlicher Lage, jebe Doglichfeit, baß die Conflitution vereitelt, die konigliche Gewalt in ihrer fichern Ausbehrung wieber hergestellt werben tounte, boch noch mehr als bie feinbfeligen Absichten ihrer philosophis fchen Gegner \*). Fur biefe ergab fich ju gleicher Beit noch ein umerwartet gunftiger Umstanb \*\*). Die Tochter Reder's, Frau von Stael, eifrigfte Berehrerin ber englis fom Conflitution, verfichert: ber gehler, gegen bie Ginführung bes Senats zu tompfen, fei um fo größer ges wefen, ba es kein anderes Mittel gegeben habe, ben febr joblreichen niebern Abel Frankreichs in Bergeffenheit gut beingen, als ein Dberhaus folder Art \*\*\*). Bar biefe Absicht porhanden, oder fürchtete fie boch ber Abel? \*\*\*\*) fürchtete er zugleich, wie andere Beitgenoffen behaupten, bie peue Pairmurbe mochte nicht nur an Perfonen aller Stanbe, fonbern unter ben Abeligen vorzugeweife an bie Mitglieber jener noch febr verhaften Minoritat, welche

<sup>9</sup> Siehe ben 2ten Band biefes Wertes &. 285, 286.

<sup>\*\*)</sup> Der erste: bie eben wieber bewiefene Furcht ber Philosophens parteien, bem Monarchen, selbst wenn sie ihm Gewalt zu ihrem Bortheil verschaffen wollten, nicht zu viel einzuräumen, ist bes ständig eine Hauptursache aller Siege ber unbedingten Gegner thniglicher Macht gewesen. Dalbe Mahregeln mußten unauss bleibliche Folgen jenes halben Wollens sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Madame de Staël Gonsidérations I. p. 318.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. L. p. 214.

freiwillig gu ben Gemeinen abertrat, vergeben werben?") Gewiß ift, baf ber größte Theil biefes Stanbes großen Biberwillen gegen ben Genat zeigte "). .- Dabei if ticht unwahrscheinlich, bag- auch die Democraten biefet fraftige und glangenbe Dittel gur Befeftigung ber Dacht, und jugleich jur Belohnung ihrer Feinde, als ben ber derblichsten Theil ber englischen Berfassung für ihr 34 tereffe betrachteten; und von felbft ergabt fich bie große Wichtigkeit bes erften Sieges bei ber Entfcheibung buid Stimmenmehrheit, bie ben Derhocraten allein fur biet Frage, vermöge ber Gefimungen bes Abele f gefichen fchien. Gifrigft bemubten fie fich, gleich ju Unfange be Berhandlungen, bie von bem Conftitutionsansschuffe an genommene Bolgereihe ber Berathung abzudeberne 36 Borfchlag fette eine Frage an bie Spite, beren Entiche bung teinem Bweifel unterworfen war; fast alle Ditglider ber Rationalversammlung wullischten bie fogenannte Dermaneng berfeiben; bag nantlich fammtliche Deputiete be ffanbig gewählt vorhanden, und berechtigt fein möchten, fich in vorbestimmtem Beitraume, auch ohne bag ber Ronig fie berief, zu veremigen umb ben gefengebenben Rorper ju bilben. Db biefer aus einer ober aus zwei Kammern ber

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 221. Forrieres Memoires T. L. p. 219. Die meisten Mitglieber jener Minorität warm Freunde Recter's.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 221, 217, 218, Lally Memoires I. p. 185. Ferrieres Memoires T. I. p. 219.

fichen winde, follte die zweite Frage fein. 'Die britte das Beto bes Königs, ob absolut, ob aussehend? ob auch fur die Conflitution ober nur fur die Befete gultig. bie nicht bagu gehörten? Nach erfolgter Entscheidung diefer Fragen follte ber Reft ber vorgeschlagenen 6 erften Conflitutions-Artifel zur Berathung tommen \*). Obgleich biefer bie Grundbestimmungen ber monarchischen Regies mugsform enthielt, so erschien er boch für ben Augenblick m weit geringerer Wichtigkeit, als erstere, da, wie verschert wird, felbst die eifnigsten Republicaner noch nicht ie nothige Dacht zu haben glaubten, icon jest gangliche Benichtung bes taufenbjahrigen Gebaubes ber Monarchie werlangen; gunflige Entscheibung ber brei erften Fras gen war bagegen offenbar auch gur Erreichung biefes Bredes ein bochft wichtiger erfter Schritt. Die eben bepictete Borbereitungsmaßregel in der Nationalverfamm= ting für fein Belingen wurde burchgefett; man nahm bie Ribesolge ber Berathung an, wie die Democraten fie bergefclagen batten \*\*).

Inbest, wie häufig geschieht, ber Sieg war zuleht weiger Folge eigner Bemühung, als ber Jaghastigkeit und bes Wankelmuths unter ben Gegnern. Recker erlag, wie vor ber königlichen Sitzung am 23sten Juni, auch

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 198, 202, 211, 250, Ferrieres Mémoires T. I. p. 212, 209,

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 225. Mounier Exposé I. p. 51. Lelly Mémoires I. p. 187.

jest, icon bem Drauen ber Gefahr, und fo wie banials gab er nicht nur bie angefochtenen Entwurfe fogleich auf fonbern wirtte felbft noch eifrigst bagegen, mabricheinlich um auch wieder ben Berbacht ber Theilnahme wo miglich von fich abunvenben. Rach bem Berichte feiner vertim teften Freunde unter ben Constitutionnellen vermachte weber ihre bringenben Borftellungen, noch bie beflinn teffen Rachrichten von ber Unterbrudung bes Auffiand und bauernd geficherter Rube in ber Sauptfladt, i Einbrud bes erften Schweds ju vertilgen; Meder fürcht jest nichts mehr. als bag bie Rationalverfammlung, Konige zuviel gewähren moge, und ließ hiernach bie Deputirten wiffen, wofern man nicht großer Stimme mehrheit für bas absolute Beto gewiß fein tonne, en dere Muge Borficht, fich gleich felbft für ben Borfc ber Democraten, für bas aussegenbe Berweigerungsig au erklaren \*). Auch bas Beifpiel bagu gab ber Diniff gleich barauf. Rachbem am 8ten September bie PA manens ber Nationalversammlung, so wie vorauszusch unbestritten angenommen worden war, am 10ten bie d rigften Bemühungen aller Saupter ber Conftitutionnelle nicht hatten verhindern tonnen, bag große Stimmenne beit ben Senat, wie überhaupt jebe Theilung bes gad gebenben Rorpers, verwarf, übersendete Reder am 1110

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé L. p. 52, 51, Lally Mémoires E p. 142, Mounier Appel I. p. 67. Ferrieres Mé moires T. I. p. 231. Rivarol Tableau p. 220.

n dem Augenblide, als über bas Beto abgestimmt werben follte, ber Berfammlung mit Genehmigung bes Ronigs den im Ministerrathe erstatteten Bericht, wonach er felbst micht nur zuerft an bas aussetzenbe Weto gebacht, sondern end bem Monarchen bringenb gerathen hatte, es bembedingten Verweigerungsrechte vorzuziehen \*). Schmberten bie Constitutionnellen, burch bie Behauptung, burften die Minister, felbst nicht durch Mittheilung ber athichlage, die fie bem Monarchen ertheilten, Ginfluß die Berathungen ieber bie Constitution erhalten, baß Bericht verlesen ward; allein nach ber Berficherung es Augenzeugen kannte Jebermann beffen Inhalt, und k nicht aus innigster Überzeugung von allgemeinen orheilen bas absolute Beto für unerläßlich hielt, konnte wich unmöglich langer mit perfonlicher Gefahr \*\*) ein trecht bes Monarchen vertheibigen wollen, mas biefer

Moniteur 1789, p. 225-227, 229. Mounier Exposé I. p. 53. Lally Mémoires I. p. 187-140. Ferrieres Mémoires T. I. p. 212, 219, 220, 281. Ritaxel Tableau p. 220. Bertnand Histoire T. II.
p. 155, 156. Retter, ber sonst sebe seiner handlungen selbst
ibbt, ober zu entschuldigen sucht, beobachtet über sein Beuchmen in bem Beto-Streite ganzliches Stillschweigen.

<sup>\*\*)</sup> Zum Beweise, daß Furcht Einfluß hatte, erzählt Lassn Aolendal, mehrere Mitglieder der Gemeinen hätten ihm, als es zum Abstimmen tam, erklärt, sie wollten nicht ihre Weiber und Kinder (so wie man drohte) ermorden lassen. Lally Mémoires I. p. 141.

felbft aufgab, in Folge ber Rathichlage feines erften Die nisters, und zugleich bes anerkannt vornehmsten hawtel ber Conflitutionnellen \*). Roch beffelben Tages beichles die Berfammlung, und gwar nach einem Borfchlage Dow mier's und feiner Freunde, vorläufig noch unererteit p laffen, ob bie Genehmigung bes Ronigs auch fur bie Conftitution nothig fei; und barauf, ungeachtet ber eifrige ften Gegenbemuhungen ber Constitutionnellen, bag bem Monarchen blog bas aussehenbe Berweigerungsrecht # geffanben werben fonne \*\*). hiernach, fagt Momie, und nach Annahme ber Untheilbarteit bes gesetgebenber Rorpers, hielt ich bie Constitution fur verfehlt in ihret Grundlagen, und glaubte ferner teinen Theil an ben Ber foluffen nehmen gu tonnen, die hierauf folgen mußten \*\*\*). Auch forberten in ber That sowohl er als bie brei übrigen conftitutionnellen Mitglieber bes Berfaffungsausfouffet

This is a series of the series

<sup>\*\*)</sup> Mounier Exposé I. p. 54-56. Lally Mémoires I. p. 143, 144, 146. Bertrand Histoire T. II. p. 157. Moniteur 1789. p. 228. Dreihundert fünf und zwanis. Witglieber ber Bersammlung stimmten für das absolute, schiedenbert drei und siedenzig für das suspensive Beto; eils Deputirte gaben teine Stimmen ab.

<sup>\*\*\*)</sup> Mounier Appel I. p. 277.

schon am solgenden: Aage ihre Entlassung and demselben, erhielten sie auf der Stelle, und sahen gleich darauf die erledigten Plate durch Democraten besett \*). Bei dem großen Werth, welchen die besiegte Partei auf den Aussschuß und seine Arbeiten gelegt hatte, erschien dieser rasche Schritt nicht nur als Zeichen der Niederlage, sondern auch ganzlicher Hossnungslosigkeit für die Zukunst; er wirfte deshalb vielleicht noch nachtheiliger für ihr Insteresse auf die Menge in der Versammlung, in der Hauptsstadt und, im ganzen Reiche, als die Niederlage selbst. Die Sieger säumten keinen Augenblick, die errungenen Vortheile zu neuen Angrissen auf die Schattengewalt des Monarchen oder vielmehr gegen den wirksameren Einstußsseines ersten Ministers zu denutzen.

Am 12ten September beschloß die Nationalversammtung, daß der gesetgebende Körper alle zwei Jahre durch die Mahl anderer Deputirten erneuert werden solltes zur kluzern Bezeichnung sowohl dieses Beitraums als der klustigen gesetgebenden Versammlung selbst, ersand man ein neues Wort, man nannte beide Legislatur\*\*). Alls darauf zur Berathung kam, ob dem königlichen:Veto nur Gultigkeit sur eine Legislatur, oder sur mehrere zuzuges sehen sei, außerten die Democraten, diese Antscheidung

<sup>\*)</sup> Meunier Exposé I, p. 56. Lally Mémoires 1. p. 146. 147. Moniteur 1789. p. 285.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 229 - 251. Lally Memoires I. p. 147. Monitour 1790. p. 449.

Weschluß vom Aten Angust, die Ausbedung der Lehnsverschildnisse, zur Genehmigung vorgelegt, und diese ersolgt sein wurde. Im Lause des Streites, der darüber zwischen dem Democraten und den Constitutionnellen entstand, er Rärten erstere unumwunden: dem Monarchen durse übers daupt kein naues Vorrecht irgend einer Art zugestanden werben, devor er nicht diese Gesehe bestätigt habe, und versage er ihnen seine Zustimmung, so müsse man sie als Constitutions Artikel betrachten, sier welche, nach klarer und nur und nicht gesehlich ausgesprochener Meinung ber Versammlung, keine Bestätigung nothig sei. Man übers reichte darauf am 15ten September dem Könige die Berschilds das Isten September dem Könige die Verschilfse vom 4ten August zur Sanction; seine Antwort ersolgte am 18ten September\*).

Sie brudte im Eingange Genehmigung des allgemeinen Geistes jener Decrete aus, eröffnete aber dam
folgende Bebenken über einzelne Puncte. Die Abgahe der Annates an den Pabst, und die Unverlehlichkeit der Lehnsbesitzungen mehrerer auswärtigen Fürsten in Frankreich, gründeten sich auf Berträge mit der Krone, welche nur auf dem Wege der Unterhandlung aufgehoben werden könnten. Unentgeltliche Abschaffung des geistlichen Jehnten bringe den Grundbesitzern allein höchstbedeutenden Bortheil; es sei billig, alle Burger daran Theil nehmen zu lassen,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 221-232. 235, 288, Lally Mémoires I. p. 147. 148. Mounier Exposé I. p. 56.

indem man ben Ertrag ber eingezogenen Ginnahme ber Geiftlichteit jum Beften bes Staate im Mugemeinen, gur Unterftichung ber gerratteten Finangen verwende \*). Die Droits be Deports, ben Bischofen und Domcapitein geborig, so wie einige Geldzinfen, Die schon feit langer Beit perfonliche Dienste erfetten, tonnten nicht füglich gleich letteren ohne Eutschabigung abgeschafft werben. Aufhebung bes Chargentaufe erforbere bebeutenbe Summen jur Rudzahlung ber Chargencapitale, nicht nunber große Opfer die mentgeltliche Rechtspflege. Dogleich ber Monarch fich teineswegs ber Untersuchung, in wiefern bie Enabengehalte nach Berbienft bewilligt worben maren, widerfeten wolle, fo furchte er boch bie große Beunrubis gung fo vieler Individuen burch biefes Bornehmen, und ftelle anheim, ob nicht ein verhaltnismäßiger Abzug von samutlichen Penfionen bie bezweckte Ersparnif schneller mb zwedmäßiger bewirten mochte. Für alle übrigen eins gelnen Artitel fprach bas tonigliche Schreiben unbebingte Genehmigung aus, auch follte bie formliche Beftatigung erfolgen, fobalb bas Decret in Gefetesform gebracht fein warbe \*\*). Die Democraten erklarten auf biefe Antwort,

<sup>\*)</sup> Ein treffliches Mittel, um Reder aus ber großen Gelbverles genheit zu ziehen, besonders burch den Credit, der darauf ges gründet werden konnte, wie seine Gegner sogleich bemerkten. Perrieres Mémoires T. I. p. 241.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 244. Lally Mémoires I, p. 150, 151, Mounier Exposé I, p. 57-61,

wie fie fchon felber gebrobt, baf bie Detrete als jut Conflitution geborig betrachtet werben mußten, fomit tonigliche Genehmigung für fie nicht erforberlich fei. Der Monarch habe fie bloß bem Bolte und ben ausführenben Beborben gur Rachacht befannt ju machen, worauf man fogleich ernftlichft bringen muffe; feine eben verlefenen Bemerkungen tonnten bei ber Bearbeitung bes Details ber Befebe in Ermagung gezogen werben. Große Mebt beit in ber Berfammung genehmigte biefen Antrag, woo nach er bem Konige am 19ten September als Befchlug und Forberung befannt gemiacht warb; am 20ften erfolgte die königliche Bewilligung alles Berlangten. Bu Borwand und Weichonigung ber großem Rachgiebigfeit war in bem Erlaffe bes Sofes ber Unterfchieb grifden Befanntmas dung und Befanntmachung jur Nachacht benutt; lettere behielt fich ber Monarch noch fur bas Detail ber genehmigten Gefete vor \*). .

Als schnelle Belohnung so eligen Willsahrens ließ fich ber Beschinß ber Versammlung betrachten, woburch sie am 21sten September, nach einem Borschlage Neder's, ben sein erwähnter Bericht an ben König über bas aussehenbe Veto enthielt, bes lettern Gultigkeit auf die Dauer

<sup>\*)</sup> Perrieres Mémoires T. L. p. 243, 244. Bailly Mémoires T. III. p. 199. Lally Mémoires I. p. 151—155. Mounier Exposé I. p. 58—62. Bertrand Histoire T. II. p. 160, 161. Moniteur 1789. p. 244, 246—248.

von zwei Legistaturen feftfehte \*). Fruber, namlich fcom am 15ten Geptember, nahm man von ben fechs erften . Conftitutions - Artikeln' Untheilbarteit bes Reichs, Erblichteit ber Krone im Mannsftamme bes foniglichen Saufes nach bem Rechte ber Erftgeburt, und bag bie Person bes Manarchen unverletlich fei, als ausbruckliche Barfchriften aller Cabiers, ohne Wiberfpruch an; befto größern Streit erregte bagegen ber Antrag eines Deputirten, zugleich mit ber Thronfolge auch bie Ausnahme bes in Spanien heerschenben Bourbonen : 3weiges von berfelben zu beffimmen, ba biefer in bem Utrechter Friedenstractat auf bie frangofische Krone für immer Bergicht geleistet batte \*\*). Der Bufat war befonders fur bas hans Drieans von großer Bichtigfeit, benn es folgte ber jest regierenben Linie unmittelbar, wenn bie Bourbonen in Spanien von ber Thronfolge ausgeschloffen blieben. Mirabeau, ber jenen Antrag auf bas lebhaftefte unterftugte, foll nach ber " eiblichen Berficherung eines Deputirten bie Doffnung geaußert haben, die Krone konne bann felbst noch leicht auf ben jest lebenben Bergog von Dileans tommen, benn ber König und ber Graf von Provence waren bei ihrer großen

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 249. 229. Lally Mémoires I. p. 153. 154. Bailly Mémoires T. III. p. 205. Bertrand Histoire T. II. p. 157.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 235. 236. Ferrieres Mémoires T. L. p. 232, 283. Bailly Mémoires T. III. p. 197, 198. Rabaut Précis p. 138. Bertrand Histoire T. II. p. 157.

Bollblutigteit ber Gefahr fcnellen, frabzeitigen Lobes aus. gefest, bes Monarchen noch lebenber einziger Sohn fei ein fcmachliches Rinb, und ber Graf Artois, fowie feine. beiben Gobne, jest aus bem Reiche geflüchtet, ließen fich als außer bem eben ju gebenben Befet betrachten \*) ... Diefe Außerung und ber große Gifer aller erwiesenen Freunde bes Bergogs von Drleans, bie Ausschliegung ber fpanischen Bourbonen von ber Thronfolge burchzuseben, find von ben Wegnern biefes Furften als befonders überzeugende Beweife ber ihm beigemeffenen ehrgeizigen Abfichten angeführt worben. Bemerkenswerth ift, bag bei ben Werhandlungen über biefen Gegenftand viele Demoeraten ihrem Saupte Mirabeau entgegenwirkten, ber bloß von ben perfonlichen Unbangern bes Bergogs unterftust warb; auch entschied am 17ten September Stims menmehrheit gegen ihn, inbem fie fich wiederholt, und ohne ben obigen Bufat zu berückfichtigen, für ben fruber angenommenen Conflitutions - Artifel über bie Ahronfolge ertlarte \*\*).

Die nachste wichtige Verhandlung ber Nationalvers fammlung veranlaßte am 24sten September ber Antrag Neder's: ben Finanzen jest, ba von Anleihen nichts mehr

<sup>\*)</sup> Proced. du Ghat. I. p. 214. 215.

<sup>\*\*)</sup> über bas Ganze biefer Berhandlung siehe Monitour 1789. p. 235. 236. 238—240. 243. Bailly Mémoires T. M. p. 198. Forriores Mémoires T. I. p. 238—239. Procéd. du Chat. l. 214. 215. 226. 227. Rivarol Tableau p. 255—257. 275.

Steuer nannte, zu hulfe zu kommen!). Der König und bie Königin hatten zwei Ange zuvor ihr Silbergeschirn in die Minze geschickt \*\*); viele andere, ost nicht unbedeutende freiwilligs Gaben kamen schon seit längerer Zeit saft täge lich bei bet Nationalversammlung zur Unterstützung des Offentlichen Schahes ein \*\*\*). Indes solche Opfer waren

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 272, 253-255.

Monitour 1789. p. 250, 251. Bailly Memoires T. III. p. 217. Bertrand Histoire T. II. p. 163.

<sup>\*\*\*)</sup> Einen auffallenben Beweis, wie gering im Berbaltnis gu ben Musgaben eines Staats ber Betrag folder Opfer ift, liefert ber vorliegenbe gall. Im Baufe von ungefahr 6 Menaten wurden ber Rationalversammlung faft taglich mehrere Gaben, oft eine große Angabl zugleich, und barunter fue Pris vatperfonen febr bebeutenbe, betannt gemacht. Rachbem faft nichts mehr einging, verlangte bie Berfammlung im Monat Darg 1790 von ihrem Musschuffe, ber bie Gaben annahm unb - auch verwahrte, eine Werechnung bes gangen Betrags, welche ergeb, bağ an bagrem Gelbe, Gilbergefchirr und Gefdmeibe - ungefahr 260,000 Ahaler, und an Papieten gu verfchiebener Frist innerhalb 6 - Otonaten zahlbar 510,000 Ahaler eingegangen warens ferner hoffte man aus gefdentten Forberungen, meiftens an Staatscaffen, vielleicht noch 100,000 Abaler gu erhalten. Die Befammtfumme ichien im Bergleich mit einem Deficit ber Staatseinfunfte bloß für bie laufenben Bablungen von minbeftens 45 Millionen fo unbebeutenb, bas man fie bem Schage nicht überwies, fonbern lieine Binspoften von Staatepapleren, bie erwiefen arme Familien zu beziehen hatten, unb

Webarfs kann zu bemerken \*), umb biefer vermehrte fich mit jedem Aage, theils burch Buchklichbe, theils durch weit stren Cangleisen monatlich 250,000 Ababer, nachdem sie den klien Mugust indem Deputiten eine tägliche Entschädigung von 4 Able. 12 Gr. (18 Lines) aus dem königlichen Schahe zugestanden hatte \*\*). Die neue Absgabe sollte nach dem Vorschlage des Finanzministers aus dem vierten Abeile der reinen Einklinfte aller Bewohner des Reichs auf ein Jahr bestehen, und außerdem noch aus zwei dom Hundert des Capitals an Silbergeschier und Seschmeide. Die richtige Angabe des zu besteuernden Einkommens düch dem Gewissen eines Jeden überlassen;

welche ber Staatsichas wahrscheinlich nicht gezühlt haben wurde, unmittelbar bamit berichtigte. Moniteur 1790, p. 271. 272. 836. Richt ohne Interesse für den Wenschenkenner wird noch der Umstand sein, daß die Rationalversammlung nach kurzer Zeit, — am 20sten October — nähere Prüfung der dargebotenen Gaben vererdnen mußte, dever sie ihr in die sentlicher Sigung angezeigt werden dursten, weil gerade die glänzenden Opfer, welche anfangs den meisten Beifall auf sich zogen, entweder zurückgenommen, oder bei näherer Untersuchung sehr zweiselhaft gesunden worden waren. Monitaux 1789. p. 308.

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T, II. p. 161, 162, Moniteur 1789, p. 254.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 1523. Moniteur 1789, p. 167. . Rivarol Tableau p. 260, 261.

Bulfe für ben Angundlick hoffte ber Minifter burch iften fchuffe ber Caiffe b'Escompte, and welcher er eine Ratios nalbant gu machen wünschte, und ber Finangefellichaften, duf Bent fpater eingebenben Grtrag ber neuen Miffage. Die fand lebhaften Biberfpruch in ber Berfammlung, bis Mirabeau außemanberfette, bag bei ber beingenben Roth Des Schabes fcon ber Beitverluft barch bie bloge Prufung Der vorgelegten Entwürfe bas fierchterniche Unglad bet Einftellung aller Ballungen berbeiführen tonnes Dagogen werbe bas große Bertrauen ber Nation in ben angebetes fen Diniffer Gentehmigung auch ohne Unterfuchung ents fculbigen, und biefe jugleich die Reprafentanten bes Bolts, im Fall bes Millingens ber angenommenen Plane, gegen Ven Borwurf fichern, bie Brttifumer berfelben gettjeilt ju haben's). "Ungeachtet lebhaften Biberfpruchs ber Roya-Eften unb Conflittitionnellen, nach beren Reinung biefer Borfdlag bem Entwurfe bes Miniftere fein Sauptfunbament, bie Thefinahme ber Rafionalversammlung, entjog. warb er am 26ften Sepfember angenommen \*\*). Um Iften Detober erfchien indes Reder aufs Reue in ber Berfamnifting, um ihr mehrere Bewerdnungen, welche eigentlich alle wefentlichen Bestimmungen feines Plans

<sup>\*)</sup> Mondteur 1789. p. 255, 258, 259,

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 269, 260. Lally Mémoires I, p. 156. Ferrieres Mémoires T. I. p. 250. Bertrand Histoire T. II. p. 167, 168. Mounier Exposé II. p. 4, 5.

enebieiten, und bie fie jur Ausführung boffelben erlaffen follte, vorzulegen \*). Mirabeau verlangte auf biefen Runftgriff, man moge guvor ben Ronig aufferbern, bie Erflas rung ber Menfchenrechte und bie bieben verfaßten Genftie tutions = Artifel gu genehmigen ; wahricheinlich, wie Bailly außert, weil man Streingfeiten barüber worausfab \*\*). Alle Democraten fprachen auf bas lebhaftefte fur biefen Antrag und außerten unummunben, bie Unterfichung ber Binangen burch bie Detrete, welche Reder, verlange- mitffe ber Preis iber geferberten Genehmigung bes Mongroen Die Berfammung entschied auch noch beffelben Mages in biefen Ginne, und am 2ten October murben bem Ronige bie bieber abgefoßten Conflitutione Artikel und bie Erklaung ber Menschenrechte gur Annahme vopgelegt, -wogegen man Reder's Entwurf ju ben Docreten ber Berfammlung über bie neue Auflage einer Commission bes Finanzausschuffes übergab, die fich vorläufig über bie Form ber Abfaffing mit bem Minifter einigen follte \*\*\*). ;

Waren die Democraten hiernach fast immer siegreich in den Berhandlungen der Nationalversammlung, und das bei ihre ernungenen Bortheile keineswegs unbedeutend, so

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 271. 272. Lally Mémoires I. p. 158.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 272, Bailly Mémoires T. III. p. 286.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 273, 274, 276, Lally Mémoires I, p. 158, 163, Mounier Exposé II, p. 5, 6, 10, Bailly Mémoires T, III, p. 241,

bewies boch anberetfeits fcon bie Art berfelben, bag anf biefem Bege und burch biefe Mittel allein alle 3wede, welche man ber Partei beimag, nur fcmer und langfam ju erreichen fein möchten. In bem Berichte von ben Ereigniffen am 30ften und Siften August find bie Bemus hingen ber Aufwiegler erwähnt worben, bas Boll auf ben Gebanten gut beingen, bag es gur Gicherung ber Freis beit nach Betfailles 'gieben und ben Monatchen nothigen muffe, fich in die Sauptftadt zu begeben. Der conftis tutionnelle Mounier sucht die Grunde ber Democraten für Diefes Worhaben naber gu entwicken: Astr. Die monarbifche Gewalt ganglich gu vernichten wünfchte, burfte bofien, ben Konig zu Paris von allen Belfershelfern ber Partei ungeben und jeben Schutes beraubt, in ber unbebingten Rothwendigteit gu feben, ihr gu gehorchen, ihr feine Une tefdrift, ja feibft feine Birefamteit zu leihen, womit fie ihren Schritten in ben Augen bes Bolls, welches noch gewohnt war bes Monarden Namen gu achten, mehr Aufchein ber Gefetlichkeit geben konnte. Andere, welche beabsichtigten, ber toniglichen Gewalt fich gu bemachtigen, burften übereinftimment mit biefen handeln; benn es erfdien felbft nicht ber Bahricheinlichteit gewiber, bag in einer großen Bolfsbewegung, woburch allein bas Borhaben auszuführen war, bas Leben bes Monarchen Gefahr laufen mochte. Ließ fich, wie zu erwarten ftand, zugleich mit bem Ronige auch bie Mationalversammlung nothigen, ihren Aufenthalt in Paris ju nehmen, fo mußte in ber Ditte bes aufrührerischen Pobels bie Freiheit ber Deinungen,

welche schap zu Versailles burch sein entserntes Deben so viel gelitten hatte, ganzlich auswiren \*). Diese Gründe erscheinen übrigens nicht allein bei den zugleich erwährten Umerken der Democraten höchst tristig, sondern selbst, wenn die Partei nur irzend eine andere Vegierungssorm einzu dichren wünschte, als das Versassungssorm einzu tinnnellen. Da lettere Thücht aber außer Zweisel ist, so geden sie jedensalls der häufig wiederholten Versicherung vieles Gewicht, daß es bestimmter Plan der Democraten war, den König und die Rationalversammlung nach Paris zu. versehen, sowie ihnen hiernach auch die Leitung aller Gehritte zur Aussührung beigemessen wird \*\*). Die übrigen wiederigsten Verweise sür oder wider diese Behauptung werden sich theils aus der Erzählung der Begebenheiten werden sich theils aus der Erzählung der Begebenheiten soehen sich theils durch spätere Erdsterungen erweben.

Die Treignisse bes 30sten August hatten bewiefenz best von einem Bolksaufstande in der Hauptstadt nichts zu ern warten sei, so lange die Nationalgarden, besonders aber ihr furchtbarster Bestandtheit, die besoldeten Compagnien, nicht für, sandern gegen den Bweck besselben wirkten. Da sich

<sup>\*)</sup> Mounier Appel I. p. 65. Mounier Exposé III. p. 27. Bertrand Histoire T. H. p. 172, 173, Necker De la Révol. T. H. p. 65.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. II. p. 172-174. 178. 261. Proced. du Chat. III. 71. I. 188. Mounier Appel I. p. 65. Les forfaits du 6. Octobre T. I. p. 7. Weber Mémoires T. I. p. 421. Necker De la Révol. T. II. p. 66. 67.

nicht hoffen ließ, bie bachften Stabtbeborben, benen fie bise ber gehorchten, für bie Absicht, welche, wie erwähnt, ben Democraten beigemeffen warb, zu gewinnen, fo mußten bie Truppen felbft bafür gewonnen werben, und fcon am 17ten September berichtete ber Generalcommanbant Lafavette bem Minifter bes toniglichen Danfes St. Prieft, bag man ben Grenabieren ber ehemaligen frangofischen Garbe in ben Ropf gefett habe, in ber folgenben Racht nach Berfailles ju gebeng fie hatten ibn indes formlich um Erlaubnis bom gebeten, und er ihnen mit wenig Borten biefes Borhaben ausgerebet, fo bag man ju Berfailles vollig barüber betuhigt fein tonne \*). "Die Grenadiere gaben auch für jest als 3med ihres Marfches bloß bie Abficht an. ben Bachtbienft im toniglichen Schloffe, ber ihnen als ben vormaligen frangofifchen Garben guftebe, wieber gu ibernehmen \*\*); inbeg nach bem frühern Betragen bes Regiments, konnte man weber auf Wahrheit biefes Borgebens, noch auf Statigkeit ber Gefinnungen und dauern= ben Geborfam ber Solbaten gablen, fo bag ber Bericht bet Generalcommanbanten, ba er mit vielen andern beums migenben Rachrichten aus ber Hauptstabt gusammentraf,

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires T. III. p. 207, 208, Mounier, Appel I. p. 71. Bertrand Histoire T. II. p. 176, Mouiteur p. 261.

Proced. du Chat. HI. p. 87. Bertrand Histofre T. H. p. 175. Les forfaits du 6. Octobre T. I. p. 8. Bailly Mémoires T. HI. p. 206. Mounier Exposé II. p. 1, Moniteur 1789. p. 261. 262.

bie lebhafteften Beforgniffe am Sofe und unter ben com-Bitutionnellen Deputirten erregte \*). Alle Mittel, welche mer Borbereitung bes Auffiambes vom 12ten Juli gebient hatten, wurden jest zu Paris wieder mit ber größten Thatigfeit angewendet: fo bie eifrigften Bemuhungen, um größere Surcht vor Sungerensth, befonbers aber Ungufriebenheit-mit ber Duglität bes vorhandenen Rrobes, zu ergengen. Bufd Rene verbreiteten fich Gerüchte, bag Paris eingeschloffen, bie Rationalverfammlung aufgeloft, bie alte Regierungsform wiederhergestellt werben folle; Alles, fo wie auch früher ausgestreut worben war, nach bem Plane. einer großen Berbindung ber Ariftocraten gegen bie Freis beit bes Bolfs. Bugleich behauptete man, es werbe wieber pieles Gelb vertheilt, und nach allen Berichten war ber nichte Bwed biefer Bemichungen, ben König und bie Rationalverfammlung burch bas aufgeregte Bolf gur Berlegung ibres Aufenthalts nach Paris ju nothigen \*\*). Dur zwei Mittel ließen fich in Berfailles amvenben, wog-

<sup>\*)</sup> Procéd. du Chat. III., p. 71. Ferrieres Mémoires T. I. p. 268. Mounier Appel I. p. 68. Bailly Mémoires T. III. p. 208. Madame de Campan Mémoires T. II. p. 297.

<sup>\*\*)</sup> Bailly Mémoires T. III. p. 238. Exposé des travaux p. 42. 43. Monitour 1789, p. 282. Bertrand Histoire T. II. p. 174. 175. Mounier Exposé II. p. 22. Propéd. du Chat. I. p. 86. 188. II. 96. III. 74. 71. Mounier Appel I. p. 68. 69. 67.

burch: bie felitbliche Absicht vereitell merben keintes ite wurden, beibe: jeht in Borfiblag gebracht.

Ghou: am Biften August batte ber conflitutionmelle Deputirte Graf Ciermont Aonnere in ber Rationalves. fanentlung auf Berfehung berfeben inach einem anbein, weiter von ber Sauptftabt entfernten, Drie angetragen, wenn ber Maire Bailly und ber Generalcommanbant Las. swette nicht bie Erhaltung ber Rase in letterer verburgen tinnten +). Da: gleich barauf bie fußere Debuung gir Paris wieber bergestellt marb, blieb kamals ber Worfchlag unberütlfichtiget. Sest, nach Eingang ber eben ermabnten brobenben Rachrichten, follen bie Saupter ber Conflitukonnellen einen formlichen Dian entworfen haben, bem pu erneuenben Antrage Stimmenmehrheit in ber Rationals: versammlung zu verschaffen. Man wallte bie Gtabt Zours jum Heuen Aufenthaltsorte bes Königs und ber Berfammlung vorschlagen, wünschte aber, bag ber Monarch guver ben ganzen Eutwurf genehmigen moge; er verweigerte bieß in Folge eines abgehaltenen Minifterraths, worauf bie Ausführung unterblieb \*\*). Die Minifter mablten bas zweite mögliche Mittel: fie suchten bie bewaffnete Dacht in bet Refibeng burch ergebene und geubte Truppen ju verflarten \*\*\*). - Rach ber Werminberung ber königlichen Bauss

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 200.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. H. p. 173, 174. Weber Mémoires T. I. p. 421.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Auszug aus bem Manuftript bes Minifter St. Prieft:

tettopent burch St. Germain fite Sabre 1776, unb bet fpatern Aufhebung bes Reftes ber Gento'armes und Chenamiggert. beffant bie abelige Leibwathe mit noch auf funf bis fechthunbert Reitern; von biefen befand fich gemobalich blog ber vierte Theil im Dienff, und murbe von ben librigen, bie man in ihre Beimath beurlaubte, viertels jabrlich, abgelaft. Die abeifgen Garbes bu Corps batten 34 Anfang ber Streitigkeiten swiften ben Philosophen ber - Reichtlicheversammung und bem Bofe gu Berfeilles, gleich Bielen vom Abel, große Borliebe fur bie Gade ber erftern gezeigt; jallein fie blieben babei ihrer Dienfis pflicht getren, bemiefen bem Ronige beständig große Ich: tung, fo wie fie felbft gegent bas allgemeine Beifpiel, bie weißen Ontfchleifen als bie Farbe feines Saufes' nicht ablegten, mit bei ben großen Beranlaffungen gur Sinnetandering, die ber 20bel in der letten Beit erhalten hatte, ließ fich jebenfalls auf ihre Ergebenheit gur Bereitelung aller Absichten ber Democraten gablen \*). Im Monat September tamen bie Beurfaubten gur Ablofung ber bienfithuenben Dannschaft für ben Termin bes iften October

Circenstances du départ de Louis XVI pour Paris, le 6. Ontobre 1789 (abstéruct in Madame Campan Mémoires T. II. p. 294--812) p. 295.

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé II, p. 7, 8, Monitour 1789, p. 82, 281, 286. Procéd. du Chat. II, p. 75, III, p. 71, Ferrieres Mémoires T. I. p. 299. Railly Mémoires T. II, p. 172, 178, Bertrand Histoire T. I. p. 254. Rabaut Précis p. 150.

ein; man bebielt fest lettere ebenfalle in ber Refiberg, And verfidette baburch biefes Corps uni etrade mehr ale bas Doppette feines gewöhnlichen Stanbes 4). Mußerbent waren im Bollberes nach einem Berichte noch 100, nach einem anbein uch 200 Jager ju Pferbe aus ben beel Botheingifchen Bisthatmern in Berfailes ben), bagegen an gufvelt biog bie neue Burgermitig ber Stabt, welche febr zweibeutige Gefinnungen bewied, unb babei, fellft weint fie bem Ronige ergeben blieb, teinenfalls ben frieggenbten frambfifden Garben allein entgegen gefiellt wetben Contite \*\*\*). Da gufallig gerabe ju biefer Beit bas Infanterie Regiment Flanbern, ungefahr 1000 Mann ftirf, welches einen Transport Gimeire ans Dougi für bie Parisee Randpalgarde begleitete, in ber Rabe eintraf, fo befehloffen die Minister, baffelbe nach Berfailles zu zieben, wollten indeg jur Befchonigung ber Dagregel fie moglichft bem neuen Gefege anpaffen, wonach im Innern Des Reichs auch" die Wirkfamteit ber Linientruppen vor-

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat. I. p. 249. III, p. 78. Girtanner hiftorifthe Nachrichten, Theil XI, G. 121. Monitour 1789. p. 282, 286.

<sup>\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires T. L. p. 268. St. Priest Circonstances p. 298, 299.

Perrieres Mémoires T. I. p. 268. Eine alte Leib: wache von 100 Schweizern konnte gur Vertheidigung nicht in Rechning kommen; das Stegiment der Schweizergarde besand fich nicht in Berseilles.

güglich von ben Munisipalitaten; abbangen follte \*). Gie ließen hiernach bunch ben Grafen b'Effaing, Commandanten. ber Burgermilie an Berfailles, ben Staab berfolben ju der Bitte an ben Magiffnet auffardere, noch ein Lipiane Begiment in die Stadt ju gieben, moburch allein bas Borhaben ber frangofischen Garben, fich ihrer früheren Poften um bas tonigliche Schloß, welche jest bie Rationalgarbe befett bielt, mit Gewalt mieber, ju bemachtigen, vereitelt werben tonne \*\*). Alles gefchab, wie bie Minifter wünschten, und am 23ften September rudte bas Regiment in Folge eines Gesuchs ber Municipalität an ben Köpig. in Berfailles ein. Man ließ es fogleich in bie Danbe ber Stadtbehörben ben neuen Gib, für die Linientruppen leie fian; eine besondere fonigliche Berordnung ftellte bie gange bewaffnete Macht in ber Refibeng, guch felbft bie Garbes bu Corps, unter ben Befehl bes Commanhanten ber Burgermilig, und ber Kriegsminifter benachrichtigte noch an bemfelben Tage bie Rationalversammlung von ber getrof-

<sup>\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 295, 296. Weber Mémoires T. I. p. 422. Mounier Exposé II. p. 1, 2, Procéd. du Chat. III. p. 71. Mounier Appel T. I. p. 68.

<sup>\*\*)</sup> Ferrieres Mémoires I. p. 268-270. St. Priest Circonstances 295. 296. 298. Forfaits du 6. Octobre T. I. p. 185. 186. Bertrand Histoire T. II. p. 176. 177. Bailly Mémoires T. III. p. 208. 209. Moniteur 1789. p. 226. 262. Mounier Appel L. p. 68. 69. Procéd. du Chat. III. p. 36. 57.

seie Massegel und ihrer Prennschung. ). Gie erregter wie isich porandschen sieß, ben lebbsstesten ümmillen der Democration und allen ihrer Anhängers, in der Rationals ansamming sisosde despekten Mirakean dagegen \*\*). Der Pidel zu Benfailles murrte laut, und mehrere Compagnien der Wiczgemills verweigerten hartnaktig, das erwähnte Sessich ihrer höhern Officiare an die Municipalität zu genehe nigen, wozu d'Cstaing: sie sammtlich aussowern ließ \*\*\*); noch ernstlicher und labhaster zeigte sich endlich Unzusries denheit in der Hamptliedt, so das: der Naire Baisly nicht umhin, konnte, den Ministern, als ollgemeinen Wunsch das deinenhis Flandern aus Berfailles vorzubegen. Auf vere neinende Antwort wurde dieses Verlangen durch eine des sowenere Gesandtschaft, der neuen Gemeindeversammlunge

<sup>\*)</sup> Histoire et Anecdotes de la Révol. T. I. p. 205.

Monnier Appel I. p. 70, 69. Ferrieres Mémoires

T. I. p. 272. Rertrand Histoire T. II. p. 180.

Bailly Mémoires T. III. p. 214. Moniteur 1769. p.
262. Monnier Exposé II. p. 7. 2. St. Priest Circonstances p. 298.

Mounier Appel I. p. 69. Perrieres Mémoires
T. I. p. 270, 271. Procéd. du Chat. III. p. 71. St.
Priest Circonstances p. 297. Bertrand Histoire
T. II. p. 178. Moniteur 1789. p. 262, 251.

Chat. III. p. 87. 71. Bailly Mémoires T. III. p. 209.
Mounier Exposé II. p. 6. 7. Mouiteur 1789. p. 262.

Gemeinde Stellvertieter zu Paris erfest hatte, wiederhalts indes ebenfalls vergeblich. Die Minister begnügten fich zur Beruhtgung des Bolks der Gemeindeversammetung die Werhandlungen über das Einruden des Regiments in Versalles mitzutheilen, und gaben babei die seierliche Bissicherung, daß durchaus keine Aruppen weiter in diese Stadt gezogen werden sollten, so wie überhaupt die gaust bewassinete Macht an Linientrimpen in derselben und die dinem Umbreise von 15 Stunden nicht mehr als 8000 Munn betrüge. Diese Erkärungen wurden zwar auf der Stelle öffentlich bekannt gewacht, allein ohne alle günstige Wielung uns dies unzufriedene Mengeis die Gährung sieg vielmehr immer höher, wozu besonders solgendes Erreignis sehr wesentlich beigetragen haben soll \*).

Es war alter Brauch bei dem französischen Hoer, daß die Officiere der Besahungstruppen eines Orts die Officiere neu ankommender Regimenter mit einem Festsmahle bewirtheten \*\*). Wenig Toge nach der Ankunst des Regiments Flandern zu Versalles hatte die Bürger-

<sup>\*)</sup> Mounier Appel L. p. 70. Bailly Memoires T. H., p. 205, 206, 209, 212, 214. Bertrand Histoire T. H. p. 179, 180, St. Priest Circonstances p. 296, 297. Moniteur 1789, p. 251, 262, Mounier Expose H. p. 6.

<sup>\*\*)</sup> Hist, de la conjur, du Duc d'Orléans T. II. p. 172. Hist, et Anecdutes de la Révol. T. I. p. 207. Procéd. du Chat. III. p. 40. Mounier Appel I. p. 72. 73. Rivarol Tableau p. 292. Perrieres Mémoires T.

milig bei Geleichnheit ber Glinseltung ehrer Bubnen -biefe von ber Ronigin gefchentt - \*) nicht tur bie Die fittere fened Bigiments, fontion mait bie bei ibrigen Brippen in ber Stadt, gelaben ?!); und am iffen Deinbet gaben Die Barbes bu Corps, benfelben Gaften-minebil vielen Officieren ber Bürgermilly, ein großes Mittagemable Der Ronig erlaubte ihnen ; wegen ber großen Babl ber Belabenen, bagut ben Opennfaat un Gehloffe gut bentigent Die Tafel ftunb auf ober Bubneg ein bas Partere lief man Goldafen, in die Lugeit-Patfoners aller Bitanbe uis Bufchauer ein \*\*\* ). Dichtiphne Abahrfcbeinlichkeit, ift bie batifig wiederholte Berficherung, bag bie Anbanger bes Ronigs hofften, biefes Dahl tonne bienen, bie freue Eb gebenheit ber Garbes bu Corps auch noch mehr auf bie andem-Truppen, befonbers tiuf bie Burgermilig, ichetzus tragen, beren Mitwirtung für bie eine ober bie anbere

I, p. 274. Weber Memoires T. L.p. 422. St. Priese Circonstances p. 297.

<sup>- \*)</sup> Moniteur 1789. p. 281; Rabaut Précie p. 146: , 💠

<sup>\*\*)</sup> Mounier Appel I. p. 73. Rivarol Tableau p. 292.

<sup>174.</sup> Hist. et Aneodotes de la Révol. T. I. p. 207. Procéd. du Chat. II. p. 65. 242. III. p. 40. Riwarel Tablem p. 289. Rabaut Précis p. 146. Bertrand Histoire T. II. p. 181. 182. Weber Mémoires T. I. p. 423. Monnier Exposé II. p. 9. Meniteut 1789. p. 381. Madame Campan Mémoires T. II. p. 71. Ferrieres Mémoires T. I. p. 274.

Barbei, beiden rinbendebenten Krifes beidhiben Terffelag gellen Tourie foat in a nie nie nie nie nie nie nie n . Berichte genviefimer iftinbenger bes Riefige. bie inbes nicht Angenzengen maten, finnmen in Folgevorte mit ber Megablungi überein, meiche entschiebene Giegner bes Hofes von bem Bergange bei bem Beffe geliefert beben: Gleich nach ben erften Speifenauffat, begebte man bie Befunde peienbes Ronigs und fadrer Familie aus 311 auch bie Sois baten erhielten Mitin: imb nahmen jubeind fibeil, wogegen der Berichlag, auf bas Wehl her Nation zu frinken, zwar nethan, aber nicht berkeffichtigt-werben fein foll. Bugleich fpiteite bie Mufit bes Rogimonts Bianbenn ein befanntes Lieb auch ber Oper Michard Liwenherz, beffen Lert begitnita. D! Michard, of mein Konig, bie gange Belt vertaft Dich: nur ich allein nehme noch Theil an Deinem Befchick ic. \*\*). Balb barauf erschien ber Mongreb, wels der fo eben bon ber Jagb gurudgefehrt war, noch im Jagoffeibe, mit feiner Gemablin und bem Dauphin in einer Loge; die lauteften Freubenebezeugungen empfingen ihn, mit fogleich wurden bie zuerft ausgebrachten Gefund-

<sup>-</sup> V) Toulongeon Histoire T. I. pièces just. p. 170, Rivarel Tableau p. 288. Rabaut Brécis p. 144, Ferrieres Mémoires T. I. p. 274. Bentrand Histoire T. II. p. 181. Mounier Exposé II. p. 8. Madame Campan Mémoires T. II. p. 70.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. H. p. 181. 182, Riverel Tableau p. 290. Rabaut Précis p. 144, Monitour 1789, p. 281,

beiten und bie Melobie bes eben erinabnten Liebes wiebeiholt, wobei Dfficiere und Golbaten ihre Degen: gewogen hatten \*). Diefe Beweife ber Anhanglichkeit bewogen ben Ronig mit feiper Familie gu einem Bang um bie Tafels bie Monardin foll babel bett Dauphin auf bem Arme getragen; ant biefes Bilb, noch mehr als bie Bernblaffung bes toniglichen Paars, bie lebhafteften Ausbruche; buibis genber Begeifterung veranlagt haben. Sie maren, nachs bem fich bientonigliche Familie aus bem Saale girtiche gezogen, in Ausfchweifungen ausgeartet; fo batte man, nm einen Stumm bamuftellen, bie Logen von ber Geite bes Parterres erftiegen; truntener Duth babe fich nicht entbrechen, fcmabend ber nationalverfammlung, befonbers aber ber Mationalcocarbe gu ermabnen; zugleich maxent weiße Butichleifen vertheilt, und bieg Miles im innens Schlofhofe (Cour be Marbre) unter ben Fenftern bes Konigs wieberholt worben, wobin fich am Abend bie Gefellichaft mit ihrer Dufit begab. 3mei Tage fpater bewirtheten bie Garbes bu Corps von ben übrig gebliebenen Speifen und Getranten ihre erften Gafte noch mit einem Frühftud, wobei ebenfalls Ausgelaffenheit gang in bemfelben Sinne, wie bei bem Mittagsmahle, geberricht baben foll \*\*).

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire T. H. p. 182. Ferrieres Mémoires T. I. p. 276, Rabaut Précis p. 144, 145, Monitour 1789, p. 281;

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. H. p. 183, 182, 185, Fer-

Ben biefen Berichten weichen bie Aussagen allet Augenzeugen, wovon bie meiften eiblich erhäftet worben find , theils febt mefentlich ab, theile gewähren fie über nianchen auffallenden Umfland einige Aufflätung. . Reiner erwähnt bes Vorschlags auf bas Wohl ber-Nation zu trinten, noch bag bie Dogen gezogen wordent waren; nach Mer Busfage blieben bie Außerungen ber Bufbigung und ber Frende fomobi mabrend ber Anwesenheit bes Monarden im Saale, als auch fpater, befianbig in ben Grengen ber Shefurcht und bes ftrengften Anftanbes; ba unbeg ein Augenzeige berichtet, er habe einige Anwefende in der Abficht, sich bem Könige mehr zu nabern, in bas Orchester fleigen feben, fo ift vielleicht hieraus bie Erzählung von bem Sturme auf die Logen entstanden \*). leugnen bie vereibigten Beugen jebe beleibigenbe Außerung gegen bie Rationalversammung, fo wie Schmabungen auf bie breifarbige Putschleife, und bie Wertheilung weißer Cocarben; bagegen gesteben fie freudigen Inbel im Schloße bofe unter ben Fenfiern bes Ronigs, und ein Beuge beeibigt, Solbaten gefeben zu haben, bie bier an ben Gauten gegen einen Balcon aufzuklettern versuchten. Rein Unwefenber gebenkt bes auffallenden Umstandes, daß bie Monarchin

rieres Mémoires T. I. p. 276-278. 282. 285. Rivarol Tableau p. 290. Hist. et Anecdetes de la Révol. T. I. p. 208. Mounier Exposé II. p. 9. Rahaut Précis p. 145. 146. Moniteur 1789. p. 281.

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat. HL p. 41. H, p. 212.

ben' Dauphin auf ihrem Arme um bie Lafel gettagen habe \*). Uber bie Beranloffung ju bem Gange ber the niglichen Familie in ben Opernfaal berichtet Frau von Campan, bie Konigin, beren vertraute Rammerfrau fie war, habe ihr geboten, unter ben übrigen Bufchauern bas Feft mit angufeben, um ihr bann ben Bergang gu berichten, 'und babei erwährt, es, fei ihr gerathen worden, felbft bei bem Sefte gu erscheinen, fie habe bieß aber als mangemeffen verweigert; erft neue Aufforderungen mabe rend bes Mahls; anberten, wie Frau von Campan vers fichert, biefen Entschluß \*\*). Die Melobie bes Liebes: D! Richard, o! mein Konig, wurde, nach ber beeibigten Ausfage eines ber Orbner bes Festes, bei bem Erscheinen bes Ronigs von bem Dufitchor bes Regiments Flanbern gang, aus eigenem Antriebe gespielt, und zwar in Folge ber Aufforderung jenes Officiers, bas Lied vorzutragen: "Be tann man beffer fein, ole im Schoofe feiner gas milie," beffen Dufit ber Capellmeifter nicht bei fich führte, und fogleich mit erfberer einfiel. Derfelbe Beuge beeibigt, bağ bei bem Frubfillet am 3ten October allerbings bie miften Gafte trumten gewesen, allein teine anziemliche Rebe gegen bie neue Drbnung ber Dinge fei geführt worden, anger von einem unbefannten Manne in Uniform

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat. II. p. 211. III. p. 41. 17. I, p. 103.
- II. p. 212.

<sup>\*\*)</sup> Madame Campan Mémoires T. II. p. 71. St. Priest Circonstances p. 298.

der Bardes bu Corps gekleidet, jedoch auffallender Weiselse mit Unterkleidern, wie sie bieses Corps nie tragen durftes Auf die erste Erkundigung bei Andorn nach seinem Rassmen, biemen bemerkte, sei er, ohne erkannt zu werden, beefchwunden \*).

Lage die Bahrheit in letterem Berichte, fo begreift man boch leitht, wie bofer Wille nuch aus biefem Deis gange bie erftere Ergablung bilben tomte; bag aber fetbft Anhanger bes Konigs mit berfelben übereinflimmen, eus Mart vielleicht einigerinagen folgendes Geftanbnif bes Conflitutionnellen: Mounier, ber damais vermoge bes gleichen Intereffe ebenfalls als Roniglichgefinnter zu betrachten Er jagt in bem Berte Appel à l'opinion pablique: "biefe Lugen find so allgemein unter bem Bolfe perbreitet gewesen, bag bas Detail, welches ich in bes Schrift Exposé de ma conduite geliefert habe, nicht bavon frei geblieben ift;" hierauf widerruft er zugleich mit feinent frubern Urtheil über bas Feft mehrere ber michs tigften Umftanbe in ber bier zuerft angeführten Erzählung, die er. gleich andern Anhängern bes Königs, welche nicht Mugenzeugen waren, in feine erfte Darftellung aufgenoms men batte \*\*). Babricheinlich lieferte eigene Erfahrung allen unfern Lefern abnliche Beifpiele von ber Birtung allgemein verbreiteter Gerüchte, besonders wenn fich bie Bahrheit nicht ohne forgfaltiges Forfchen ermitteln lief.

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat, II. p. 211, 212.

<sup>\*\*)</sup> Mounier Appel L p. 73.

Weicher Bericht indes auch gegründet sei, jedenfalls bot dieses Mahl den Auswieglern zu Paris höchst gum stigen Stoff dar, den sie auch ungesaumt eisrigst denutten. Ein Flugdlatt, was schon Tags darauf erschien, erklärte, übereinstimmend mit den Rednern im Palais Royal, die Orgie der Gardes du Corps, wie man das Fest nannte, sur den letzten entscheidenden Schritt der verschwornen Aristocraten, sowohl die Linientruppen, als die Nationals garde in der Restdenz, zur Aussuhrung ihrer verdrescherschen Absichten zu gewinnen. Die verhaßte Roschigin siehe an der Spitze der Verschwörung, wie ihr Benehmen dei dem Mahle und das Geschenk der Fahnen an die Bürgermiliz unwidersprechlich beweise; sie und ihre Senossen wollten den König antsühren \*),

<sup>\*)</sup> Die Democraten haben behauptet, eine Hauptursache ber Unruhe des Bolds in den ersten Tagen des October sei der das
mais schon bekannte Plan gewesen, den König nach Wes zu
bringen, von wo aus dann der Bürgertrieg gegen die Ration
gesührt werden sollte. (Moniteur 1789, p. 261. 262, Moniteur 1790, p. 1140. Forrieros Mémoires T. I. p.
444, 465. Mounior Appol I. p. 94. Bortrand Histoire T. II. p. 270. Exposé des travaux p. 111.) Constitutionnelle und Königlichgesinnte längnen oder bezweiseln die Existenz eines solchen Plans zu dieser Zeit, wobei Rehrere
noch versichern, selbst das Gerächt sei erst später von den Democraten ersunden worden, um zur Beschänigung shrer Berbrechen zu dienen. III Beweis sür lestere Behauptung sühren
sie an, das keiner aus dem Bolde solches zis Ursache des Marsches nach Wersailles angegeben habe; (Nocher De la

Burgerkrieg anfachen, bie Hauptstadt aushungern. Bei bem Gastmable ber Garbes bu Corps sei bie Na-

Révol. T. II. p. 66. Mounier Appel I. p. 94. 108-106. Monnier Exposé III. p. 30-32. Tableau p. 291, 292. Forfaits du 6. Octobre T. I. p. 7. 861.) Da indef mehrere vereibigte Bengen ertlaren, biefes Gerucht fei ihnen icon Enbe September und in ben erften Aagen bes Detober ju Ohren gekommen, (Proced. du Chat. I. p. 62. II. p. 107. 163. 164, verglichen mit Mounier Appel I. p. 105. Rivarol Tableau p. 824. Bailly Memoires T. III. p. 213. Mounier Expose II. p. 23): so last fich nicht zweifeln, bağ es vorhanden war; wahrfcheinlick ist es aber bamals noch wenig ober nicht unter bem Pobel verbreitet gewefen. Jebenfalls mußten bie Democraten fürchten, ihre Gegner möchten ben Ronig aus Berfailles entfernen, inbem, wie bereits ermabnt, ber Conftitutionnelle Clermont Zonnere icon am Siften August öffentlich in ber Rationalverfammlung barauf angetragen batte. Das ber Marfchall Broglio, ale bas heer unter feinem Befehl im Monat Juli bie Gegend von Berfailles verließ, bem Ronige gerathen baben foll, fich mit ben Aruppen fogleich nach Met zu begeben, ist früher nach bem Brugnis zweier eifrigen Anhanger bes Ronigs berichtet worden (f. Seite 98 biefes Banbes; ferner Moniteur 1790. p. 122). Bielleicht war biefer nicht vollig geheim gebliebene Borfclag allein Beranlaffung und Grund bes fpatern Gerüchte; benn obgleich mehrere Personen ale ber Theilnahme an bem Borhaben verbächtig, in haft gebracht wurden, worauf eine lange Untersuchung folgte, jo fand, sich boch burchaus nichts - jum Beweife ber Befdulbigung, als die Entwurfe zweier Briefe bes Grafen d'Estaing, Commandanten ber Bürgermilig

tionaltocarbe mit Fügen getreten .. worden; schimpfs lich habe man die ausgebrachte Gesundheit ber Nas

au Berfailles an bie Romgin, welche man burch eine Saussuchung bei ihm erhielt, und ein foviftlicher Plan gur Flucht bes Ronigs, bei einem Generalpächter, Ramens Augeard. (Rivarol Tableau p. 866, Bertrand Histoire T. H. p. 270, 271. Mounier Appel L 465, 99. Mounier Exposé III. p. 50. Forfaits du 6. Octobre T. I. p. 861. Ferrieres Mémeires T. L. p. 444. Moniteur 1789. p. 295. 450.) Bon jenen Briefentwürfen (man finbet fie gang ober im Ansjuge abgebrudt Monitone 1789. p. 261, 295, 296. Monitour 1790, II. p. 1141. Ferrieres Mémoires T. I. p. 264-267, 484-486. Bertrand Histoire T. II. p. 875. 876), befagt ber erfte, gefchrieben am 14ten Geptember: b'Eftaing habe in ber guten Gefellichaft ju Paris obiges Gerucht mit mehreren anbern, bie bamais im Umlaufe waren, vernommen; er dußett hiebei lebhafte Beforgnig, es moge ben nachtheiligften Ginbrud auf bas Bolt machen, wenn es fich unter ihm verbreiten follte, und liegt ber Ronigin an, nicht auf einen folchen Plan einzugeben, wenn er iht wirklich vorgeschlagen worben ware. Der zweite . Brief ift vom 7ten October, und enthalt im wefentlichen bloß ben Rath, die Gunft bes Boll's wieber gu geminnen, mas ber liebenswürdigen Monarchin nicht schwer fein batftes auf einen Pian gur Alucht bes Ronigs nach Mes lagt fich in biefem Schreiben nichte, als bie Stelle beziehen: "unbebeutenbe Berfeben bei bem Gaftmable ber Garbes bu Corps, 3. 28. baß man nicht auf bas Wohl ber Ratibn getrumten, batten von bem überzeugt, was nicht gegründet fei, und baburch bie fpåtern Ungludefalle veranlast." Es muß hierbei ermabnt wertion gurungewiesen, mit Schnähungen bie Rationamerfammiung, und bie Parifer Burgennitig über-

ben, bas zwei glanbhafte Meinner, inbes beibe Beopaliften, bes Grafen b'Effaing als eines Mannes gebenten, ben befannte feltfame Aborheiten auszeichneten. (Bouille Memoires · T. L. p. 416. Bortrand Histoire T. II. p. 271. 272.) Rach ber Berfithenung bes einen blefer Schriftfieller gehorte barunter Die Bewohnheit, Saufig Briefe an hohe Perfonen git enfromfen, ohne fle je abzusenbeng unbebirtgt batte 48 mit beiben obigen Schreiben gleiche Bewandtnis gehabt. Das fie, . To wie bas Benehmen bes Grufen in biefer Bett, von Werwor-Genbeit ber Theen. Prabierei und Unbeftimmtheit gengen. Cann man nicht in Abrebe fiellen. Die Untersuchung in Beging auf bie Schrift bes Generalpathter Mugeurb ergab, bus ber barin enthalbene Borfchlag, ben Konig nach Meb gu bringen, eine moffige Ibee bes Berfuffere war, erft nach ben Greigniffen am bien und ften October ohne allen Broed in einem Befte nies bergefchrieben, worin Mugeart feit 80 Jahren Bemertungen über bas Benehmen ber Minifter machte, und angab, wie fie mach feiner Meinung ferner handeln müßten. Auch follte Entferming bes Ronigs, wie ber Auffag ausbrucklich befagte, ein Mittel fein, um bie fo eben erlebten Unfalle auszugleichen. 6. Augeard und alle mit ihm Werhafteten wurden freigesprochen, well fich burchaus teine Spur eines Beweifes ftraflicher Mb. fichten aber handlungen auffinden ließ. (G. Monitour 1790. p. 5, 7, 8, 122, 290, 564, 588. Bertrand Histoire T, II. p. 270, 271. Bei ber allgemeinen Lage ber Dinge, biefen Umftanben, und bem befannten Geifte bes hofes, ift vielleicht am wahricheinlichften, man werbe auch gu biefer Beit bie Entfernung bes Ronigs in einen feften Grungplag; als ein Mittel

1 6

häuft\*). Solcher Schinnpf forbere Rache, die rasche Abas tigkeit bes Feindes schleunige Gegenwirkung; auf der Stelle milise baber das Boll nach Bersailles ziehen, die Gardes du Gorps und alle Feinde der Freiheit bestrasen, den König nebst den Rationalversammlung in die Haupts stadt deingen; vereitelt wären damit alle Plane der Aris stocraten, und Wiederkehr des Überstusses, Abnahme der drückenden Theuerung wurden die ersten gluntigen Folgen sein \*\*). Wie disher, waren die Auswiegler am Sonns

gegen bie Entwurfe ber Democraten, nicht unerwähnt gelaffen haben, allein ohne beftimmte Plane gu verabreben, und noch weniger Schritte gur Ausführung gu thun. Jebenfalls mußte ben Democraten bie ausgesprochene Joee ber Conffitutionnellen, ben Ronig zugleich mit ber Rationalverfammlung in eine Provingialftabt gu bringen, weit furchtbarer erfcheinen, als exfteres Borhaben, infofern es fratt fant ; inbes leicht extiart fich, mes hold bie Aufwiegler, wenn es fich irgend thun lies, thre Bes Schulbigungen vorzugeweife gegen bie Ariftocraten zichteten: das Wolf verband mit letterer Benennung feit langer Zeit ben gehaffigften Ginn; was gegen Abel und Beiftlichkeit gefagt warb, mußte baher weit größeren Gindrud machen, weit mehr und ficherer aufregen, ais Befchulbigungen gegen Minifter unb bargerliche Deputirte, bie man noch vor Rurgem allgemein vergottert hatte. Das Boll folkte zwar auch ale Wertzeng zu ihrem Sturge bienen, allein in golge ber Aufregung, welche burch erfteres Berfahren offenbar am leichteften gu bemirten mar.

<sup>\*)</sup> Man fleht, die Rebner im Palais Ronal ftellten bloß greller bar, was Democraten und selbst Königlichgesinnte von bem hergange bes Festes historisch berichten.

<sup>\*\*)</sup> Procéd, du Chat. III. p. 17. I. p. 86. 102. 179. 75.

tage (4ten October) befonbers thatig, und es erfcheint faft außer 3weifel, bag auch ju bem gewünschten Aufflande felbft ber bisber gewöhnliche Aag, ber Montag, gewählt, und awar namentlich ber 5te October im voraus bestimmt Go tamen nach begibigter Ausfage gu worden war. einem burgerichen Deputirten ber Rationalversammlung acht Tage guvor zwei Golbaten ber frangofischen Garbe, bie fich für feine Landsleute ausgaben, und im Laufe bes Gefprichs verficherten, fie murben mit ihrem Corps in 8 Tagen nach Berfailles fommen, um ben Konig nach Paris ju holen; einer biefer Manner erinnerte fpater felbftgefällig an feine Borberfagung \*). 3wei andere Golbaten beffeiben Regiments bestimmten am Sonntage gu Berfailles ihre Ankunft in gleicher Abficht auf ben folgenben Lag, und ein zweites Mitglieb ber Nationalverfammlung verfichert eiblich, aus bem Inhalt bes Befprachs von ungefahr 20 frangofifchen Garbiften, bie am 4ten October im Palais Royal zusammen saffen, mit Bestimmt-

T. H. p. 186. Les forfaits du 6. Octobre T. I. p. 9. Weber Mémoires T. I. p. 428. Lally Mémoires T. I. p. 157. Mounier Appel I. p. 72, 73. Rebaut Précis p. 144—147. Hist, et Anecdotes de la Révol. T. I. p. 209. 210. Toulongeon Histoire T. I. p. 168, 169. Bertrand Histoire T. II. p. 174, 175. Perrières Mémoires T. I. p. 263, 427, 444. Mounier Exposé II. p. 10. Moniteur 1789, p. 282.

Introd. du Moniteur 1789. p. 242. Procéd. du Chat.
 I. p. 229. 284. 181. 189.

beit bie liberzeugung entnommen zu haben, bag folgenben Tages ein Theil ber Parifer Nationalgarbe nach Berfailles ziehen wurde \*). Den Mannern voraus werbe eine große Anzahl Weiber geben; biefe zu fammeln, wolle man am fruben Morgen bie Sturmglode gieben, unb dann Baffen vom Rathhause entnehmen, sagten mehrere Weiber vorber, bie am Comtage gur Theilnahme an biefem Borhaben aufforberten. Der befannte Camille Desmoulins bestimmte in seinen offentlichen Ermahnungen an bas Bolt ebenfalls ben oten October gu bem Buge \*\*). Nahm bie Parifer Burgermilig felbst baran Theil, fo fand bem beabsichtigten Erfolge tein Senberniß entgegen, als die bewaffnete Macht in Berfailles; ein eifriger Des mocrat verfichert, bag, mabrend ber Sof fich bemubte, bie-Officiere ber bortigen Truppen gu gewinnen, von beffen Gegnern nicht minber thatig fur ihre 3wede auf bie Solbaten gewirft worben fei \*\*\*), und nach vielen anbern Behauptungen und Ausfagen, wendete man wieder dies felben Mittel an, welche fruber bie frangofischen Garben gewonnen hatten \*\*\*\*). Auch bemährten sie balb alle

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat. I. p. 95, 189. II. p. 19. III. p. 53.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chat. II. p. 113. L. p. 102. II. p. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Rabaut Précis p. 142. 143.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Mounier Exposé II. p. 7. Bertrand Histoire T. II. p. 180. Rivaral Tableau p. 287, 288. Procéd. du Chat. I. p. 43-47, 141-143, 237. II. p. 19, 148. 188. III. p. 17. Die Garbiften, welche bas erste Beispiel

Kraft: der Geift bes Geharfams und der Ordnung, weischer die Goldaten des Wegiments Klandern dis zu ihrem Cinmarich in Verfailles auszeichnete, schwand sichtlich, wobsi sie zugleich manche Beweise günstiger Gestanung sur die Gache und die Feinde gaben, gegen welche das Regiment lämpsen sollte"). Rur auf die Soldaten einer Kruppenadtheilung zu Versailles ließen sich die gattlichen Aritel nicht anwenden, wodurch man hossen durste, alle andere zu gewinnen; gegen die Sardes du Corps blied nichts übrig, als sie zu schrecken, oder offene Gewalt.

gegeben, und fich jest so wohl befanden, wurden hierbei mit großem Bortheil gebraucht. Rach vielen der obigen Zeugniffe kamen sie häusig einzeln nach Warsaillest, gingen mit ben Gols daten um, tranken mit ihnen, und erreichten dabel noch weit beichter, als andere Auswiegler, den Zweck, zu lingehorsam und Ausschweisungen zu verleiten. Wesonders zahlreich sollen sie am Aten Detoben und während der solgenden Nacht in der Residenz gewesen sein.

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat. I, p. 148. II. p. 61. III. p. 2. 5. Ferrieres Mémoires T. I. p. 270. Moniteur 1789, p. 262, Bertrand Histoire T. II. p. 180, Mounier Exposé II. p. 7. Rivarol Tableau p. 288.

## Dreizehnter Abichnist.

Bolt, und ber größte Thell ber Rattonalgarbe von Paris gieben am Sten October nach Berfailles.

Um 5ten October erfolgte zu Paris Alles genau, was nach den eben angesuhrten Zeugnissen sür diesen Tag vorhergesagt worden war. Gleich nach Tagesandruch bils deten sich Weiberhausen in mehreren Segenden der Stadt, besonders in den Borstädten, zwangen die vorübergehenden Weiber mit Sewalt, ihnen nach dem Nathhause zu solgen, wo sie Brod verlangen, und, erhielten sie dieß nicht, weiter nach Bersailles ziehen wollten. Andere Individuen nachtigten gleichzeitig Thürmer, die Sturmglode zu ziehen, und schon und sieden Uhr Morgens trasen Weiberhausen vor dem Nathhause ein, welche sich mit jedem Augenblicke wehrten, sowie auch bald eine große Anzahl bewassneter Ranner berbei kam; nach mehrsachem unverwerstlichen Zeugniß sanden sich viele der Lettern, in weiblichen Anzug

verkleibet, unter ben Weiberhaufen \*). Dem Geschrei nach Brod \*\*) folgten Drohungen; man 'ließ ben Strick an

<sup>\*)</sup> Exposé des travaux p. 62. 63, Procéd. du Chat, I. p. 31. 67, 138, 179, 161, 144, 147, 148, 125, 240, 71, 23, 96, 122, 259, II. p. 23, 28, 29, 45, 51, 92, 158, 140, 178, 186, 208, 214. III. p. 12, Moniteur 1789, p. 285, Bertrand Histoite T. II. p. 195, Révol. de France et de Brabant T. IV. p. 859—364.

<sup>\*\*)</sup> Rach vielen glaubwürdigen Bengniffen, welche früher in bie-, sem Werke angeführt worden find, sand zu Paris im ganzen Laufe bes Jahres 1789 burchaus niemals wirklicher Brobmangel flatt, und ben Preis bes Brobes hatte bie Municipa-· Utat noch im Monat August etwas herabgesest (f. ben Sten Band biefes Bertes Seite 227 Unmertung, ferner Seite 17. 18. 202 biefes Banbes); bagegen erzeugten, wie ebenfalls bereits ermahnt, Furcht bor Mangel und bie Bemilhungen ber Mufwiegler oft Schwierigfeiten, Prob an ben Baderlaben ju erhalhalten (f. Seite 202, 203, 244 biefes Banbes). hierbei muß jedoch gur Berichtigung bes Urtheils über bie wahren Urfachen bes Aufstanbes bemerkt werben, bag von allen eiblich vernom: menen Weibern, bie mit vor bas Rathhaus gezogen waren, ober fich bem Baufen erft fpater anfchloffen, nur eine erwähnt, fie habe tein Brob erhalten tonnen (f. Proced. du Chat. I. p. 161, und jur Bergleichung bie Ausfagen ber übrigen. Proced. du Chat, L. p. 138, 144, 183, 186, 158, 162, II. p. 28, 29, 214. 28, 151). Go finbet fich auch tein Beichen von Roth aus Gelbmangel, nfelmehr waren bie Weiber, beren bie pereibigten Beugen in biefer Beglebung gebenten, mit mehr Gelb verfeben, als ihr Stand vermuthen ließ, bezahlten auch mabrend ber Dauer bes Aufftandes fast burchgangig, was

ver bekannten katernempfahle auf dem Greve-Plat herab, und äußerte laut, der Maire, der Generalcommandant, die ganze Gemeindeversammlung verdienten zuerst daran zu hängen\*). Von den obersten Stadtbehörden besand sich sa früh am Morgen Niemand auf dem Rathsause, als einige Mitglieder der Gemeindeversammlung in dem Polizeidureau, und der Chef des Generalstades nehst mehreren Officieren der Nationalgarde. Letzterer erließ sogleich die nöthigen Besehle an die Districte, um Aruppen herbeis zuziehen; die Gemeindeversammlung will schon dei der zunehmenden Gährung Tags zuvor verordnet haben, daß die besoldeten Compagnien und soviel Bürger, als sich in den Wachthäusern vereinigen ließen, sur alle Fälle bereit

man ihnen reichte. Proced, du Chat. I. p. 124. II. p. 16. 17. 141. III. p. 58.

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat, I. p. 78, 85, 58, 118, 119, 79, II. p. 17, 105, 184. Moniteur 1789. p. 285. Bertrand Histoire T. II. p. 194. Ferrieres Mémoires T. I. p. 286. Ich habe in obiger Erzählung ben Umstand unerswährt gelassen, daß kurz vor Ankunft der Weiber auf bem Greves Plate ein Bäder wegen Berkauf zu leichten Brodes von der Nationalgarde auf das Nathhaus gebracht worden war, den man später nur mit Nühe der Muth des Bolles hatte entziehen können. Nach den eidlichen Aussagen, welche dieses Umstandes erwähnen, hat er weder auf den Ansang noch Fortsgang des Ausstandes Einstuß gehabt. Proced. du Chat. I. p. 72, 73, 66. Bertrand Histoire T. II. p. 198, 194. Moniteur 1789, p. 285.

Ļ

gehalten werben möchten \*). Um ben gebrehten Bug nach Berfailles ju binbern, batten Bailly, und Lafavette fchon im Laufe bes Monats September ftarte Abtheilungen Rationalgarbe an ben Geinebruden bei Geure und Saint Cloub, worüber bie Sauptwege von Paris nach jeuet Stadt führen, aufgestellt; biefe Posten waren indes ohne bekannte Urfache wieber eingezogen worben \*\*). Geschah es aus Mistrauen in die Nationalgarbe, so fab man daffelbe gleich jest auffallend gerechtfertigt, indem bie ge wohnliche Bache von Fugvoll auf bem Greve : Plate balb nach bem Erfcheinen ber Beiber von felbft ausein ander lief; auf bie grage eines Mitgliebes ber Gemeinbes versammlung nach ber Beranlaffung, erwieberten Golbaten ber befolbeten Compagnien, es geschehe auf Befehl bes Bolts. Blog eine Reiterwache blieb an bem Sampteins. gange bes Rathhaufes gurud \*\*\*).

Sie konnte nicht hindern, daß anfänglich viele gut und sorgsättig gekleidete junge Weiber (wahrscheinlich Freus benmadchen) einzeln in das Gebäude kamen, dem Anscheine nach dloß aus Neugier, es zu besehen; als nach der Ents fernung des Fusvolks vom Greve-Plate vier= dis fünss

<sup>\*)</sup> Procéd. du Chat. I. p. 66, 68, 73, 72, 117. Bertrand Histoire T. H. p. 194, Exposé des travaux p. 62.

<sup>\*\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 295. Bailly Mémoires T. III, p. 206. Correspond. d'un habit, de Paris p. 146.

<sup>\*\*\*)</sup> Precéd. du Chat. L. p. 58,

himbett Beiber bie Reiter mit Steintoftrfen gogen fich biefe gang bon bem Haupteingange gurad, ohne gegen folden Feind von ihren Baffen Gebrauch gu maden \*). Die Manner auf bem Plate fclugen zugleich nine unbewachte Seitenthur ein, worauf in einem Augens dude migabibere Bolfemenge bas Bathhaus fullte; fie entnehm vor Allem bie vorrathigen Waffen, plunberte bie Archive, jog bie Stunnglode und entließ alle Gefangene und ben Rectern in bem Gebande \*\*). Ein Mitglieb ber Gemeindeverfammiung, berfeibe Abbe Lefebte, welchet thon am Aften Sufi, bei ber Berthellung bes Pulvers im Rathhaufe, in große Lebensgefahr gerieth, wurde von Mammeun in bom Glodenthurme aufgehangen, und nur bem Bitleid einer Frau, die ihn ichnell wieber abichnitt, vorbantte et feinte Erhaltung; bie übrigen unwefenden Gemeins bereprafentanten entgingen ber Gefahr durch fehlennige Fincht \*\*\*). Maillned, ein junger Dann nieberer Absimftj ber für Auszeichnung bei bem Sturme auf die Bafille unter bie Abtheilung ber Freiwilligen, welche man nach biefem Schloß benannte (Bolontakes beila Bafiille), anf:

<sup>.\*)</sup> Proced, du Chat, I. p., 67, 72, 72.

<sup>.&#</sup>x27;\*\*) Proced. du Chat. L. p. 67. 74. 31. 118. 78. 87. IL p. 23. Ferrieres Mémoires T. I. p. 256. Exposé des travaux p. 64. Rahaut Précis p. 148. Bertrand Histoire T. II. p. 194. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Procéd. du Chat. I. p. 79. 68. 72. 74. Dusculx Mémoires p. 281. Les forfaits du 6. Octobre L. p. 9.

genommen worben war \*), berichtet von bem feinern Bergange Folgenbes: in einer eiblichen Ausfage, beren wichtigfte Angaben weber überzeugende Beftätigung, noch gegrunbeten Biberfpeuch gefunden haben \*\*). Er tan nach feiner Betficherung jufallig auf bas Rathhaus, gu ber Beit, als bas Bolt plunberte, fucte anfanglich burch Bureben, inbeg vergebens, Ginhalt zu thun, und folug barauf, als er bas Boll auf bem Plate unausgefest "nach Berfailles, nach Berfailles!" rufen borte \*\*\*), eis nem noch ammefenden Officier bes Generalftabes vor, ihm einen Befehl auszufertigen, wonach er, um bas Rathbans gu befreien, bie wuthenbe Menge nach Berfailles fuhren tonne. Der Officier verweigerte jeben ichriftlichen Erlag, wendete aber nichts gegen bie Aussubrung bes Borfchlags im Ubrigen ein, worauf Maillard bie Weiber fogleich burch Trommelichlag zusammenrufen ließ, und mit ihnen, ungefahr feches bis fiebentaufend an ber Bahl, welchen fich noch viele bewaffnete Manner zugesellten, ben

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat. I. p. 230. 251. 117. 118. II. p. 73. Bertrand Histoire T. I. p. 331. 332. Bailly Mémoires T. III. p. 59. Maillard foll ber Sohn eines Boten vom Chatelet: Bericht gewesen fein. Monitour 1789. p. 94.

<sup>\*\*)</sup> Rabaut Précis p. 148. Bertrand Histoire T. II. p. 195. 196. Mounier Appel I. p. 186.

<sup>. \*\*\*)</sup> Es ift bemerkenswerth, daß tein vereibigter Zeuge erwähnt, biesen Ruf früher vor dem Rathhause gehört zu haben, als nachbem sich das Bolk der Raffen in demselben bemächtigt hatte.

Marsch nach Bersailles antrat \*). Der Hause hatte von bem Plate vot bem Rathhause brei kleine Kanonen, jestoch ohne Munition, mitgenommen, die er auf dem ganzen Zuge bei sich behielt; auch blieben die Manner bewassnet, dagegen legten sammtliche Weiber, wie Maillard versichert, auf sein Zureden, während eines kurzen Ausenthalts in den elisäischen Veldern, ihre Wassen nieder, und ließen sie daselbst zurück\*\*). Der Zug nahm die große Straße über Sevre, und mochte ungefähr zwischen 11 und 12 Uhr Mittags von dem Greve-Platz abmarschiet sein \*\*\*); alle Weiber, die ihm noch in den Straßen der Hauptstadt begegneten, wurden gezwungen mitzugehen \*\*\*\*).

Unmittelbar nach bem Abzuge biefer Saufen vom Rathhause erschienen farte Abtheilungen besolbeter und

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat. I, p. 117-120, 122. Bertrand Histoire T. II, p. 196. Moniteur 1789, p. 285.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chat. I. p. 126, 161, 189, 211, 123, 124, 122, 138, Mounier Exposé II. p. 15. Bertrand Histoire T. II. p. 196.

<sup>\*\*\*)</sup> Procéd. du Chat. I. p. 123. 18, 75, 59, 74, 72. II. p. 29. Mounier Appel I. p. 124. Wuber Mémoires T. I. p. 429. Nach ben hier angeführten eidlichen Aussagen, insofern sie die Stunde ber nächsten Ereignisse bestimmen, und nach der Beit der Ankunft der Weiber zu Versailles, ist zwisschen 11 und 12 Uhr Mittags die wahrscheinlichste Stunde ihres Abmarsches vom Greve Plage.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Proced, da Chat. I. p. 133, 136, 158, 162, II. p. 151, 214, I. p. 120, Moniteur 1789, p. 285.

freiwilliger Rationalgarbe aus allen Diffricten vor benfelben, fo wie in ihrem Gefolge auch wieber bewaffnetes Boll, besonders Danner in großer Angahl. Ginige Cem tralcompagnien reinigten vollends bas Rathhaus von bem Dobel, weicher noch jurudgeblieben war; ber Generalcom manbant, fowie mehrere Dlitglieber ber Gemeinbeverfammlung, fanben fich ein \*), und erfterer fant im Begriff. Berichte von ben letten Ereigniffen an die Rationalver fanmlung und bie Minifter ju bictiren, als eine Gefanbte icaft ber Truppen auf bem Plate mit folgender Umrebe por ibn trat: "Das Bolt fei ungludlich; bie Ditelle bes libels ju Berfailles; man muffe ungefaumt ben Rouig nach Paris bolen". Ein vereibigter Beuge will noch gebort haben: "werm ber Ronig ju febmach fei, bie Rrone gu tragen, fo mochte er fie niebetlegen; man wurbe feinen Sohn fronen, und Mues werbe bann beffer geben. Regiment Flandern und bie Garbes bu Corps, welche bie Mationalcocarbe mit Bugen getreten hatten, mußten vernichtet werben" \*\*). Bergebens bemubte fich Lafavette

<sup>\*)</sup> Monithur 1789. p. 285. Bertrand Histoire T. II. p. 197. Rabaut Précis p. 148. 149. Procéd. du Chat. I. p. 31, 87, 74, 59. Exposé des touvaux p. 65.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chat. I. p. 75, 18. Rus zwei vereibigte Beugen wollen bie Antebe bet Grenabiers, welcher im Ramen bee Abgesandten prach, selbst gehört haben; einer berichtet bloß die ersten hier angesührten Worte, der andere bas übrige. Beibes zusammen fimmt mit dem überein, was mehrere vereibigte Zeugen (Proced. die Chat. I. p. 59, 68), indes nicht

während mehrerer Stumben, erst ben Abgesandten, und dann der Menge auf dem Plaze, ihr Worhaben auszusteben; letztere beantwortete alle seine Gründe mit dem Geschrei: Brod! Brod! nach Bersailles! und ging endlich zu so ernstlichen Drohungen über, daß selbst für das Lesden des Generals große Besorgniß entstand. Diese des sonders soll die Gemeindeversammlung und den Maire, welcher indeß durch eine Deputation der ersteren herbeisgeholt worden war, zu solgendem schristlichen Besehl der wogen haben. "In Betracht der Umstände, und der Bünsche des Volks, und auf die Vorstellung des Herrn Generalcommandanten, das Weigerung unmöglich sei, ersmächtigt ihn die Versammlung und gebietet ihm selbst, sich nach Versailles zu begeben"\*). Unmittelbar nach

als felbst gehört, sondern nach der Erzählung Anderer berichten. Der Generalcommandant Lasavette gesteht selbst, daß die Soldaten von einem Regentschaftsrathe und bergleichen gesprochen hatten, was in ihrem Munde nichts Anderes, als Wiederholung gehörter ähnlicher Reden, gewesen sein könne. Proced. du Chat. II. p. 88.

Procéd. du Chat. I. p. 18, 59, 68, 23, 72, 87, 74. Moniteur 1789, p. 285, 286, Exposé des travaux p. 74. Bertrand Histoire T. II. p. 199, 200, über bas, was Lafavette zu ber Menge auf bem Plate sprach, so wie, was sie von ihm verlangte und ihm brobete, sind fast teine Ausssagen vereidigter Augenzeugen vorhanden. Rur zwei berichten Außerungen, welche auf die Forberung schließen lassen, ber General möchte mit nach Versailles ziehen. Procéd. du Chat. L. p. 23, 74.

Empfang biefer Schrift, ungefahr um 5 Uhr Rachmittags, feste fich Lafavette an ber Spige fammtlicher Eruppen und bes bewaffneten Bolts auf bem Plage in Marich, und verfolgte benfelben :BBeg, welchen bie Beiber genom: men batten \*). Bahricheinlich gur Gicherung gegen bie möglichen Abfichten und Ginfalle ber Gentralcompagnien, bie am heftigften auf ben Bug brangen, und alle von felbft gingen, gebot er, bag jebenfalls bie Sdifte von ben Burgerfolbaten ber Batailiene, also bie boppelte Angahl ber Besolbeten, folgen folle. hiernach erscheint bie Ber ficherung, bag mit Inbegriff bes bewaffneten Bolls, jwifchen 20 und 30,000 Mann unter Lafavette nach Bei failles gezogen waren, nicht übertrieben.\*\*). Sowie bider General bisher fast bei allen wichtigen Greigniffen in ber Hauptstadt mit großer Zuverficht beruhigenbe Rachricht ertheilte, foll er auch jeht noch um 2 Uhr Rachmittags burch ein Mitglied ber Municipalitat ben Ministern und ber Nationalversammlung gemelbet haben, bag er anfange, Berr ber Truppen gu werben, und fich bie Rube ju Paris wiederherftelle. 2018 er endlich jum Abmarich gezwungen ward, berichtete er zwar biefen; allein mit ber Buficherung, man wolle bloß bem Konige Borftellungen machen, und

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat. L. p. 23. 25. 60. 72. 74. 97, IL. p. 163.

<sup>\*\*)</sup> Proced: du Chat. I. p. 81. II. p. 153, 154, 26-27.

Mounier Appel I. p. 126. St. Priest Girconstances
p. 304.

er verburge, bas keinenfalls Unordnungen vorfallen follsten \*).

Rach ben wenigen noch vorhandenen Zeugnissen kam bie erste Rachricht von ben Unruchen bieses Lages in der Hauptstadt nicht früher, als gegen II Uhr Mittags, nach Berfailtes, und zwar mit dem zu bieser Stunde noch vorselligen Gerücht; es zeigten sich schön bewassnete Hausen zwischen Paris und der Residenz<sup>44</sup>). Gegen 2 Uhr Nach-

<sup>\*)</sup> Procéd. du Chat. I. p. 76, 157. Moniteur 1789, p. 289, 290. Bertrand Histoire T. II. p. 216, 217, 203. St. Priest Circonstances p. 804.

<sup>\*\*)</sup> St. Friest Circonstances p. 299. Proced. du Chat, I. p. 99. Mounier Appel L. p. 299. 800. itm hatb 🗆 4 Judlf Uhe fagte Mirabeau zu Mounier, — tegterer an biefem Tage Prafibent ber Nationalverfammlung, -- er moge bie ... Sigung aufheben, weil 40,000 Bewaffnete aus Paris im Uns guge maren (Proced. du Chat. HIL p. 72. I. p. 184. Mounier Appel I, p. 299. Mounier Exposé II. p. 12.), ober, wie Mirabeau behauptet: Mountet möchte unter irgend einem Borwande ben Saal verlaffen, und bie Rachricht " von bem Anmarfche bes Parifer Bolls auf bas Schloß bringen. (Mounier Appel I. p. 300. Ferrieres Mémoires T.T. E p. 297. 2981 Moniteur 1789, p. 286.) Das Pros : Spheifthe in Blefer Rebe, indem bie Bewer erft um biefelbe Beit gu Paris ben Plas vor bem Rathhaufe verließen, bat man Baufig als ben überzeugenoften Beweis eines vorbeftimm: ten Plans der Democraten ju allen Greigniffen bes Sten October angeführt. Indeß zwei fehr glaubhafte Beugen, befonbers in biefen Begietjung, ber Minifter St. Prieft, und ber haupt-

mittags soll man von dem num wirklich nabenden Zuge der Weiber unterrichtet worden sein; der König besand sich in der Nähe von Bersailles bei Meudon auf der Jagd, wurde sogleich von dem Geasen St. Priest, Minister des königlichen Hauses, denachrichtigt, und kam wahrscheinlich erst kurz von 4 Uhr in die Residenz zurück. Sämmts liche Minister und die Besehlshaber der Besatung hatten sich indeß dei dem Minister Recker versammelt, Bürgermiliz und Linientruppen erhielten Besehl, sich zur Deckung des Schlosses auf dem sogenannten Wassenplate vor den Sittern des äußersten Schloshofes (Cour des Ministres) auszustellen, und der Commandant Graf d'Estaing verlangte und erhielt von der Municipalität die schristliche Ausserden derung, im Nothsall der Gewalt Gewalt entgegen zu sehen \*\*). Raum waren die Linientruppen, ungesähr um

mann, welcher bie Wache im Sthungsgebaube ber Nationalversammlung besehligte, versichern, auch ihnen sei schon um 11 Uhr berichtet worden, das Bolt sei im Marsch gegen Bersailles (St. Priest Circonstances p. 299. Procéd. du Chat. I. p. 99.) Mirabeau sagt zu seiner Entschuldigung: nach der Sage der Dinge hatte er schon aus der Nachricht von großer Gahrung in der Hauptstadt, die ihm am Morgen zustam, auf diese Folge geschlossen, und ihrer mit den Morten, die er zugibt, gegen Mounter erwähnt (Monitour 1790. p. 1150. Mounier Appel I. p. 800.)

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat, I. p. 245, 129, II. p. 91, 187, 9, 92, III. p. 51. St. Priest Circonstances p. 299, Bertrand Histoire T. II. p. 201.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chat, II. p. 19, 20, 45, 177, 204. L. p. 70.

4 Uhr Nachmittags, in die ungewiesene Stellung gerückt\*): bie Garbes du Sorps rechts vor dem Gitter, nahe der Casserne des ehemaligen französischen Garde-Regiments, welche jest die Burgermiliz als Wachtposten beseth hielt, die auch eben ansing, sich dabei zu versammeln, links das Regiment Flandern nebst den Iagern zu Pferde, und man hatte in Gemäsheit der neuen Gesetz die erwähnte Anssorderung des Magistrats vor der Front verlesen: so erschien die Spitze des Weiberzuges in der großen Hauptstraße von Paris her (avenue de Paris), wo sie vor dem Situngststard versichert; allein seine angestrengtesten Bemühungen hätten Sevre und andere am Wege gelegene Orte von Plünderung gerettet, dagegen vermochten sie nicht immer

<sup>266, 217, 51.</sup> Bertrand Histoire T. II, p. 205. Moniteur 1789, p. 286.

<sup>\*).</sup> In Bestimmung ber Beit weichen die beeibigten Aussagen saft durchgängig von einander ab, so daß sie sich beinahe für teines der einzelnen Ereignisse mit Gewißheit angeben läßt. Die Bernehmung der Zeugen erfolgte erst im Laufe des Jahres 1790; den meisten Zeugen mochte die dahin gerade diese Erinnerung, welche die meiste Ausmerksamkeit ersordert, nicht mehr klur gegenwärtig sein.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chat. II. p. 45, 92, 168, 219, 44, 25, 20, 73. I. p. 249, 238, 267, 96, 211, 110, 192, 57, 240, 99, 216, 189, III. p. 81, 19, Moniteur 1789, p. 286, Mounier Exposé II. p. 16. Bertrand Histoire T. II. p. 205, Mounier Appel I. p. 299.

Die einzelnen Personen, auf welche ber Zug stieß, gegen Mishandlungen zu schützen \*). Nach ben Außerungen der Weiber unterwegs, brobte ihre Wuth, zu Versailles. selbst, der Königin die größte Gesahr \*\*), nachstdem den Gardes du Corps, auf die ein großer Theil des Hausens. losstürmte, sobald er ihrer auf dem Wassenplatze answeige ward; einzelner Reiter, die dem versammelten Regiment noch zueilten, suchte sich das Volk sogleich zu demächtigen, oder versolgte sie mit Steinwürsen und Flintensschissen, oder versolgte sie mit Steinwürsen und Flintensschissen.

Man hat häufig als wichtigen Beweis, daß ber Aufstand lediglich ein Werk der Democraten gewesen sei, die auffallende Übereinstimmung angesührt, welche sich in ihrem Benehmen in der Nationalversammlung an diesem Tage, und den Handlungen und Außerungen des Bolts und seiner Ansührer zeigte; besonders wird dabei ihrer wohlberechneten Schritte gedacht, der eben erwähnten Stimmung gegen die Monarchin und die abelige Leibwache Nahrung und neue Rechtsertigungsgründe zu geben \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat, I. p. 121. 126.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chat. I. p. 183, 186. II. p. 28, 68, 112. 143. Laut erklarten viele Beiber, fie wollten ben Kopf ber Konigin haben, und ihn auf einem Spieße nach Paris bringen.

<sup>\*\*\*)</sup> Procéd, du Chat. I. p. 211, 28, 204, II. p. 68, 169. 177, 202, III. p. 4, 11, 20, 24.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. H. p. 189, 190. Lally Memoires I. p. 160, 161. Proced, du Chat. L. p. 242, 243.

Die Sigung begann mit bem Bortrag einer Antwort bes Monarchen auf bas ihm am Iten Detober überreichte Gefuch, die Ertidrung ber Menfcheurechte und bie erften Conflitutions Artifel guingenehmigen. ? Legtere nahm ber Ronig mit bet Bebingung an, bag bie beendigte Berfaffüng jedenfalls bie volle Birtungsfähigkeit ber ausübenben Dacht wiederherftellen muffe, inbem bei ben jetigen Berhaltniffen biefer Staatsgewalt, ihre 3mede burchaus nicht erfüllt werben tonnten. Die Erklarung ber Menschenrechte enthalte viel Gutes, inbeg auch Stellen, weiche fich febr verschieben auslegen ließen; erft bie barauf gegranbeten Gefete konnten ben mahren Ginn, somit bas Urtheil und über die Annahme bestimmen \*). Dit bem lebhafteffen. Unwillen, ber fich befonbers heftig gegen bie Minister außerte, nahmen die Democraten biefe Untwort auf, verlangten die ernftlichfte Forberung an ben Monarchen, an ben erften Beamten bes Bolts, fogleich die Gefete, monach es regiert fein wolle, unbedingt zu genehmigen, und ermahnten hierbei zum erstenmale in offentlicher Sigung. bes Gaftmahls ber Garbes bu Corps, indem fie es genau auf biefelbe gehaffige Beife mit allen Übertreibungen barftellten, wie die Aufwiegler zu Paris. Noch besonders

Mounier Appel I, p. 298, 299, Rivarol Tableau p. 800.

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 276. Lally Mémoires I. p. 158. 159. Mounier Exposé II. p. 10. 11. Necker De la Rév. T. II. p. 60-64.

machten fie aufmertfam, bag gur Beit allgemeiner 9bch eine folche Orgie boppelt fixáflich, boppelt beleibigend fei, und bemubten fich, ben Brodmangel angleich als ein Bert ber Minifter, wie ber Ariftveraten, erscheinen ju laffen; fo waren, erwähnte ber Abbe Gregoire, einem Duller 50 . Thaler maefchiet morben, mit bem Berfprechen gleicher Entschäbigung für jebe Boche, in welcher er nicht mablen Mirabeau trug an, ben Konig um Erhaltung besserer Disciplin, besonbers bei ben Aruppen in bem Drte, gu ersuchen, wo fich jugleich ber Souverain (bit Stellvertreter bes Bolfs) und ber Monarch aufhielten, und erklarte, in Folge ber Aufforberung eines abeligen Deputirten, bag bie Anklager ber Garbes bu Corps ihre Beschuldigungen schriftlich und unterzeichnet einreichen mochten, biefem werbe er fich felbft unterziehen, febalb die Nationalversammlung beschließen wolle, daß im gaw gen Reiche tein Saupt unverleglich fet, als bas ber Perfon bes Monarchen. Die Bedeutung biefer Borte ließ fich nicht verkennen, wenn auch Mirabeau nicht, sowie eiblich bezeugt worben ift, ben ihm junachft ftebenben Deputip ten verfichert batte, er wolle jugleich bie Ronigin antia: gen \*). Mounier, wie bereits erwähnt, an biefem Tage Prafibent ber Berfammlung, fagt, "ber größte Theil ber

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 276-278, Lally Mémoires T. L. p. 159-161. Mounier Appel I. p. 123, 299. Procéd. du Chat. III. p. 72. I. p. 265. II. p. 11. Mounier Exposé II. p. 11. Rahaut Précis p. 146, 147.

Bufchauer auf ben Gallerien wurbe ben Inhalt biefer formlichen Untlage, als imumftopliche Gewißheit betrachtet haben; benn nichts ift leichter, als in ber Meinung bes Bolle Berbacht in Gewißheit gu verwandeln; welche Folgen ließen fich aber erwarten, in bem Augenblide, wo viele Stimmen in ber nabenden Menge aus Paris fconlaut bas Saupt ber Königin forberten. " \*). Um bas ge= führliche Borbaben gu hintertreiben, erklarte Mounier als. Prafibent, er burfe nicht zugeben, bag bie Berhandlung, welche an ber Tagesorbnung fei, burch einen anbern Antrag unterbrochen werbe; hierauf miberfesten fich bie Conflitutionnellen noch einige Beit ber verlangten Forbes rung an ben Monarchen, unterlagen aber gulegt, als es jum Abstimmen tam. Der angenommene Beschluß lautete: Auf ber Stelle foll ber Prafibent an ber Spige einer Deputation ben Konig um unbebingte Genehmigung ber erften Conflitutions = Artifel und ber Erflarung ber Menfchenrechte erfuchen \*\*). Mounier ftanb im Begriff, bem Gebote nachzukommen, als ihm bie Ankunft ber Beiber aus Paris, und bag fie mit Gewalt in ben Sihungefaal bringen wollten, gemelbet warb; er unterrichtete fogleich bie Berfammlung bavon, welche beschloß,

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé II. p. 11, 12. Rivarol Tableau p. 800.

<sup>\*\*)</sup> Laily Mémoires I, p. 161, 168, Mounier Exposé
II. p. 12. Mounier Appel I. p. 299, 128. Moniteur
1789, p. 277, 278.

bas Boll varzukesten Maikard trat an ber Spipe feines bisherigen Gefolges in ben Saal \*).

Er wiederhalte: ald Sprecher fast wortlich, was bie Democraten, mabrent ber Gigung, gegen bie Barbes bu Corps und über ben Brobmangel vorgebracht hatter, er wahnte auch, bag ein Muller, und zwar erft benfelben Zag, von Ariftperaten, von Geiftlichen in ber Rational= versammlung, 50 Abaler erhalten, damit er nicht mahlen moge, und forberte por Allem Brob für bas Parifer Bolt, was man hungers fterben laffen wolle; bann bie Ertaubniff, alle Saufer zu burchfuchen, in welchen fich Bes treibevorrathe vermuthen ließen; eine Deputation an bie Grabes bu Corps, bie fie aufforbern follte, bie Rational= cocarbe aufzusteden, und Abbitte zu thun far bie freche Befdunpfung berfelben; endlich schleunige Entfernung bes Regiments Flandern aus Berfailles, was ju einer Beit, wor ber Preis bes vierpfündigen Brobes bis ju einem Thater gestiegen sei, schon burch feinen Berbrauch ben Mangel wesentlich vermehre \*\*). Ale man mit Unwillen in Maillard brang, feine emporende Befculbigung geifts licher Deputirten, und die unbegreiflich hohe Angabe bes

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé II. p. 12. Procéd. du Chat. I. p. 230, 216, 127, 99, 114.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire T. II. p. 189, 190, Procéd. du Chat, I. p. 99, 114, 127, 230, 240, 232, 128, 216, II. p. 73, Mounier Appel I. p. 134, 135, Mounier Exposé II. p. 13, Moniteur 1789, p. 278.

Bredpreifen ju ermeifen, erwieberte er, jene grunde fichauf bie Erzählung ihm unbefannter Personen, bie bem, Welberzuge zwischen Paris und Berfailles begegnet maren; ber Preis bes Brobed: werbe aber für bas Boll fo hoch. weil man oft ben gangen Tag mit Berluft bes Tagelohns. von 18 Grofden berfannen muffe, um fich ein Brob für 5. Grofchen burch Barten wor ben. Baderlaben gu ver-Der Democrat Robespierre fprach zu Maillard's Bertheibigung; bie Conftitutionnellen begnügten fich. mit feinen Antworten, ba inbeg bas nachbringen Bolf alle Gallerien, ja felbft Sige ber Deputirten eingenommen batte: bas Gange ber Berfammlung beschloß ungefaumt, ben Prafibenten noch zu beauftragen, bem Konige zugleich mit ber bereits gebotenen Forberung ein treues Gemalbe. des unglücklichen Zustandes der Hauptstadt vorzulegen \*\*). Den Rest ber Sigung füllten Schmabungen bes Bolfs auf feine ungetreuen Stellvertreter, befonders bie geifts lichen Deputirten, mehrere Beschlusse ber Berfammlung, die dem Brodmangel abhelfen follten, und endlich die . Bekanntmachung eines ebenfalls Bulfe verheißenben Erlaffes bes Monarchen, auf die Schilderung ber Roth zu

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé II. p. 13. 14. Procéd. du Chat. I. p. 128.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chat, I. p. 127, 100, 230, 231, 240. Bertrand Histoire T. II. p. 209. Mounier Exposé II. p. 14, 15. Mounier Appel I. p. 180. Moniteur 1789. p. 278.

Paris, welchen Mounier übersandte, um zn beruhigen, noch she er in Person zurücktommen konnte \*). Waillard übernahm selbst, diesen Erlaß nebst den letterwähnten Des
creten der Versammung nach Paris zu bringen, und
reiste auf der Stelle ab; sein zahlreiches Gesolge blied
aber in dem Saale, mehrte sich sortwährend, und zwang
endlich durch das Argerniß, was sein Betragen gab, den
Bischos von Langres, welcher als letztgewesener Präsident
in Adwesenheit des dermaligen den Borsis sührte, noch
vor dessen Zurückunst die Sizung auszuheben. Das Bolk,
welches bei eingefallenem Regenweiter kein anderes Obdach wußte, schickte sich an, da, wo es war, zu übernachten \*\*).

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat. I. p. 243, 129. 189, 232, 169. 231. 244. II. p. 74, Mounier Appel I. p. 135, 131, 133. Mounier Exposé II. p. 21. Moniteur 1789. p. 278. 290. Sonderbarerweise wurde auch in dieser Zwischenzeit eine Abresse der Berbrecher auf den Galeeren zu Toulon an die Nationalversammlung verlesen, worin sie ihr in Ermangelung anderer Mittel ihre Arme zur Erhaltung der neuen Constitution andoten. (Proced. du Chat. II. p. 13. 46.) Zusgleich soll nach beeibigter Bersicherung ein Deputirter den Borschlag gemacht haben, sammtliche Weider, die sich im Sigungssale besanden, mitstimmen zu lassen, was aber die Bersammlung verwarf. (Proced. du Chat. II. p. 74.)

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 278, 290, Procéd. du Chat. I. p. 131, 184, 169, 231, 239, 182, 248, 190, 232, II. p. 74, 13, 46, Mounier Exposé II. p. 21, Mounier Appel I. p. 163, Lally Mémoires I. p. 163, 164.

" " Noch ebe bie Gefanbischaft ber Nationalverfammlung an ben Ronig ben Sigungefaal verlaffen hatte, floß febon auf bem Baffenplage unter beit-Benftern bes Schloffes bas: eefte Blut. Bor ben Weibeihaufen ber, welche, wie oben, erwähnt, unwittelbax nach. ihrer Ankunft zu Berfailles, auf die Garbes bu Corps zueilten, fprang ein Mann in Uniform ber Parifer Burgermilig fogleich gwis fchen bie geschloffenen Glieber bes Regiments, fcredte Die Pferbe mit Gabelbieben auseinander und brang bis hinter bie Front, wo er einen einzelnen Garbe bu Corps anfiel. Diefer wenbete bie Streiche bes Begners ab, gu= gleich eilten ihm zwei Cameraben gu Gulfe, und ba bie Weiber ihrem Unführer nicht burch bie Glieber gefolgt waren, : begab . fich: berfelbe auf bie Blucht, hinter bem Regiment weg gegen beffen rechten Blugel, welcher nabe . an bem Bachtpoffen ber Bargermilig vor ben Cafernen ber frangofischen Garbe ftanb. Die brei Reiter folgten bem Fliehenden, um ihn ju verhaften; jeiner erreichte ihn auch und versette ibm, ba er fich nicht anhalten ließ, einen Streich mit flacher Rlinge. 245 biefer Barbe bu Corps, ein Officier Namens Savonnieres, hierauf lang. fam wieber gu bem Regiment gurudritt, gaben zwei Solbaten ber Burgermilig von bem Wachtpoften vor ben Cafernen in großer Nahe Fener auf ihn, und eine Rugel zerschmetterte ihm ben Arm; er ftarb nach wenig Tagen an biefet Bermundung \*). Das rubige Benehmen ber

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat. I. p. 249, 21, 54, 110, 134, 267, 258.

Sarbes du Torps bei dem erbitteriden Ereignis tast vermushen, daß ihnen schon damals der Besehl des Mosnarchen zugekommen war, sich durchaus keine ernstlichen Thatlichkeiten zu erlauben; sedenfalls ist er aber noch denselben Abend, und zwar an fammetliche Einientruppers, erfolgt\*). Indes selbst bei der ganzlichen Unthätigkeit

<sup>174, 49, 250, 45, 46,</sup> II. p. 70, 117, III, p. 72, Hist, et Anecdotes de la Révol, T. L. p. 215., Hist. de la Conjur, du Duc d'Orleans T. II. p. 212. Den Lefer wird befremben, in ber Ergablung ber Greigniffe bes Sten und Bren Detober oft mehr Detail ju finben, ale gum Betftanbnis ' ber Thatfachen, wogu es gehört, und ihrer wefentlichen Beglehungen nothwendig erfcheint. Bur Getlaung blent, baf burch bie gerichtliche Unterfuchung jener entfcheibenben Begebenheit auch ber fleinfte Umftanb jur Sprache fam, boufig Gegenftand bes heftigften Streites gwifchen ben Parteien murbe, und biefe bie Runft verftanben, aus foldem Detail, wie ihre Behaups tungen es barftellten, Folgerungen gu gieben, bie oft felbft ben Dauptgefichtspunct bes Bangen völlig anbern. Rach ber Deinung bes Berfaffere muß aber Geschichte, welche auf bie Gefeinmibeit aller iteftigen Ditellen begrunbet ift, wenigftens glaubmurbigen Stoff gur Berichtigung jeber wefentichen Uns ficht liefern, bie ber Befer fruber aus einem Theile biefen Quellen, ober aus hiftorifchen Arbeiten, benen nur ein folicher gum Grunde liegt, gefcopft haben tann.

<sup>\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 302, 806, 307. Rabaut Précis p. 152. Procéd. du Chat. I. p. 70, 38, 26, 210. Rivarol Tableau p. 323. Ferrieres Mémoires T. I. p. 511. Bertrand Histoire T. II. p. 211,

ber Reiter unternahm boch Diemand; ferner in ihre Gite ber zu bringen; bigegen verfucht maniet bei bem Begfe went Blandern, und growe mithe mit Beichen feindlicher Abficht, fondern um bie Golbiten burch Bireben ; Bersprechungen, und, wie behauptetanittes und burch wieklich vertheiltes Gelb gu gewinnen beiftigeachtet ber eifrige ften Gegenbemühungen ber Offitiere war auch bas Boit balb mit bem Regimente vermengt, und nach einem beeibigten Bengeiß gaben ble Gulbaten ihre gunftige Gelm enung fur eefteres burch ben fauten Ruf: 'es lebe bie Nation! zu erkeimen; boch ift gewiß, baß fich an biefem Wende noch tein Golbat von feinem Poften entfernte, fo wie jeder hohere Befehl von bem ganzen Regimente eregrul und retnu ruff. . (\*\* droet. trifufsgena! chilitinuq miliz horte man nicht allein bie unumwimbene Erklatung, baß fie unmöglich ihre Freunde und Bruber, bas Parifer Bolt, befampfen tonne, fonbern viele Stimmen forberten auch laut die Bernichtung ber abeligen Leibwache, gegen

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat, I. p. 106, 96. 143. 153. 146. II. p. 20. 61. 162. Es ist bieß bie Gabvertheitung, welcht zwei Officiere, vereibigte Zeugen, gesehen haben wollen, beren schon oben als eines Beweises, daß man überhaupt Gelb vertheilt hat, erwähnt ward (siehe Seite 30 bieses Bandes). Dort ist auch geducht, weshalb diese Aussagen nicht vollkommen von der behaupteten Thatsache überzeugen können, worauf hier bermiesen wird.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chat. I. p. 57, 96, 140, 105, 106, H. p. 20, 25,

vielche sich alle Wassen souten souten. Ein Leimvanddaubler zu Versailles, Namens Lecointre, Obristieutenant der Nationalgarde, wirkte schon früher, so wie auch an diesem Tage besonders thatig, sum solche Stimmung zu erzeugen und allgemein zu, machen \*).

Der Monarch hatte indes, gleich nach seiner Zurückstunft, die Minister zu sich berusen, und aus dem Inshalte eines Vorschlags, mit welchem der Minister St. Priest die Berathung eröffnet haben will, ergibt sich, daß diese begann, noch ehe der Weiberzug aus Paris in Bersseilles eintraf. St. Priest rieth, der König moge an der Spige der Reiterei\*\*) den Weibern entgegen geben, sie

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat. II. p. 219. 92, 61, 175, 181, 217, I. p. 41, 47, III. p. 82, Weber Mémoires T. L. p. 427, 428.

sonze Regiment war aber nach ber Berminberung durch ben Kriegsminister St. Sermain nur noch 500 Mann start geblieben; auch gibt ein Esquadronsches in beeidigter Aussage ben ausrückenden Stand besselben am Sten October auf 320. Reiter an. (Procod. du Chat. L. p. 249.) Dieser stimmt, wenn das Regiment noch einige überzählige Leute hatte, wie versichert worden ist, mit der früher erwähnten Berdoppelung des gewöhnlich zu Bersailles anwesenden vierten Abeils ziemslich überein, wogegen sich durchaus nicht einmal eine andere Behauptung zum Beweise der Augade des Minister St. Priest sindet. Seine kleine Schrift (Circonstandes du depart du Roi) enthält überhaupt auffallende Irrthamer in Angeden der Bahl, der Zeit, und anderer ühnlichen Bestimmungen. Wahre

pur Rudtehr aufforhern, und gehorchten fie nicht, bere fuchen laffen, ben Saufen burch einen Angriff gu gerftreuen. Das Regiment Flanbern follte ben Reitern folgen, um bie Seineubergange gu befeben, bie Ronigin inbeg mit ben toniglichen Kinbern nach Rambouillet abreisen, wohin fich im Falle eines ungunftigen Erfolgs ber Unternehmung bes Monarchen, auch biefer mit ben Aruppen gurudgieben tonne \*). Dem Befer ift befamit, bag Reder fcbn in bem Beto Streite, man weiß nicht, ob aus Mangel an Willen-ober an Kraft gum Biberftanbe, feine Anhanger verließ. Für fle ftanb jest offenbar noch weit mehr als bamals auf bem Spiele; benn brachte bas Bolf ben Konig nach Paris, fo erlitten fie nicht nur bas größte Unglud fur Philosophen, inbem jebe Möglichkeit ichwand, ihr Ibeal einer boften Berfaffung burchzusegen, fonbern auch ihren Personen brobte bie größte Gefahr; bag biefe micht geringer für bie Perfon bes Monarchen, und besonders für feinen Befit ber Rronewar, ichien bei ber Stimmung bes Bolls in ber Sauptftabt, und ben Gefinnungen ber Democraten faft nicht zweifelhaft. Reder ertlarte fich, nach bem, mas St. Prieft

scheinlich schrieb er sie langere Beit nach bem Ereignisse, und ohne etwas Anderes als sein Gebächtniß zu Rathe zu ziehen, worauf auch gleich im Eingange hingebeutet wird. St. Priest Circonstances p. 294.

<sup>\*)</sup> Necker Sur son admin, p. 209. St. Priest Circonstances p. 299, 800.

berichtet, jest in bemfelben Sinne, gegen bie Rathichtage biefes feines frühern Anhängers, ber als folcher mit ihm and bem Minifterium entlaffen und auch wieber in baffelbe gurudgerufen worben war, wie in bem Beto-Streite gegen feine Freunde in ber Mationalverfammlung. fei feine Gefahr babei, bie Denge in erwarten, welche wahrscheinlich bem Ronige bloß eine Borftellung aberreichen wolle; im fchlimmften Balle, wenn fich ber Storig genothigt feben follte, nach! Paris gu geben, wurbe ibmt bas Bolt, welches feine Perfon anbete, bort boftenbig Achtung und Werehrung beweifen." Reder felbft et mannt ben erften Borfching bes Minifter St. Prieft nicht, und somit auth nicht biefe Entgegnung; ben fpitern Untrag, bag fich ber Ronig blog and Berfailles entfernen moge, batte, wie er versichert, teiner ber übrigen Minifter unterflugt. Dagegen fagt St. Prieft, feine erfte Deis nung fei von brei Miniftern gebilligt worben, allein Montmorin, Reder's perfonlicher Freund, ber alte Erzbifchof von Bienne, und ber Democrat Cice, Erzbifchof von Borbeaur, ben Reder in bas Minifterium gog, hatten fich gleich biefem bagegen erkart ). Der Konig verließ, abne zu entscheiben, ben Ministerrath, und trug ber Ronigin bie Meinung vor, wonach fie fich ohne ihn nach Rambouillet in Gicherheit begeben follte. Beabfichtigten bie

<sup>\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 800. Necker De la Révol. T. II. p. 70. Necker Sur son administ. p. 102. 103.

Philosophen, fo wie man behauptet hat, und in voellegenbem Berte bereits angefichrt worden ift, bas Berberben ber Konigin, weil fie von bem Einfluffe ihres Duthes auf ben Monarchen traftige und ftrengere Dagregeln gegen bie Angriffe auf feine Gewalt fürchteten: fo haben fie fich getäufcht, benn niegenb finbet fich eine Spert, baf bie Monardin ihren Gemahl in, gangen Laufe ber Revolution gu-foichen bewogen hatte; dagegent rechtfertigte fie jebe bobe Deinung von ihrem Duthe und threr Charafterfiarte an fich, in biefen Tagen auf eine Beife, wie es feiten Frauen fabig gewosen find. Gloich jest erklarte fie, ob ihr fcon bie Duchungen bes Bolls wohl befannt waren, bag fie fich utfter Beinet Bebingung ben ihrem Gemahle treunen wurde. Da bie Beiber mit ihren: Gefolge benkeffneter Manner inbefi Berfailles erwicht haben mochten, fo erfchien allerbings ber Werfuch. fie zu zerftreuen, wenn auch an fich nicht schwieriger, als unterwege, bochthochft gefahrbend far die auwefende Dtomurchin, wenn er miflingen follte. Der König enbigte Die Berathung ber Minifter ohne ärgend einen Entschluß betonnt gu machen \*).

Ungefähr um 5 Uhr Rachmittags, baid nachdem ber Garbe bu Corps Savonnieres verwundet worden war, tam bie Deputation ber Nationalversammlung in das

<sup>\*)</sup> St. Priest Gircomtances p. 300. Procéd. du Chat. II. p. 49. 60. Mounier Appel I. p. 158. Mounier Expesé II. p. 18. Mounier 1785. p. 290.

.Schloft und, wurde mgefaunt zugleich mit einer Gefande-Schaft ber Beiberhaufen auf bem Baffenplate, ble guch won bem Manarchen Brob verlangen follte, ihm vorge-Mannier, erwähnte, vor ben Beibern bloff,ben legten Theil feines Auftrags; für ben erften bat er fich fpater Behor aus, rieth aber, indem er vorläufig ben Miniften bie Forberung ber Nationalverfammlung befannt machte, bringenb, folche schleunigft zu erfüllen, weil baburch wielleicht bas Boll beruhigt werben fanne; bieß, ift Alles, was Mounier, wie er felbst versichert, mabrent seines Aufenthalts auf bem Schlosse, von 5 bis 10 libr Abends, gerathen und gethan bat. Ihm wurde schriftlich die Busicherung bes Monarchen ertheilt, bem Brobmangel zu Paris fo viel irgend möglich abzuhelfen, welche ere wie fcon erwähnt, ber Nationalversammlung auf ber Stelle auschicke; ber Beibergesanbtichaft, an beren Spige Louison Chabry, ein schones Daboben von 17 Jahren, ftanb. bie ber Freude gebient haben foll \*), verficherte ber Konig baffelbe munblich \*\*). Die Gefanbtinnen begnügten fic Damit, allein teineswegs ber Baufe auf bem Plate, wele cher biefe, als fie bie Antwart bes Konigs hinterbrachten.

r - Rithlift 184

<sup>\*)</sup> Die Chabry felbst gibt sich im Berbor an, "Arbeiterin in Bilbhauer Bert." Proced. du Chat. II. p. 25.

<sup>\*\*)</sup> Procéd. du Chat. I. p. 21. II. p. 28. 24. 181. 214. 215. III. p. 51. Mounier Exposé. II. p. 16. 17. Mounier Appel I. p. 130. 131. 188. Manitaur 1789. p. 278. 290. St. Priest Circonstances p. \$03.

fogleich aufhangen wollte, weit fie fich hacten beffechen laffen; es bedurfte ber thatigften Benfihungen einiger nitheftebenben Barbes bu Corps, um bie Chabry ju retten. Sie mußte barauf, von einer großen Angahl Beiber umgeben, jum zweitenntal in bas Schloß; ber Ronig ließ! auch Alle wieber vot, und Sab bie erwähnte Busicherung num fdriftlich, welche bie Chabry fogleich in Begleitung bon 39 anbern Beibern nach Privis an ben Daire beine' gen' mußte. - Radhreito Phiefer Bethanblung forberte bas Bill dif bem Plate mit ben fchredlichsten Schmahungen latt ben Ropf ber Donarching fo bag es ber Ronig, wie bie Chabry verfichert, in ihrer Begitmourt beutlich vernahite in Bie immer, bachte man indes nur auf Mittel, bie withenbe Menge zu bestänftigen, und wählte, als ein' folches, Entfernung ber Arnppen vom Maffenplage'in ihre Quartiere. Der Commandant b'Effaing gab in Perfon piterft ber Blergermilig buju Befehl; fie verweigerte aber, ftfibte, ale bie Sarbes bu Corps, abzumarfchiren; worduf auch ber General ungefaumt biefen und bem Regiment. Flandern gleiche Beisung extheilte. Um ihn auf ber Stelle andjuführen, fetten fich bie Truppen ungefahr um 8 Uhr Abends, alfo bei vollig eingebrochener Duntelbeit, in Bewegung \*\*).

Procedi du Gasti II. p. 181, 215, 111, p. 52, "II. p. 26, 181, 25, III. p. 45.

<sup>\*\*)</sup> Procédi du Chat. 1. p. 250, 70, II. p. 163, 149, 21, 70, III. p. 72, 78, 87; 88. Bertrand Histoire T. II.

: Rath ber Berficherung zweier vereibigten Beiger that bas Boll' auf bem Baffenplate, bon & Uhr Rade mittege bis jur Beit bes Abmarfches ber Garbes bu Corps, fortwaterend einzelne Mintenfchiffe \*). Ein Beige beelbigt, in ber Dunkelbeit, als bas Regiment abge, einen Schus bemerkt zu beben, ba, wo bie lette Abtheis lung marfcbirge, abne jeboth Unterscholben zu konnen, ven wen er geschah; zwei andere Ausfagen enthalten bie beftimmte Berficherung, aus bem letten Buge fei ein ein geiner Schuff gefallen, und brei Beugen behaupten, bie felbe Abtheilung batte mehrere Diftotenfchuffe gethan \*\*). Diefe follen, nach einigen Aussagen, eine Saive ber Bitt. germille und bes Bolle jur Folge gebabt haben 444); dagegen erwähnen bei weitem die meiften Bengen wohl ber Salve gegen bie abgiebenben Sarbes bu Corps, allein teiner folden Beranlaffung \*\*\*\*). Einige Reiter und Pferbe wurden verwundet; bas Regiment erreichte indes, femie auch Manbern, was man fcon beim Abmarich

p. 217. Mounier Exposé IL p. 18. Moniteur 1789. p. 239.

<sup>\*)</sup> Proceed, du Chat. II. p. 161, 208.

<sup>\*\*)</sup> Procéd. du Chat. II. p. 117, 162, L. p. 110, III. p. 2. 39, 73, 19, Mounier Appel I, p. 159, Ferrieres Mémoires T. I, p. 446,

<sup>\*\*\*)</sup> Proced, dn Chat. I. p. 110. II. p. 17. 162. III. p. 2, 19.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Precéd. du Chat. I. p. 28, 44, 198, 202, 219, 250. II. p. 21, 70, 74, 149, 194, III, p. 25, 45,

nicht bemruhigte, serner ungehindert die Caserum \*). Das Egst blieb theils auf dem Plate, wo es Feuer anzündete, Weils hars es sich mit in dem Wachtgebaude der Burgeniste hars es sich mit in dem Wachtgebaude der Burgeniste hars es in nahm Wirthshäusern \*\*). Als daber von Sardes du Corps kaum eine halbe Stunde später Beseich zukam, sich wieder vor dem Schlosse aufzustellen, wegen sie nicht an dem Wachtpossen der Burgermilis vor dei den Wasssernstade, sowdern durch eine andere Straße in dem Ministerhossenvo das Volk sie zwar auch sehen kausten allein sich so wenig els dieher unterstand, auf das gange rudig dektende Regiment zu schießen \*\*\*). Dagegen wurden einzelne Sardes du Corps, die nach wiedern Ställen eilem wollten um ihre Pserde wieder habest wersolgt, und Reprodris angesallen ober mit Flintens schles versolgt, und Redrette schwer verwundet †). Viele

<sup>\*\*</sup> Proofd. du Chat, I. p. 84, 44, 219, 268. II. p. 70; 74-149, 194, 218, 21, III. p. 45, Bertrand Histoire T. II. p. 217. Mounier Exposé II. p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chat. I. p. 44. 34. II. p. 212. 217. 229. Bertrand Histoire T. II. p. 231. 226. Moniteur 1789. p. 293.

<sup>\*\*\*)</sup> Mounier Appel I. p. 161, 162. Mounier Exposé
II. p. 18, Procéd. du Chat. I. p. 250, 268. II. p. 149.
194. III. p. 25. 75.

<sup>2000)</sup> Da die Garbes du Corps jest zu Berfailles zahlenicher als gewöhnlich waren, so hatte man einen Theil außer ben Sasers nen untergebracht. Proced. du Chat. III., p. 73.

<sup>†)</sup> Moniteur 1789. p. 290. Proced, du Chat, L. p. 177.

Beiter tomiten beshalb auch nicht zu Pferbe tommen, blieben theils in ber Stabt, theils in ihrer Caferne, ober begaben fich in bas Siplos, um bie fcmache Bache ber Garbes bu Corps, welche ben Dienft im Innern verfat, ju verftarten. Auf biefe Beife follen ungefahr 80 bis . 100 Mann von bem Regimente, als es aufgefeffen im . Schloßhofe hielt, entfernt geblieben fein\*). Flandern erhielt ebenfalls Befehl, fich wieber vor bas Schloß zu bes : geben, jeboch auch nicht auf ben Baffeiplat, fonbern in ben hof ber großen Stalle, welcher gendemfelben Wege: Es geborchte ungefaumt, fo wie die Politeten in biefem Poffen, mabin endlich auch ber Debelogied brang? Webel Unordnung, noch Beichen pon lingengesam bemerken tie-Ben \*\*). Bei bem gegeingen fienberben flichtbeit, welcheit bas Bolt hicher: gezeigt, hatte; fchienen chiefe. Sicherungsmagregeln, namlich allein bie eben berichtete Aufftellung ber Truppen, vollkommen hinreichenb,: um bas Schloß und feine Bewohner gegen Bewaltthatigkeiten ju fcugen. Reder bemeett noch, bag, wenn fich ber Rinig um biefe

<sup>84, 85, 250, 197, 118, 199,</sup> II. p. 209, 212, 194, 61, III. p. 78, 11, 46, 65, Mounier Appel I. p. 161, 162, Mounier Exposé II. p. 19.

<sup>\*)</sup> Procéd, du Chat, II, p. 194. III. p. 75. Moniteur 1789. p. 290. Mounier Appel I. p. 162. Les forfaits du 6, Octobre T. I. p. 362. Bertrand Histoire T. II. p. 252.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chat, I, p. 70. II. p. 21. Mounier ... Appel I. p. 165.

Beit von Berfailles hatte entfernen wollen, ibm bie Leibwache allein, felbft gewaltfam wurde haben ben Weg bahnen tonnen \*); biefer war inbef nach ber Gartenfeite bes Schioffes, mobin bas Boll nicht fam, völlig offen. Deshalb tann auch nicht als ein hinderniß ber Abreife bes Monarchen, wenn man folche ernftlich wollte, bes tmatet werben, bag ber Pobel mehrere konigliche Wagen, bie bet Minifter St. Prieft, mit Genehmigung bes . Dowirchen, für alle galle burch einen Stabtausgang ins Freie fchicken wollte, anhielt und zurückbrachte; ber Dros warch wurde fich im Nothfall mit feiner Familie und nachfien Umgebiling nach ber Gartenfeite unbemerkt auf bem Schloffe haben eintfemen Bonneits bann bienten ihm bie Barbes bu Corpe, beien berfeibe Musgang frei mar; just fichern Begleitung \*\* Die Renntniß biefer Umftanbe ift wichtig jur Beurthellufig ber Deinungen in einer zweiten. Berfammlung ber Minifter, welche ber Konig ungefahr um bie Beit berief, als bas Flintenfeuer gegen bie vom Baffenplate abziehenben Garbes bu Corps eröffnet wurde.

Moch vor Anfang der Berathung, ging die Nachricht bes Generalcommandanten, Lafapette von dem Abmarfche

<sup>\*)</sup> Necker De la Révol. T. H. p. 69. Necker Sur son admin. p. 210.

<sup>\*\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 806. Mounier Appel L. p. 106. Necker De la Révol. T. H. p. 68. Mounier Exposé II. p. 18. Procéd. du Chat. L. p. 67. H. p. 51. 94. III. p. 82. 75.

ber Rationalgarbe aus Paris ein, und zugleich erfuhren bie Miniften alle naberen Umftinde bes michtigen Ereige niffet, welche ben General unerwähnt ließ \*). - Ferner bas hanntet Bit. Drieft ... Enfapetter batte fich. feitbent er bas enfie Borbaben ber frangefifchene Barbe nach Berfeilles aus gehen vereitelte, mehr anibie Ibee gemobutgriber: Mos parch konne feinen Aufernhalt iger Mitrif riehmer, in: turg guvor felbft gegen biefen Minifter geaufert, en balte eine foiche Andeming für wünschenswerth, und nur bie gewaltsame Art, in welcher men fie jest ausführen wollte, mochte nicht mach feinem Situs gewefeit fein 19. "Reden reift dem Geberal bieselbei Anfichtsbei, umb gebt nech gift ihnen Gringe die Hoffantegeunsfieden gereiner Genfuß on. melden dem Befehlshaberbaker; beitenflintei Macht im bem Pries : wood ber Körig cimäldig Giptivanian anglichten fich es und fine eineberge me be-

Tablean p. 886.

St. Priest Cfriedutinen p. 304. Ich. Roydliften und Conflitutionenile, die Toliectioegs mit dem spetern Benehmen des Meneralasmungsbanten em Son und Sing October zufriesden sien scheinen, dusten dach keinen Zweisel, das sein Aplberstand gegen den Abmarsch den Rationalgarde aus Paris am ersteren Tage noch aufrichtig gewesen sein sie geben zum Abeil als Grund seines verschiedenen Betragens basselbe an, was St. Priest dies erwähnt. Rivarol Tablesa p. 236. Mounier Exposé II. p. 19. III. p. 27. Procéd. du Chat. III. p. 71. Ludly Mémoires I. p. 164.

aushielten, nicht enigehen kommte"). Bei dieses Planbent an übereinstimmung der Wünsche des Feldherm; und der Absichten des Heeres ließ sich nicht: zweiseln, letztere würz, den ausgeschiert, des Mesperch gezintingen werden, nach: Varis zu gehen, sobald er zu Versailles die Ankunst der Variser Armee erwartete; daher kommten beide Minister, nur über die Folgen der Versehung des Königs in die Hauptstadt, oder seiner Schungen Abreise nach einem, andern Orie, wedurch allein erstere Gesahr sich noch abs wenden ließ, derschiedener Meinung seine

Die fürchtetliche Berftellung eines Burgertriege ift beffanbig ein Einblingsustel ber Philosophen gemeinng um bie Regienungenischnit senflichfin Maßregeinegegere ibre Angriffensebzuftstreffent jasänchrathatiles befonders auf Lubwig XVI stedingeit gibse Mirkung. Lubus bis zum: Arivialen einfach und flar erscheint bie Wahrheit: baff, Geginern im Innern, wenn fie feiner anbern überlegenen: Macht unterworfen find, und Semalt anwenden, fo gut. wie außern Beinben nur burch Gewalt, burch offenen Rrieg gu wiberfieben ift. Muf hiefen Sat grundete fich: ber Antrag bes Minifter St. Drieff in ber zweiben Mir nifterversammlung. Rach bem Abfichbengeweiche man bis babin bei ben Democraten voransfehte, und beren bereits. Erwähnung geschah, waren fie offenbare Teinbe bes Mig-Ihre Streitmittel bestanden vorzüglich in ben Rraften ber Stadt Paris, mo fie, nach ben letten Schritten-

<sup>\*)</sup> Necker Ds la Révol. T. H. p. 70.

ber bortigen bewaffneten Dacht zu urtheilen, feht ums beschränkt beirfchten; ihr lebhaftefter unt allerdings bochft mabriceinlicher Bunfc follte fein, fonbohl' bie Mationals versammlung als ben Ronig Babin in" ihre Gewalt gu bringen; bag fie biefe jum' Belverben bes letterif und theer Segner in ber Werfattmilung benugen wurden, bitti außer Bweifel. Der Ronig Totute bagegen auf ben Sieft alter Anhanglichkeit bet beit Truppen' und iff Bent Deit vingen hoffen, welchen ihm' bie Philofophle noth getaffen. batte; ferner auf bie machtige Partet? ber Confifmitions: nellen unter beit Philosoppen felbft, und biefe wieber unf bie große Dehrzuhl aller Bewohner bes Reichs, welche Bermogen befagen, und fomit unter ber Demogratenherre Shaft Berluft futchten mußten. Berlief ber Konig mit Veit Linientruppen und ben conflitutionnellen Deputieten auf ber Stelle Berfailles, bilbeten lettere, nach ber beliebten Grunbfagen bee neuen Rebet, sfaglaich wieber wine gefeigebende Berfanmilling um ibit, fo tonnte man ben' Seind mit boppelten Baffen, bielleicht att tedftigften mit: feinen eigenen bekampfen. Er hatte babei ben wichtigen: Dachtheft fo geringen Wortathe an Lebensmitteln in Paris, feinem Baffenplage, bag jebe Unterbrechung ber Bufuhr," welche bochft mabricheinlich für bie Partei bes Monarchen: Teiche aussubrhau evar, und babei jugleich ihre Rriegethacht mit Bebensmitteln verfah, biefe graße Stabt in, bie . brittenbfte Roth verfette. . St. Prieft folog feiner Bortrag mit ber Prophezeihung: werbe-ber Konig energen. nach Paris geführt, fo fei feine Kront unausbleiblich verderen ihr gerthaufff auch eine Golden bas Ministers, erklärten fich, wie er vergenzungen für fürftele Meinungen \*\*\*).

nellen Deputirten, wie früher erwähnt, die constitutions nellen Deputirten ben mesentlichsten Schritt des Norschlags, die weitere Entsernung des Konigs und der Nationalversamplung von der Hauptstadt, schon seit Mosnatisfrüft össentlich, gesordert, amd Mounier erklart in einer spätern Schrist, die Idee, wie, St. Priest sie jest ents wickelte, sur aussuhrbar und sich damit einperstanden \*\*\*); allein wer die Menschen kennt, weiß, wie schwer die Reissten an die Aussuhrung entscheidender Maßregeln geben,

Die 3- "He Mich, "ler," nohner en Reich 3. - . De

<sup>\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 811. 512. 305. Bertrand Histoire T. II. "phillip. The. Necker De la " Hevel, Total p. vallyso watches Sir sen admin. p.

<sup>34.</sup> Puisien Cissonstantes p. 305. Der Marfind.
Com Meauvead, ofa Lugerne und La Tout by Ping, diefelben,
mitteliche schon fun den ersten Borschlag bes Grafen St. Prieft
ihr gestimmt haben sollen.

Mounigrappal I. D. 15% 15%, Mounier theilte nach einer andern seiner Schriften (Exposé II. p. 19, 20.) auch die erste Weinung des Grasen St. Priest, den Weiderzug mit Gewalt zurücklutreiben, tabelt zugleich hart die Unthätigseit des Histe Westen bedienen sollten. Doch im kritischen Augenstille seinen bedienen sollten. Doch im kritischen Augenstille seinen seinen sollten. Doch im kritischen Augenstille seinen sollten wis gewährt, lebiglich auf des bringenhe Stelluch, zur Beruhigung des Rolls sogleich Alles zu genehmigen was die Rationalversammung verlangte.

wie ersudungsreich für Ausstlichte und Gnünde zur Werzeigerung sie sind. Der constitutionnelle Deputirte Lath Wolendal kam, als er das dringende Berlangen des Grassen Pairabeau hörte, noch vor der Ankunft des Wolks aus Paris die Sigung der Nationalversammlung zu schließen, auf dem Gedanken, man wolle den Monarchen durch Schred zur Flucht nöthigen, eilte auf das Schloß, theilte diese Idee mit, und Neder gibt sie spaten von Orleans das diesen Fürsten zum Generals Lieutenant des Neichs erneunen wollen, sobald sich der König zu der gewünschsten Entsernung dewegen ließ, als wichtigsten Grund gegen die Barschläge des Minister St. Priest an \*). Er wagt

<sup>\*)</sup> Lally Memoires I. p. 162. Necker De la Révol. T. II. p. 71. 72. Die erfte Spur ber fpater allgemein verbreiteten Meinung, wenigftens ein Theil ber Democraten babe bei bem Aufftanbe am Sten October hamptfachlich beabfichtigt. ben Ronig gur Blucht gu bewegen, findet fich in obigen Borten bes Grafen Lally Tolenbal. Mounier, ber ebenfalls nicht wagte, in bem entfcheibenben Augenbliche gu bem fuhnen, inbef webrichvintich allein ruttenben Schritte, gu ber Entfernung bes Range und feiner Anthogen in ber Rationelverfammlung gu rathen, erflart bod aufrichtig, et glaube feineswegs, bas bie Feinde bes Monarden jemals biefe für ihr Intereffe bochft nachtheilige Abficht gehabt batten ; bagegen ntechte in ihrem Bathe mobil ber gall fo leicht moglicher Flucht bes Ronigs, und was bann gefcheben muffe, gur Sprache getobinen fein. (Mounier Appel J. p. 25.) Gine beeibigte Antfage, welche als Beweis bes Plans ungefährt wooden ift, Simmt

indeß nicht, beutlich zu verfichern, bag er biefen Gimburf fichon feibst in dem Ministerrathe vorgebracht habe \*);

nicht nur mit bem, mas Mounier hier gulegt vermuthet, überein, fonbern gibt auch an, bas bem Beugen felbft biefes Gerucht erft mehrere Lage nach bein Sten Detober gu Ohren getoimmen fei, ulfo fpater, als fich bie oben ermabnte erfte Spur Mffetten fiebet." (Proced du Chat. I. p. 68.) Da Anderfenfenb Alleg benen man Unentschloffenbeit, feige, ober felbft pergatherifde Mathichtage an diefem Lage, unb'bamit alle feine ungifictichen golgen beimag, teinen beffern Entichulbe . gungegrund finden tonnten, ale jene Abficht ber Democraten, gu beren Bereitelung ihr Rath ober ihr Stillfdweigen beis gemagen hatte (Nocker De la Révol. T. II. p. 71-73. 79. jagt moittidi? de ce parti, dont le Rui avoit dejeue les projets en ne s'éloignant pas de Versailles), sé Affeten fie. Miet fauff um iben Ginubert baten gu verhreiben; gen inbest niemale baben. fie fegend einen Abetgengenben Beweis aufgebracht. Ram Salty Neienbaltum bien Detober, fo wie A ven behaupfet, in den Abat auf ben Webanten eines folden Plane, fo empigte er bamit wahricheinich bas gange Gerücht, was bann bem Bortheil, welchen fo Miele babei fanben, Musbilbung, Confifteng und gulest foft allgemeinen, Glauben verbanite. (Exposé: da, la conduite du Duc Corléans p. 23. Les forfaits du fa Outebre T. L. p. 52, 123, 364: Bertrand Histeire T. H. p. 206. Mismoire justificatif de Philipp d'Orléans p. 10.)

\*). Necker Da la Revol. T. II. p. 71-73. Necken Sur son admin. :p. 213. 214. St, Priest ermähnt bloß, daß ihm Reder wibersprochen hat, nicht seiner Segengrunde, und andere Benguisse sind über die Berhandlungen in diesem Ministerrathe nicht vorhanden.

feine zugeftanbenen Gegengrunde waren bloß; ber Dangel an Gelb, ba es felbft fcwierig fein mochte, ben geringen Beftand im toniglichen Schabe gu Paris noch aus biefer Stadt ju gieben; Die giftigen, lugenhaften Geruchte, welche man über bie Entfernung bes Ronigs verbreiten wurde; noch bauernbe Furcht vor Brobmangel in ben Provinzen ungeachtet ber guten Ernbte; bie gefährbenben Schritte, welche bie Nationalversammlung gegen ben Ros nig thun tonne, wobei in Reder's Entschulbigungsschriften weislich jebe Erinnerung an ben Worfchlag feiner Wegner vermieben ift, fogleich einen neuen gefehgebenben Rorper aus Philosophen um ben Ronig zu bilben. Enblich machte er ben wohlwollenben Monarden noch auf die Schreden einer hungerenoth in ber Sauptftabt aufmertfam, auf umvermeiblichen Burgerfrieg, auf bie Gefahr ber gurud's bleibenben Unbanger und Diener bes Konigs unter bem wuthenden Bolke zu Berfailles, indem fie unmöglich alle fogleich bem Bofe folgen konnten, und bag vielleicht felbit fcon Blut vergoffen werben muffe, um nur bie Abreife bes Monarchen zu bewirken. Reder beschrantte fich übrigens allein auf Einwenbungen gegen biefe, und erwahnte burchaus nicht, mas ferner, wenn fie nicht ftatt fand, ju thum fein mochte. Wie in bem Beto - Streite fcbien er auch jett, in beiben Ministerversammlungen, nur bemubt, zu erlangen, worauf es jur Erreichung bes nachften 3med's ber Democraten antam \*); man finbet im

<sup>\*)</sup> Necker Sur son admin. p. 210-214. Necker De

Librigen nicht bestehten, daß wenigstens Montmorin, die Erzbischofe von Bienne und von Borbeaux wie frühet seiner Meinung gewesen sind; er selbst behauptet, sie habe nur einen bestimmten Gegner gefunden; einige Personen hatten sich zweideutig erklatt, alle übrigen Mitglieder bes

De la Révol, T. II. p. 73-75. 77. 78. Redet führt nich als einen Grund gegen bie Abreife bes Konige an, bag ibn lauter Ariftveraten begleitet haben wurden. (Do'la Revol, T. II. p. 75. Sun son admin, p. 211.) Dieje haften ben Minifter als erften Urbeber aller ihret jegigen Rachtheile, und bie Conftitutionnellen, welche bem Monarchen folgen follten, Connteit' nach Reder's Benehmen in bent Beto Streite, nicht Aftiglich noch Bertritten in ihnt fegen. 206 gewiß burffe es Saler aniegnien, bag man ihm mahrend bes offenen Rrieges, welcher nach ber Abreife bes Sonigs gegen bie Democraten geführt werben mußte, weber feinen Ginfluß, noch feine Stelle Dagegen ichien wenigstens nicht unmöglich lassen murbe. beibest gu erhalten, wenn ber Ronig in bie Gewalt ber Democraten tam, wenn Recter feibft bagu beigetragen hatte, nachbem er im Befo : Strefte fcon fo viel fur fie gethan. wenig eine Berabrebung zwifden Reder und ben Democraten wahrftheintich ift, fo woht berechtigt fein Benehmen in allen früheren ahnlichen gagen gu ber Bermuthung, obige Schlußfoige habe wenigfienes nitgewitt feine Rathfclage gu beftimmen. Selbft bie Seichtigliet Riner Grunde gegen ben Borfchlag: bes Minifies Ot. Petift an fich, bie ihm unmöglich entsgangen fein tounte, Berbunden mit fo moffberechneter Wahl 44 ber! meiften, um auf ben Charafter bes Ronige Ginbrud gu machen, fpricht far bieft Weinung.

Ministerraths aber maren ihr beigetreten \*). Der Ronig fprach, nachbem er Alles angehort, wieder mit feiner Gemablin, bie nichts gegen eine Entfernung einwenbete, mobei fie mit ihm vereinigt blieb; St. Prieft begab fich mit Genehmigung bes Monarchen fogleich voraus auf ben Weg nach Rambouillet, wohin ber hof zuerft geben follte; indeß aus bem Bericht biefes Minifters geht feineswegs Mar hervor, bag ber Konig bestimmt zugesichert hatte, ihm zu folgen. Raum eine halbe Stunde von Berfailles entfernt, erhielt St. Prieft Nachricht, bie Abreife fei ganglich aufgegeben worben, wonach er fogleich in bas Schloß gurudtehrte; er verfichert, bie eigentliche Beranlaffung gut bem letten beftimmten Entichluß bes Monarchen nie erfahren 34 haben \*\*). Das erfte gewiffe Refultat bes beenbigten Ministerraths war bie unbedingte Genehmigung ber Menfchenrechte und erften Conflitutione = Artifel, womit Mounier gegen 10 Uhr Abends in bie nationalversammlung eilte. Er fand bie Sigung ichon aufgehoben, ließ aber fogleich burch Arommelichlag bie Deputirten wieder berufen und machte einstweilen bem Bolte, welches fich im

<sup>\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 505. Necker De la Révol, T. II. p. 70.

<sup>\*\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 305—307. Nocker Da la Révol. T. II. p. 69. Daß die königlichen Wagen vom Bolke angehalten wurden, konnte nicht die Ursache sein, da dieß nach saft allen beeidigten Zeugnissen, und wie selbst Recker erwähnt (Da la Révol. T. II. p. 68, 69.) nach vor der Berufung des zweiten Ministerrathes geschah.

Saale befand, die königliche Genehmigung bekannt; zus gleich befahl er, ihm Speise und Arank zu reichen \*). Noch während der Mahlzeit, zwischen 11 und 12 Uhr des Nachts; sendete Lasapette Nachricht von der Ankunst seines Heeres vor der Stadt, wonach es auch sogleich einzog und dis auf den Wassenplatz vorrückte. Der Felds herr begad sich zuerst in den Saal der Nationalversammstung, wo er Mounier die bestimmteste Jusicherung gab, daß von seinen Truppen, in welcher Absicht sie auch immer aus Paris gezogen sein möchten, keine Sewaltthätigkeit zur Unterstützung des Vorhabens der Auswiegler zu sürchsten seiz demnächst eute er auf das Schloß, und wußte dort den König edensalls vollkommen zu berubigen \*\*).

Der. Grund seiner Zuversicht war, wie er angab, ein Gib, ben bas heer auf sein Verlangen unterwegs geleistet hatte, ber Nationalversammlung und dem Könige

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé II. p. 20, 17, 21, Mounier Appel L. p. 162, 163, 160, Moniteur 1789, p. 290.. Procéd. du Chat. I. p. 222, 233, 240, II. p. 75.

<sup>1.</sup> p. 165. 166. Monitour 1789. p. 290. Procéd. du Chat. I. p. 31. 116. 74. 194. II. p. 62. 154. 37. III. p. 18. 58. 74. Bericht ber Mitglieber ber Parifer Gemeinbes versammlung, welche Lafapette begleiteten, in den Bellagen zu: Xoulouge on Geschichte von Frankreich seit der Revolution, ister Band ber übersegung, G. 185. 186 der Beilagen. St. Priest Circonstances p. 806. Exposé des travaux p. 72.

unbebingt ju gehorchen. Bur Benthigung bes Bolls wunschte er noch, daß man bas Regiment Blanbern eut: fernen, und ber ehemgligen frangofichen Barbe ihre frieberen Bachtpoffen um bas Schloß wieber einnemmen moge; ber König, bewilligte bief fagleich. 3wei Abgeorb= nete ber Parifer Gemeindeversammlung, welche ben Geperalcommanbanten auf bem Mariche und jest bis. que bem Monarchen begleiteten, ertfarten noch als Wunfch ber Nation, fünftigen Aufenthalt beg Ranigs in ben Dauptstadt; biefe Außerung blieb unbeantwortet \*). fapette eilte hierauf, vor Allem bie bisherigen wesentlichen Sicherheitemagregeln abzustellen; bie Garbes bu Corps ju Pferbe mußten aus bem Sofe vor bem Schloffe binter dasselbe, und noch vor Tagesanbruch über Axianou nach Rambouillet abziehen, bas Regiment Flanbern entließ man in feine Cafernen. In die Stelle biefer Armppen traten bloß Machen ber frangofischen Garbe an ben Eingangen ber außern Sofe (cour des Ministres, cour des Princes, cour de la chapelle), nicht starter als fruber jur Beit volliger Rube; bas gange übrige Pariser Deer verließ auf Befehl bes Felbherrn ben Baffenplag, unb wurde in Rirchen und andern offentlichen Gebäuben uns tergebracht; im innern Schloßhose (Cour royale) und

<sup>\*)</sup> Exposé des travaux p. 72. 78. Beilagen zut Aoulous geon Geschichte von Frankreich, Ister Band, G. 186-188. Procéd. du Chat. I. p. 194. II, p. 87. III. p. 74. Mouniar Exposé II. p. 22, 28. Monitaur 1789. p. 290.

im Schloffe felbit bileben ebenfalls nur bie gewähnlichen Shildwachen von ben hundent Schmeizern und ben Garbet bu Corps, 311 Suff \*). Der König batte, burg vor ber Anfamft bos Heeres in Berfailles ben Prafibenten ber Nationalversammiung erluchen toffen, fich mit fo, wielen Mitgliebern berfelben, als er verfadrundn fonne, in bas Schloß zu begeben; Mounier eilte auch babin, begleitet von ben erften Deputirten, bie in Foige ber Berufung burch Mommelfchlag im Gipungsfaale erschienen; bee Monarch entließ fie indes fogleich wieder, mit bem Mus schein völliger Berphigung burch-bie erfte Unterrebung mit Lafapette \*\*). . In einer zweiten, welche gegen 2 Ubr Morgens gleich nachbem bis eben berichteten Anordnungen bes Belbheren getwiffen maren, erfolgte, bewog er ben Konig und bie Königin, sich schlafen zu legen, gab bann in bem Borgimmer, wo Beforguiß und Gifer für ben Monarchen noch eine große Anzahl Deputirte und Abelige verfammelt hielt, so beruhigende Buficherungen, baß fich fogleich Mes, wie gewöhnlich wenn ber König zur Rube

<sup>\*)</sup> Proced, du Chat. I. p. 250, 260, 26, 51, 116, 97, 55, 212, 26. II. p. 69, 149, 14, 71, 21, 144, 7, 164, 82, 70, 6, 144, III. p. 25, 73, 16, 65, 74, 18, Mounier Appel I. p. 174, Bertrand Histoire T. H. p. 232, Moniteur 1789, p. 293, 290,

<sup>\*\*)</sup> Mounier Exposé II. p. 23. Procéd. du Chat. I. p. 222. 241. 194. II. p. 62. 34. 75. III. p. 74. Moniteur 1789. p. 290. Mounier Appel L. p. 166.

ging, entfernte, und eilte barauf in bas Gebanbe ber Rationalversammlung, um auch biefe zu bewegen, ihre eben erft wieder eroffnete Sigung ungefaumt aufzuheben\*). Moumier hatte nach ber letten Aubienz bei bem Könige ertlart, er halte für nothwendig, daß die Berfammlung vereinigt bliebe, um in fo schwieriger Lage für alle Fille . bereit gu fein. In ber Ditte bes Bolls, bas noch immer ben Saal fullte, maren bie Werhanblungen begonnen worben, und zwar über einen Gegenftanb' - bie Criminals gerichtsorbnung - ber weitlauftige Erbrterungen gulief, wozu auch ber Prafibent, um bie Sigung gu verlangen, unter ber Sand aufforberte \*\*). Rur bie bestimmtefte Erklarung bes gelbheren, bag bie Bereinigung ber Rationalversammlung jest völlig unnüt fei, indem er nach. Ausstellung ber Poften und allen übrigen Anordnungen, Die er getroffen, und bei bem guten Beifte feiner Truppen, wovon er fich überzeugt, burchaus für Alles hafte, konnten Mounier bewegen, bie Sigung aufzuheben \*\*\*). Um bie-

é) Procéd, du Chat. I. p. 184. 263. II. p. 49, 14, 33. 62, 108. III. p. 58. Mounier Appel I. p. 168. Moniteur 1789, p. 290. St. Priest Circonstances p. 304. Madame de Staël Considérations T. L. p. 341.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chat. I. p. 241, 233, 222. II. p. 62, 25. S4. III. p. 75. Mounier Appel I. p. 166. Mounier Exposé II. p. 24. Moniteur 1789, p. 278, 290.

<sup>\*\*\*)</sup> Mounier Exposé II, p. 24, 25. Procéd. du Chat. I. p. 222, 241, 244. III. p. 75, 76. Ferrieres Mémoires T. I. p. 322. Mounier Appel I. p. 169. Dit

seibe Zeit erhielt letterer, wie er versichert, ein Billet von Dirabeau, worin ihn auch biefer bazu aufforberte, so wie

Gesammtheit ber hier angezogenen Stellen fest außer 3weisel, daß ber Generalcommandant obige Zuficherungen gegeben hat; boch werben fie von teinem Ohrenzeugen, als Mounier, welcher Partei ist, berichtet, und Lafavette selbst erwähnt ihrer im gerichtlichen Berbor burchaus nicht. Mounier macht in einer fpatern Schrift auf biefe Berfchiebenheit feiner Ausfage von der des Feldherrn aufmerksam, weil, wie er sich außert, lestere fo turg fei, "baß fie zu ber falfchen Auslegung Anlag geben konne, Mounier habe die Sigung aus eigenem Antriebe aufgeboben; bie Lefer mochten inbes bemerten, bag er obige Borte bes Generalcommanbanten fowohl in einer frabern Druckschrift, als auch in feiner eiblichen Aussage öffentlich ans gezeigt habe, ohne bağ Biberfpruch erfolgt fei" (Monnier Appel I. p. 169.), fo wie folder in ber That auch niemals erfolgt ift. Man finbet bie Behauptung, Safapette habe auch bem Ronige gefagt, als er ihn bewog, fich zur Rube gu begeben, er hafte für Miles, ber Monarch fonne fich ganglich auf bie getroffenen Sicherheitsmaßregeln verlaffen. (Weber Mémoires T. L. p. 438. Bertrand Histoire T. H. p. 227.) Rein vereibigter Beuge gibt inbef an, bieß gebort gu haben; einige ermahnen bloß Außerungen bes Ronigs, bie barauf fchließen laffen. (Proced, du Chat. I. p. 194. II. p. 84. 75.) Eine eifrige Philosophin - Frau von Stael, Reder's Tochter - versichert, gafapette habe verlangt, auch Die Poften im Innern bes Schloffes mit feinen Bruppen gu befegen: bieß fet aber verweigert worben, und er hatte nun auf bie Garbes bu Corps, bie bort fur bie Sicherheit haften wollten, gebaut. (Madame de Staël Considérations

es schon früher von einigen andern Deputirten geschehen war; er erklärte baher dem Generalsommandanten, welschen er noch fand, als er ungefähr um 3 Uhr Morgens den Saal verließ, noch sei es Zeit, die Deputirten zurückzuhalten, wenn der geringste Grund zu Besorgnissen vorshanden wäre. Lasapette wiederholte aber seine ersten Zussicherungen, worauf die Versammlung auseinander ging, vertegt auf den solgenden Morgen zur eilsten Stunde; das Volk blied den Rest der Nacht über in dem Saale\*).

T. I. p. 541. 842.) Findet man aber burchaus feine andere Spur eines folden Betlangens bet Reibheren, felbft nicht in feiner Mutfage, bie effenbar abfichtlich bunfel und zweibentig, allein auf feine Entfchulbigung berechnet ift, wogu biefer Um: ftand mehr als ihr ganger wirklicher Inhalt beigetragen baben wurde; ift ferner nicht zu zweifeln, bas Lafanette aller Belt berubigenbe Busicherungen gab, welche jene Philosophin auch felbft gehoot haben will (Considérations T. I. p. 841); läst sich babei unmöglich annehmen, fo festes Bertrauen, wie ber Felbherr außerte, fei auf ben maglichen Biberftand ber geringen Ungahl Warbes bit Corps gegeunbet gewefen, bie fich, wie er wußte, nur noch im Schioffe befand; fo erfcheint bie . Berficherung jener Philosophin offenber blof qua ber guft gegriffen, um nach bem gewihnlichen Brauch ber Gorte, bie -Schulb ber Unfabigfeit ober bes Berbrechens auf beren Schlachtopfer zu walgen. Bie Bailly nach ber Ermorbung von Bertifter und goulon Ahnliches verfuchte, wirb bem Lefer noch im Gebächtnis fein.

<sup>\*)</sup> Procéd. du Chat. I. p. 222. 241. 100, 114. II. p. 62, 25. III. p. 76. Petrières Mémoires T. I. p. 321.

Als Weweise, bas Lafapette ernstlich planiste, die Anhe fei vollkommen gesichert, sührt man zuerst die Bethemerung wollständig, wiedersprysstellten Friedens: an, die er um diese fleit durch die Abgenedatten der Beneindeversommlung, welche ihn begleitet hatten, woch Paris seitdete ha semer die Socglosigkeit, mowit er selbst unverwellt Rube und Schlas in einem vom Schlosse entsemten Hause gesucht haben soil \*\*). Lesteren oft miedeisholden Borgeben widerspricht seine eidiche Andsagez mach denselben blieb Lasapette die gegen. Tagesandruch, mach in der Wohnung des Minister Montmorin, die em vordeis Ken Schlossose lag, ging erst dann durch die Höse des Schlosses, wo er noch Asses ruhig sand, nach kinem Amartier in der Stadt, und nachn dort Meldungen an,

Mounier Appel I. p. 166. 169. Moniteur 1789. p. 278. 293. Mirabeau fagt in seiner Bertheibigungsrebe, er wisse sich burchaus nicht mehr zu entstunen, ob er bas oben erwähnte Billet un Monnier geschrieben habe; es sel übrigens eine sehr gleichgültige Bache, mib beshald ihm vielleicht entstallen.

<sup>4)</sup> Proced, du Chat. L. p. 62. Mounier Appel I. p. 168. Bestrand Histoire T. H. p. 266. Moniteur 1789. p. 294.

<sup>\*\*)</sup> Procéd, du Chat. II. p. 71. Les forfaits du 5. Octobre T. I. p. 363. Rivaro I Tableau p. 339. Ferrieres Mémoires T. I. p. 335. Bertrand Histoire T. II. p. 223. 266. Weber Mémoires T. I. p. 442. St. Priest Circonstances p. 306.

so daß er fich während ber ganzen Racht nicht der Birche überließ \*),

gugt man übrigens ben Giderheitemafregein, auf welche ber Felbherr banen tonnte, auch unch feine per fonliche Bachfamteit bingu, fo erfcheint bas große Ber trauen in biefelben, bas er außerte, boch unbegreiflich; besonbers nach vielen wichtigen Beranlassungen gur 200 forgniß, welche bis jest nach unermabnt geblieben find, und bie bei einigem Bemichen bes Generals um Rachrich, was während biefer verhängnisvollen Stunden in Bo failles porging, wenigstens theilweise gu feiner Kenntuif getommen fein mußten. Bie Lafavette felbft angab, war ber Eib, welchen feine Truppen unterwegs geleiftet; bas einzige Pfant ihrer Arene . mb. ihres Gebarfamag: mb geachtet mancher fruberen Gibe abnlicher Art, hattert fie aber vor ihren Mugen Berthier und Foulon morben, erft Tags zuvor bas Rathhaus plundern laffen, und endlich ihren Felbherrn mit Gewalt genothigt, ihnen nach Ber failles ju folgen. Diefen Truppen tamen, wie von einem ihrer Officiere beeibigt worben ift, gleich bei ihrem Eintritte in lettere Stadt, Aufwiegler entgegen, um fie gegen bie Garbes bu Corps aufguhegen, und mir mit Dibe tonnten fie, nach anberem beelbigten Bengniff, von ihren Officieren abgehalten werben, auf bie erften Garbes bu Corps, Die fie erblickten, Feuer gu geben \*\*). Gechs = bis

<sup>\*)</sup> Procéd. du Chat. II. p. 37.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chat. III. p. 18, 46. \

flebentaufend Weiber und bewaffnete Minner vom Pobel aus ber hauptstadt befanden fich noch zu Berfailles; ein Baufen von wenigen Bunberten reichte aber bin, bie fcwochen Bachers ber Parifer Dillig um bas Schlof. wein man auch ben besten Billen bei ihr vorausfehte, zu überwättigens, bie noch weit geringere Anzahl ber Sarbes bie Corps im Innem bes Palaftes, welcher ber Monard, als er fich jur Rabei begab, wieberholt: jeben emflüchen Gebrauch ihrer Maffent verbieten lief \*), konnte bant bloß noch als Schlachtopfer blenen. Ein vereibigtet Beuge berichtet, daß man Lafavette noch im Schloffe auf die unzureichende Starte ber Warhen aufmerkfam gomacht babe, und ber Felbherr gefteht, burch einen Auführer ber abeligen Leitwache, nach Derenfagen, wie er fich ausbrudt, von feinblichen Absichten bes Bolts auf biefelbe benache richtigt worben gu fein; nach mehrfachem beeibigten Bengnif außerten Biele vom Pobel wahrend ber Racht laut und magweibeutig bas Borhaben, am anbern Morgen alle Sarbes bu Corps zu ermorben \*\*).

Nicht minder gefährdet, als biefe, schien die Person der Königin. Man hat behauptet, es sei formischer Plan gewesen, sie und selbst die ganze königliche Familie während des Aufstandes durch gedungene Mörder tidten zu

<sup>\*)</sup> St. Priest Circonstances p. 306, 507,

<sup>\*\*)</sup> Procéd. du Chat. II. p. 70. 87. I. p. 26. 51. 100. 250. II. p. 208. III. p. 2. 83.

taffen ?). Bielten Philosophen biefen Proch jum Befeffe gung, ber Freiheit für nothwendig, fo wirde er nach ber Brundfagen ber neuen Lebre feineswegs, ein: Beritechen gewesen fein; indes jum Beweis einger Behauptung findet fich rüchts, als bie beeidigte Andlage eines Mit gliebes ber Rationafversamming, twomschafte ber Racht gum Steu October auf ber Strafe gu Berfailles ein Mann zwei Anberen 50 Louisb'er verhieß, wenn fie aus nächsten Maigen mit mehreren Gebungenen in bas Schief bringen, bord erft bie Barbes bu Corps, welche Biberftenb leiften wurden, mit bann die Rangin erworden wollten. Das Belb follte ihnen von einer Perfon im Dienfte bei Bergogs von Diteans ausgezahlt werben. Die Dunkel beit und eine Bube, binter welcher ben Beuge fanb, geflatteten ihm ungeseben gut boren, entzogen aber auch bie Sprechenben feinem Blide, fo bag er fie auf teine Beife bezeichnen tonnte \*\*). :Ein Anberer, indes nach offenbar falfchen Angaben, welche feine Ausfage noch enthalt \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Bouilte Mémoires T. I. p. 102. Rivarel Tableau p. 357.

<sup>++)</sup> Propéd, du Chat. I. p. 166, 167.

end So beeidigt er (Felix Gallemand, Schreiber bet dem Conftitutionsausschusse der Nationalversammlung), am dem October Mergens ungefähr um 7 Uhr, auf dem Wassenplage das Regiment Flandern in Schlachterbnung und mehrere Mitglieder der Nationalversammlung swischen den Gliedern gesehen zu haben, worunter auch Wiegbeau gewesen sei. (Proced. du Chat. III. p. 30.) Das Regiment ging aber noch während

in teiner Sinficht glaubhafter Beuge verfichert, in ber Racht von einem Baufen Bewaffneter aus Paris auf bas beingenbfte nach einem, wo moglich entlegenen unb geheimen, Bugange ju ben Bimmern ber Ronigin befragt. worben zu fein \*). Gewiß ift, baß bie Bollshaufen aus Paris im Allgemeinen ben blutgierigften Saß gegen bie -Monardin fortwahrend auffeiten; befonbers fprachen bie Beiber von ben grafflichften Tobesarten, bie fie ihr gugebocht. Rach ber beeibigten Ausfage zweier Beugen war babei felbft ein Ditglieb ber Rationalverfammlung, ber Pfarrer Dillon aus Bieur Pouzauges in ber nachmaligen Benbee, noch eifrigst bemubt, burch offentliche Berfiches rungen, daß allein die Konigin an allen übeln Schulb fei, bie Erbitterung ju vermehren \*\*). Dogleich folche ber Monarchin, wie bereits erwähnt, wohl bekannt war, foll biefe Frau in ben Augenbliden, wo Alles, was fie umgab, muthlos und ohne Fastung fchien, allein noch Rube und Beiftesgegenwart gezeigt haben. Gie fuchte zu beruhigen

ber Racht in seine Casernen, und konnte am Morgen nicht mehr gesammelt werben.

<sup>\*)</sup> Proced. du Chat. HL p. 29.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chat. I. p. 51. 100. II. p. 46. 68. 42. 81. 136. 148. Dillon gehörte zu ben 6 Pfarrern, bie am 14ten Juni zu bem britten Stanbe übergingen (Monitour 1789. p. 85.); die brei Seiftlichen, welche Aages zwor as erfte Beispiel gaben, waren, wie erwähnt worden ist, eienfalls aus der nachmaligen Benbee.

und Muth einzustößen, und als Biele von den Sbelleuten im Borzimmer durz vor der Ankunft des Pariser Heerek Pferde aus ihren Ställen erbitten ließen, um sich zu ihrer Vertheidigung den Gardes du Corps anzuschließen, gab sie ihre Zustimmung nur für den Fall, wenn auch das Leben ihres Semahls bedroht werden sollte\*). So wie dieser, hatte sich die Königin nach den lehten Zusiches rungen des Pariser Generalcommandanten in ihr gewöhnsliches Schlafzimmer, und, wie immer, nur von wenigen Gardes du Corps im Vorsaale dewacht, zur Ruhe des geben.

<sup>\*)</sup> Procéd. du Chat. II. p. 13. 14. Mounier Appel I. p. 158. Moniteur 1789, p. 290.

#### Drudfehler.

```
4 v. u. faut bas (,) hinter: Abbes weg.
         12 ließ: nimmer ftatt: immer
21
24
         18 und 19 lief: ben Parlamenten ftatt: bem Parl.
30
         27 ließ: Benige ftatt: wenig
85
          3, G. 44 3. 4 u. 9 ließ: Gemeinen fatt: Gemeinben
 48
         11 ließ: Borschläge flatt: Borträge
                  gablte ftatt: gablt
Lugerne ftatt: Luperne
 50
     8
         18
51
         1
                  Streich ftatt : Strich
               $
66
         18 bas (,) hinter: Gebaube, muß hinter: Barrieren
               fteben.
            ließ: Aumont flatt: Aument
 71
          8
90 1 #
         19
            und 20 bas (,) hinter: Beinbfeligfeiten, muß
               hinter: Schloffe fteben.
 99
         21
             ließ: wünschte flatt: munfche
112
         12
                  hatten fatt: hatten
     8
              .
         1 fallt: habe, weg. 22 ließ: vom ftatt: von
115
     ž
140
     ٠,
                   viel ftatt: viele
148
     *
161
         28
                   grafiche flatt: grafichfte
               $
         19
163
                   auf ftatt: au
               $
         24 fege fatt (3) ein (,)
192
             bas (,) hinter: Ronigthum, muß hinter: aber-
223
                haupt fteben.
         20 ließ:-bie alte ftatt: alle
263
          4 und wo es fonft vortommt, Heg: Sevres ftatt:
268
               Store
```

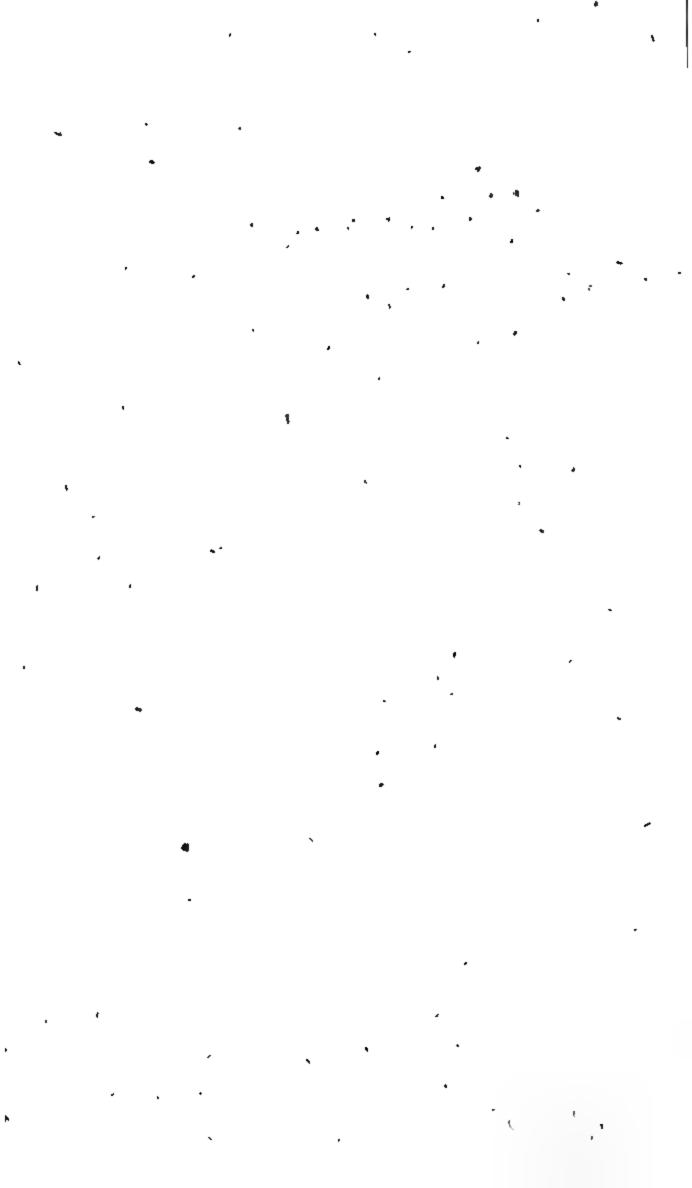

#### Sef hichte

ber

### Staatsveranderung in Frankreich

unter Konig Ludwig XVI.

Bierter Theil.

And the second s ,

# Geschichte

ber

# Staatsveranderung

'n

## Frankreich unter König Ludwig XVI.

ober

Entstehung, Fortschritte und Wirkungen

sogenannten neuen Philosophie in diesem Lande.

Bierter Theil.

Leipzig: F. A. Brodhaus. 1829.

in the second



#### übersicht bes Inhalts.

#### Bierzehnter Abichnitt.

|                                                                                                                          | Stite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der Monarch wird am 6. October genöthigt, mit seiner Ba-<br>milie bem Pobel und ber Rationalgarbe aus der haupt-         | `          |
| ftabt bahin zu folgen                                                                                                    | 1          |
| Erfte Sigung ber Rationalverfammlung gu Paris, am 19.                                                                    |            |
| Detober 1789                                                                                                             | 26         |
| Biele Deputirte, barunter bie vornehmften Saupter ber Con-<br>ftitutionnellen verlaffen bie Rationalversammlung noch vor |            |
| ihrer Berfegung nach Paris                                                                                               | 29         |
| Der Bergog von Orleans geht mit einem biplomatischen Auf-                                                                | ••         |
| trage bes Königs nach England                                                                                            | 54         |
| Burbigung ber Geruchte von Theilnahme bes hetzogs von                                                                    |            |
| Orleans an den Ereignissen bes 5, und 6. October .                                                                       | <b>5</b> 8 |
| Zunfzehnter Abschnitt.                                                                                                   |            |
| Sinrichtung bes Bader Frangois bei einem Bollsauflaufe, am                                                               |            |
| 21. October 1789                                                                                                         | 65         |
| Das Chatelet. Gericht foll über bie Berbrechen gegen bie Ra-                                                             |            |
| tion erfennen                                                                                                            | 66         |

|                                                            | Seise |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Ginrichtung bes Comité des Recherches de la com-           | 68    |
|                                                            | 68    |
| Aufruhr : Sefet (Loi Martiale)                             |       |
| Antlage bes Prinzen von Cambesc, bes Baron Befenval unb    |       |
| Anberer                                                    | 70    |
| Der Untersuchungs : Tusschuß ber Parifer Bemeinbe zeigt am |       |
| 23. November und 11. December bem Chatelet bie Er-         |       |
| eigniffe bes 5. und 6. October gur Untersuchung und        |       |
| Beftrafung an                                              | c 78  |
| Berantwortlichteit ber Minifter, Abgabenbewilligung burch  |       |
| bie Stellvertreter bes Bolle, Formen ber Toniglichen       |       |
| Genehmigung ber Gefege, als Conftitutions Artitel be-      |       |
| crettet                                                    | 74    |
|                                                            | 75    |
| Bortoufige Anderung beit peinlichen Rechtspflege           | 75    |
| Die Besigungen ber Geiftlichkeit werben gur Berfügung ber  | ,     |
| Nation erklart (2. November 1789)                          | 79    |
| Berhaltniffe ber Caisso d'Escompto, Bermehrung ihres       |       |
| Papiergelbes jur Unterfithung bes toniglichen Schabes      | 86    |
| Befchluß ber Rationalversammlung, bas unverzäglich für 100 | r     |
| Millionen Thaler Domainengater und Grundfilde der          |       |
| Geiftlichfeit vertauft werben follen                       | 99    |
| Rene Gintheilung Frankreichs, und Organisation ber Gelbst- |       |
| regierung bes Bolts                                        | 105   |
| Gin Decret ber Nationalverfammlung fest bie Parlamente     | 7-0   |
| •                                                          |       |
| außer Ahätigkeit, indem es ihre geröhnlichen Ferien        | 440   |
| auf unbestimmte Belt verlängert (3. November 1789)         | 118   |
| Unwirksamer Wiberftanb einiger Parlamente, anderer Be-     |       |
| horben und Bereine von Privilegicten gegen bie letter-     |       |
| wahnten Schritte ber Rationalverlammlung                   | 120   |

#### Sechzehnter Abschnitt.

| Sat.                                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| Buffand des Reichs, besonders ber Provingen in ben lesten        |
| Monaten bes Jahres 1789 unb zu Anfang 1790 151                   |
| Unruhen zu Toulon, am 1. December 1789 145                       |
| Entstehung bes Jacobiner : Mubs zu Paris 155                     |
| Entstehung ber rechten und linten Seite ber Rationalver-         |
| fammlung                                                         |
| Rach bem Beispiele ben Jacobiner . Clubs. bilben fich viele ahna |
| . liche Gefellicaften im Reiche und verbiiben fich met ibm: 161  |
| Es bilben fich auch Gefellicaften, welche anbre politifche"      |
| Grunbfage und Amede haben als die Jacobiner 162                  |
| 3wift ber Parifer Stabtbeborben unter fich 165                   |
| Errichtung neuer Soldtruppen ber Stadt Paris 169                 |
| Beftanbige Municipalverfaffung für Paris                         |
| Berhaftung bes Marquis von Favras                                |
| Der Graf von Provence erscheint auf bem Rathhause gu Parit in    |
| rie, um fich, gegen bie Befchulbigung gu vechtfertigen, er"      |
| habe Theil an der Berschwörung bes Fgvras 2 178                  |
| Proces des Marquis von Favras                                    |
| Untersuchung gegen Besenval, Augeard und ihre Mitangellagten 209 |
| Unruhen su Paris om 11. und 12. Januar 1790                      |
| Befenval, bie am 16. Juli entlaffenen Minifter, Augearb.         |
| und feine angehlichen Mitfculbigen werben freigesprochen . 218   |
| Der Marquis von Fauras wirb verurtheilt gehenft zu werben 214    |
| Dinrichtung beffelben (19. Bebruar 1790) 215                     |
| Clabonachusen Prifficial                                         |
| Siebenzehnter Abschnitt.                                         |
| Rebe bes Konigs am 4. Februar 1790 in ber Rationalver-           |
| fammlung                                                         |
| Barger - Gib                                                     |

#### ИЩ

|                                                                 | Sun         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Bufage gu bem Martialgefes                                      | 227         |
| Die Prevotal - Gerichtspflege wirb eingeftellt (6. Darg 1790)   | 251         |
| Bergeblicher Borichlag ju einem Pref - Gefes                    | 232         |
| Bergeblicher Berfuch, ben Berausgeber bes Boltefreunbes,        |             |
| Marat, zu verhaften (22. Januar 1790)                           | 234         |
| Grunbguge ber neuen Gerichteberfaffung                          | . 236       |
| Die Riofter und bie geiftlichen Deben werben aufgehoben (18.    |             |
| Februar 1790)                                                   | 248         |
| Definitiventicheibung aber bie geiftlichen Gater und alle Behn- |             |
| ten (14. April 1790)                                            | 245         |
| Beigerung ben Rationalversammlung, bie katholische Religion     |             |
| für bie herrschenbe in Frantreich gn ertfaren                   | 247         |
| Proteftationen gegen biefe Beigerung                            | 251         |
| Unruhen gu Rismes am 1. und 2. Mai 1790                         | 258         |
| Unruhen zu Montauban em 10. Mai 1790                            | 254         |
| Rene Ginrichtung ber Beiftlichfeit                              | 258         |
| Buftanb bes Staatsfcabes gu Anfang bes Jahres 1790 .            | 263         |
| Für hunbert Millionen Abaler geiftliche Gater follen an bie     |             |
| Municipalitaten gegen Schulbicheine verangert werben            |             |
| (17. Mår: 1790)                                                 | 269         |
| Einführung ber Affignaten als Papiergeib (16. April 1790)       | 272         |
| Schritte ber Rationalversammlung, unb besonbers ber Jaco-       |             |
| biner, gegen Reder                                              | <b>2</b> 75 |
| Beranberung mehrerer Auflagen, namentlich ber Galzsteuer,       |             |
| fn anbere Mga <del>ben</del>                                    | 280         |
| Bur Erleichterung bes. Schates follen mehrere feiner Aus-       |             |
| gaben tunftig von ben Steuerpflichtigen ummittelbar be-         |             |
| richtigt werben                                                 | 381         |
| Dagegen Bermehrung bes Solbes ber ganb : und Seemacht           | 281         |
| Grundgage ber funftigen Ginrichtung ber Kriegsmacht, be-        |             |
| cretirt am 28, Rebruar 1790                                     | 282         |

|                                                            | Seite           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Die Einrichtung ber Rationalgarbe foll noch verbleiben wie |                 |
| bisher, nur ihre tunftige Betleibung wirb befilmmt (30,    |                 |
| April und 19. Juli 1790)                                   | 283             |
| Schritte ber Rationalversammlung gegen ben König           | 284             |
| Befanntmachung bes rothen Buchs                            | -286            |
| Rabere Bestimmungen gur Abschaffung bes Lebnfpftems        | 291             |
| Aufhebung bes Borrechts ber oftinbifden Compagnie, allein  | ١.              |
| jenfeit bes Borgebirgs ber guten hoffnung Danbel trei-     |                 |
| ben zu barfen (3. Marg 1790)                               | 294             |
| Arennung ber Democraten bei ben Berhandlungen über bas     |                 |
| Recht, Krieg zu ertiaren und Friede gu fchließen .         | 294             |
| Unruhen gu Paris mahrend und nach ber Berathung über       |                 |
| bas Kriegs - und Friebensrecht                             | 800             |
| Ferneres Benehmen ber Jacobiner und ber Gefellichaft von   |                 |
| 1789 gegen einander                                        | <b>504</b>      |
| Allgemeines Areiben ber Jacobiner zu biefer Beit           | 807             |
| Was von ben übrigen Parteien gegen bie Jacobiner geschieht | 814             |
| Eintheilung ber Stabt Paris in 48 Sectionen; Bahl ber      |                 |
| neuen Municipalitat (2. August 1790)                       | 51.G            |
| Die feften Schloffer gu Marfeille und Montpellier werben   |                 |
| von den Bürgern eingenommen (80. April und 1. Mai          |                 |
| 1790)                                                      | B17             |
| Der Pobel ermorbet bie Obriften Bicomte be Bolfin und      |                 |
| Graf Rully, erfteren gu Balence, letteren gu Baftia        | 820             |
| Buftanb ber Rechtspfiege um biefe Beit                     | 825             |
| Unruhen und Ausschweifungen, besonders auf bem platten     |                 |
| Eanba                                                      | 824             |
| Unerbnungen bei ben Bahlen ber Departements- und Di-       |                 |
| ftriftsbehörben, welche beenbigt und bie Directorien ein-  |                 |
| gefest werben                                              | <b>526</b> ,    |
| Anfang ber Unordnungen in ben frangbfischen Colonien .     | <del>32</del> 7 |

|                                                           | Seite, |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Decrete ber Rationalversammlung gegen bie Unorbnungen in  |        |
| Frankreich (27. Mai, 2. und 18. Juni 1790)                | 530    |
| Merfall ber Kriegezucht und große Unordnungen im Canbberr |        |
| unb auf ber Blotte                                        | 881    |
| Die Rationalverfammlung verweigert Mafregein gegen biefe  |        |
| Unordnungen gu nehmen (4. Juni 1790)                      | 835    |

Ą

•

-

#### Bierzehnter Abschnitt.

Der Monarch wird am 6. October genothigt, mit seiner Familie bem Pobel und ber Rationalgarde aus der Hauptstadt, babin zu folgen. Erste Sieung der Nationalversammlung zu Paris, am 19. October 1789. Biele Deputirte, darunter die vornehmsten Saupter der Constitutionnellen verlassen die Rationalversammlung poch vor ihrer Bersegung nach Paris. Der Perzag von Orleans geht mit einem diplomatischen Austrage des Königs nach England. Würdigung der Gerüchte von Theilnahme des Perzogs von Orleans an den Ereignissen des

Deichts fibrte: die Ruhe mahrend des Restes der Nacht, dem ermitdet schien im Schloffe, wie in ber Stadt, Als Les in Schlaf versunden. Die erste Bewegung gegen Morgen zeigte sich im Saale der Nationalversammlung, indem ihn der größte Theil des Volks, was darin übersnachtet hatte, noch vor Tagesandruch von selbst vers 1V. Bb.

ließ \*). Ferner beeibigt ein Abvocat aus Paris, Golbat ber Burgertruppen: er fei mit ohngefahr 80 Mann ber Abtheilung wobei er fant, turg vor feche Uhr Morgens auf ben Baffenplag getommen; eines Befehls ober uber= haupt einer Beranlaffung bazu erwähnt er nicht. berfelben Aussage traf gleich barauf von verschiebenen Seiten bewaffneter Pobel, Manner fomohl als Beiber, auf biefem Plage ein, und nothigte bie Burgerfolbaten burch Drohungen, auf bie Schildmachen von ber abeligen Leibmache im innern Schlofthofe, Feuer gu geben. Bugleich fei bas Bolf in blinder Buth gegen bie Garbes bu Corps fo eilig burch ben geoffneten Dinifterhof, beffen Eingange bie frangofifche Sarbe bewachte, gegen bie geschloffenen Gitter bes innern ober fogenannten Ronigs= hofes vorgebrungen und habe biefelben gu überfieigen gefucht, bag ein Theil ber Flintenschuffe noch zwischen bie vorderften Manner vom Bolle habe treffen muf= fen \*\*). 3mei anbere Beugen ermabnen, wie biefer, bas Uberfteigen ber Sitter, und mehrere Schuffe, allein auch, bag welche aus ben genftern bes Schloffes gefallen maren, woburch im Sofe einer ber Sturmenben getobet worben fei. Roch brei Beugen gebenken eines Gebliebenen vom Bolle im innern Sofe ju berfelben Beit; inbef fie geben gang verschiebene, fast unvereindere Umstände feines Tobes

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 101. 154.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 97. 98.

8

dringens in das Schloß erwähnen weber eines solchen Balles, noch daß man aus bem Pallast geschoffen habe. Gewiß ist, daß sich der Körper nur eines Toden dom Bolte sand, ber aber erwiesen erst später im Innern des Schlosses umgekommen war. Nicht minder unzweiselhaft als Lehteres, erscheinen woch folgende Resultate

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 184. 250. II., 164, 185. III. 80. . Gin Beuge lagt ben Getobteten burch einen gall auf bas Pflafter umtommen, wopon fich auch bas Bolf nach Unterfuchung feines gerichlagenen Ropfes, auf ber Stelle übergeugt habe; gleichzeitige Flintenfcoffe ermabnt biefe Musfage nicht (Pro- " cod. du Chatelet I. 250.) Gin anberer Bruge bat, wie er befchmort, genau gefeben, bag ben Gobliebenen eine Rugel trof, shus zu erwähnen woher fie kam z greieich giebt er beffen Rleibung ale bie eines Mannes vem Pobel an, worin auch in der That ber einzige todte Kärper, welcher außer benen ber Garbes bu Corps ju Beficht gefommen ift, gefunben wurde (Proced. du Chatelet II, 185.). Der britte Beuge verfichert, ein Parifer Burgerfolbat, ber einzige unter bem Bolfshaufen, welcher querft in ben innern Schlofbef brang. habe nach einem Sarbe bu Corps auf bem Balton tes Schloffes gefcoffen, und biefer mit einem Piftolenichuffe geantwo : tet, ber bem Parifer Bolbaten bas Daupt gerfchmetterte (Proced. du Chatelet. III. 30.); gu bemerten ift, baß Lettere Mitfage von bemfelben Schriber gelir Mallemand Berrührt, wilchet, wie' oben ermabnt worben, wegen ermiefen falfcier Angeben, auf wenig Wauben Anspruch, wuchen tann.

vieler übereinftimmenben Aussagen. Der Pobel, naberte fich gegen feche Uhr Morgens mit bem Gefchrei: Die Garbes, bu Corps an bie Laterne, bem Gitter bes innern Bofes, nahm, als er ben Saupteingang verfcbloffen fah, jum Theil ben Weg nach ben Seiteneingangen burch ben Pringen = und Copellenhof, welche frangofische Barbe bewachte, und fant beibe geoffnet \*). Er brang bier zuerft in ben innern Sof, bemachtigte fich fogleich ber Barbes bu Corps, welche er bort auf Schilbmacht fand, und tobtete gwei berfelben, Baricourt und Des: huttes, auf die fcmablichfte Beife. Ihre Ropfe augenblidlich auf Spiege geftedt, verfundigten ben Ubrigen gleiches Schidfal, auch lebten biefe nur noch, weil fich. bas Bolt, was fie umgab, nicht gleich über ihre Tobesart einigen konnte \*\*). Ein Theil bes eingebrungenen Pobels eilte vor Allem in bas Schloß feibft, erkimbigte fich, wie einer ber hundert Schweizer, (welche bas Bolk blos entwaffnete, ohne fie zu mishanbeln) beeibigt hat, nach bem Eingang zu ben Bimmern ber Konigin, und fturmte ohne ber Untwort ju achten, woburch bet

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet. I. 39, 64. II, 144. L. 199. III. 88. II, 146. III, 80, I 250, 47. III, 65. II, 7, 66, III. 76. Mounier Appel L. 174.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 86. 89. 250,787, 212, 153, 64, 98, 49, 35, 146, 251, II, 7, 66, 144,0192, 179, 181, 220, 167, 192, 4, 88, 203, III, 50, 66, 69, 59, 76, Monnier Appel I, 176, 177, 209,

Schweizer irre leiten wollte, mit gräßlichen Drohungen gegen die Monarchin, ungesäumt die Haupttreppe zu den königlichen Wohnungen hinauf "). Einige Gardes die Corps, die dem Hausen aus ihren Wachtsalen entgezgentraten, um ihn, eingedent der erneuerten Besehle zur Schonung, dlos durch Norstelkingen aufzuhalten, wurfden ben schnell in jene Semacher zurückgedrängt, und darauf sichen die Khuren berselden eingeschlagen. Hierbei theilte sich das Bolk, indemt es mit gleichem Siser sowohl gegen die Immer des Königs als die der Königin vordrang \*\*).

Du Repaire, einen Sarbe bu Corps, der den Einsgang zu letzteren aus dem großen Wachtsaal vertheidigen wolkte, warfen mehrere Manner und Weiber zu Boben und schleppten ihn, während er gludlich alle todtlichen Streiche abwendete, bis auf die Treppe, wo es ihm gelang in ein offenes Semach zu entspringen. Ein Schuß, den man in diesem Augenblick noch nach ihm that, versehlte sein Bielt und zerschmetterte dagegen dem nächsten Versehlte sein Bielt und zerschmetterte dagegen dem nächsten Versehlte sein Pobel sogleich mit lauter Klage, er sei von den Sardes du Corps ermordet, in den innern Schloßhof zur Schau legte, ift, wie oben erwähnt, der einzige Sedliebene vom

化氯化镍 医抗二乙烷酸

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 89, 212, 65, 26, 54, 64, II. 144, 146; III. 83, 84, 62, 76,

<sup>\*\*)</sup> Proced. & Chalelet I. 197; 200. 251, 39, 63, II. 146, 7, III. 62, 76, 68, 16, 88, 17,

Blott, welcher gefunden morben ift \*). Miomanbre, ein anderer Barde by Corps, eilte, als man bu Repaire fortzog : bis an bie Thur bes Schlafzimmers ber Konis gin, rief ben Rammerfrauen gu, ihre Gebieterin gu retten, und ftellte fich, um Beit ju geben, bem fcnell nachbringenben Dobel per bem Eingange entgegen; inbeg. ein Rolbenfchlag auf ben Ropf firedte ihn fogleich nieber \*\*). Bis babin batte ber garm, welcher in bem Schlafgemach ber Ronigin, was nach ber Gartenfeite lag, nur wenig ju boren war, fie und ihre Frauen nicht bennruhigt; erst auf ben Buruf bes Garbe bu Corps warfen lettere in banger Gil ihrer Gebieterin blos ein Unterfleib und einen fleinen Mantet über, und bewogen fie, ungesaumt burch einen entlegenen Gang in Die Wohnung bes Monarchen ju flieben. Gie erreichte folde auch gludlich, allein im Augenblicke als ihr Gemahl, in bochfter Beforgnig um fie, auf einem anbern Wege nach ihrem Schlafzimmer geeilt war. Er fanb

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 26, 89, 64, 55, 157, 110, IL. 182, III. 49 — 50, 66,

<sup>\*\*)</sup> Proced, Chatelet I. 89, 212, 149, 165, 40, 149, III, 30, Mdma Campan Memoires II. 78. Der Pobel hielt Miomandre für todt, beraubte ihn, und wendete sich darauf nach einer andern Seite. Dies beputzte dieser Sarbe du Corps um zu entkommen, so wie er auch von seiner schweren Berwundung wieden hergestellt wurde. (Proced. du Chatelet I. 40, 41, III; 30.).

bie Saches bin Corpe, welche ben Eingang gu ben Gemachern ber Monarthin von ber Areppe ber vorthelbigten, bis in bas lette Borgimmer gurud gebrangt, boch auch tein Bolt mehr vor bemfelben, indem es fich, wie benachrichtigt von ber Entfernung bes gesuchten Schlacht= opfere, fo eben von biefer Seite weg ju bem andern haufen gewendet hatte, ber noch in ben Borgimmern bes Konigs weiter brang \*). Diefe maren ebenfalls bis an bas letzte bereits eingenommen, und nur mit Dube vermochten einige Garbes bu Corps ben Eingang burch bie fcon gefprengte Thur beffelben; mit vorgeschobenem holzwert noch zu verwehren \*+). Der Monarch eilte, auf Die Nachricht von ber Blucht feiner Gemablin, ben Beg, weichen er gekommen war zurud, und fand bie Konigin in feinen Bemachern, wohin man auch unverweilt bie toniglichen Rinber brachte \*\*\*). Spater ging ber Graf be

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet, I, 189, 140, 149, 155, 251, 109, 197, 199, 40, III, 53, 55, 54, 63, Mdme Campan Memoires II, 78, 79 — 80. Mounier Appel I, 183 — 185. Weshalb sich bas Bolt abgewendet, wird nirgenb mit Wahrscheinlichkeit erklärt, so wie auch die vorhandenen Angaben unbestimmt lassen, ob der Pobel wiederkehrte, und ob er später nicht wenigstens die in das lehte Borzimmer der Monarchin gebrungen ist.

<sup>4\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 200, 197. II. 146. 7. III. 16 —17. 76. 63. 54. Mounier Appel I. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 197, 199, 250, 251, Hi. 63.
55. Mdme Campan Mémoires II, 79.

la Chartre, ein hober Beamter am Sof, burth bie Borgimmer ber Konigin in ihr Schlafgemach, fand in erfteren Spuren bes Bluts ber verwundeten Garbes bu Corps, und fürchtete, wie er in feiner beeidigten Musfage erwähnt, bei bem Unblid bes burch einander gewors fenen Bettes ber Monarchin, es mochte burch Mirberhande berührt worben fein \*). Man findet burchaus teine andere Spur einer Beranlaffung gu bem oft wies berholten Gerucht, bag ber Pobel, als er bie Konigin nicht in ihrem Schlafzimmer fant, an ihrem Beger feine Buth ausgelaffen habe \*\*). Gelbft bie Musfagen, woraus geschloffen worben ift, bas Bolt fei bis in jenes. Bimmer gebrungen, find theils unbestimmet, theile nicht glaubwürdig \*\*\*); wogegen von unverwerflichen Beugen ausbrudlich versichert wird, ber Dobel habe nie bas Schlafgemach ber Conigin betreten \*\*\*\*). Die Garbes bu Corps im Borgimmer begaben fich, furg nach bem ber Monarch in feine Gemacher gurudgetehrt mar, auf

<sup>\*)</sup> Proced., du Chatelet I. 212. 213.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire II. 243. Rivarol Tableau / S45. Histoire et Anecdotes de la Revol. I. 228. Proced. du Chatelet III. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced. du Chatelet III. 54, 50. St. Priest circonstances 808. Forfaits du 6. Octobre I, 335, 349. Mounier Appel I. 185.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 109. Mdma Campan Mémoires II. 79.

bessen Befehl, zu ihren Wassenbrübern in ben letten Borsaal ber Wohnung bes Königs, ben sie bann mit vertheibigen balfen \*).

Bahricheinlich bat bie Graufamfeit bes Gefchicks noch nie um Menfchen in einem Moment mehr Furchterliches, mehr Schmergliches zufammen gebrangt, als jeht bie binigliche Familie umgab. Im Schloß tausenbstimmis ges Webeul blutdurftiger Buth, Flintenschuffe, die in allen Gangen und Gemachern fielen, verboppelte Schlage ber fprengenben Art gegen bie einzige Scheibemanb, welche ben Rouig, feine Gattin, feine Rinber, noch von ber rafenben Monge grennte \*\*). Aus ben Sofen schlugen Flintentugeln gegen bie Mauern und Senfter ber toniglichen Bohnung, noch fürchterlicher fcallten bie wieberholten gräßlichen Drohungen gegen bie Monarchin berauf, und bas Auge entbedte bas Schredlichfte, Die abgeschlagenen "baupter ber Garbes bu Corps auf Spiegen, emporenbe Bemeife, bag ber blutgierige Pobel auch bes Gräflichften fahig sei \*\*\*). Indeß alle Schrechniffe eigner Gefahr waren bem toniglichen Paar vielleicht weniger fürchter= lich, als ber Schmerg, welchen berfelbe Blid in bie Sofe bor ben Fenftern bes Ronige, bem Gefühl ber Theils

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I, 199. 197. III. 63. Mdme Campan Mémoires II. 79.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 65, 197. II. 182. 211, III. 53. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced, du Chatelet I. \$1, 54, 145, IIL 69.

nahme bereitete. Wit einem Druthe und einer Erges hung ohne Beispiel hatten die Garbes du Corps im Schloß jedes Gemach dem eindringenden Pobel Schritt für Schritt streitig gemacht, ohne daß dabei auch nur Einer den Besehl, sich seiner Wassen nicht zu bedienen, aus den Augen geseht hatte \*). Mehrere wurden in dem ungleichen Kampse verwundet, viele geriethen in die habe des grausamen Feindes, der sie sogleich in die höse schloßenen Schwaff, keine Nishandung an ihnen unversucht ließ \*\*). Steichzeitig mit dem Angriff auf das Schloß, waren auch Pobelhausen in die Casernen, der abeligen Leidwache gedrungen, und plum berten solche \*\*\*); zwar hatte eine schwache Abtheilung,

<sup>\*)</sup> Dieser Umstand, den die übereinstimmende Aussage aller Beugen außer Iweisel seit, macht besonders unwahrscheinlich, daß man aus dem Schlosse schon auf den Pobel geschossen habe, als er erst im Begriff war in die Sofe einzubringen. Selbst vier Beschädigte des Bolts, die in das öffentliche Arantenhaus zu Bersailles kamen, erwähnten bart nicht, daß Gardes du Sorps sie verwundet hätten. (Proced. du Chatolot I. 50. 92, II. 87.); wahrscheinlich verletzte sie Ungeschicklichseit im Getümmel, gleich dem einzigen Toden vom Pobel, der gefunden wurde.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 87, 55, 110, 176, IL 66, 211, 155, 124, 196, III, 20, 66, 69.

<sup>1 \*\*\*)</sup> Co verdient erwähnt zu werben, daß parifer Bürgermis liz, die in den Cafernen übernachtet hatte, mit Zagesanbruch ohne alle bemerkbare Veranlassung abzog, und unmittelbar

Parifen, Burgermilig einige Garbes bu Corps, welche sich noch barin befanbert, fchigen wollen, allein bas Bolt entrig sie ihr und machte jest in den Sofen vot ben Fenftern bes Ronigs allerwarts Unfialt, Leiben und Schmach feiner fammtlichen Gefangenen burch ben graße lichsten Tob zu enbigen \*). Im emporenden Gegenfag mit bem Beift und ber Lage biefer Getreuen, fab ber Monerch sowohl bie Goldaten bes Regiments Flanbern, ale Nationalgarben und Berfailles unter ihre Berfolger gemischt, und besonbers bie Burgersolbaten felbst ben Pobel an graufamer Buth übertreffen \*\*). Bierbei barf indeg nicht unerwähnt bleiben, bag bie Golbaten von Blanbern, gleich ben Truppen zu Paris am 14ten Juli, nicht eber Untreue zeigten, bis ber Diberftand gegen bas Bolf, von ihren Borgefetten ober in Folge noch boberen Befehls ganglich aufgegeben ichien; erft bann (bier am Morgen bes f. Dctober) liegen fie fich nicht langer vom Rebertritt ju ben nim erwiefenen Giegern abbalten.

Den Garbes bu Corps in ben Hofen brachte allem Unscheine nach bas Gefühl kamerabschaftlicher Theilnahme

<sup>;</sup> barque ber Pobet, welcher biefe Gebaube planberte, bavor erfchien.

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 94, 210, 48, 85, 55, 110, 176, IL 213, 156, 171, 194, 125, 4, 124, 211, III, 77,

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet II, 21, 4, III, 60, Moniteur 1789, 294,

bes Golbaten am Golbaten bie erfte Bilfe; benn bie felben Grenabiere ber frangofifchen Garbe, welche ale Bache bem Pobel, ber in die Wohnung bes Monarden brang, auch nicht ben Schein von Biberftanb ent: gegenfesten \*); fürzien fich jest einzeln unter bas Bolk. um bie Garbes bu Corps ben umpurbigen Dishanblum gen ju entziehen \*\*). Balb barauf eilte ber Generals commanbant Lafavette, aufgefdredt burch bie Rachticht von ben eben berichteten Greigniffen, felbft berbei, und feuerte alle Truppen, bie er fanb, gur Rettung an. Diefe Bulfe tam gwar erft fpater als eine Stunde nach bem Einbruch bes Boltes in bas Schloß, indeg bod noch gu rechter Beit, um allen bebrobten Garbes bu Corps in ben Bofen bas leben ju retten, weil ber Pobel ihre hinrichtung fortrodbrend burch beftigen Streit über bie Art berfelben pergogert hatte. \*\*\*). Biele marm aber ichwer verwundet, ober burch Mishanblungen bem Tobe nahe gebracht \*\*\*\*). Lafapette verfichert, in Folge feiner Befehle fei jugleich eine Abtheilung frangofficher

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 157, 286. Mounier Exposé II. 26. Mounier Appel I. 175.

<sup>\*\*) \</sup>Proced. du Chatelet I. 85, 55, 176, 259, II. 155, 164, III. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Bahricheinlich erzeugte gerabe ber Inftinct bes Menfchen gegen Word biefen graufamen aber perzögernben Bwift.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Proced. du Chatelet II. 87, 88, 183, 4, 154, 155, I. 110, 176, 178, 85, III, 66, 69,

Garbe in bas Schloß gebrungen, batte bie Garbes bur . Corps barin in Sicherheit gebracht, ihre Poften befett und bas Boll genothigt ben Palaft gu gaumen \*). wiß ift, bag bieß alles zu ber angegebenen Beit geschab, allein nach ber beeibigten Aussage bes Capitains, welcher die Grenabiere in bas Schloß führte, lebiglich ans eigenem Antriebe biefes Officiete, als er bemerkte ber Pobel fange an, ben Palaft zu plunbern \*\*). Mile Pan rifer Truppen befchrankten fich übrigens, nur ben ges. fahrlichsten Ausschweifungen zu steuern, wobei fie noch forgfaltig jeben ernftlichen Gebrauch ber Baffen vermie= ben; bas Bolf blieb in ben Sofen, obgleich nach und nach bas gange Parifer Deer herbeitam; und fie in. bichten Reihen umffellte. Man trug ungehindert bie abgeschlagenen Saupter ber Garbes bu Corps umber, bift: es ben Eragern von felbft einfiel, fie als Siegeszeichen' bem Beere voraus nach Paris ju bringen grigleich ungeflort fuhr der Pobel fort, die gräßlichsten Drohungen gegen bie Monarchin auszuftogen, fo wie es langer Beit bebutfte, alle Garbes bu Corps gutlich feinen Sanben gu entziehen \*\*\*). Mehrere waren noch gefahrbet, als fich La-,

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet II. 37. 38.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chatelet I. 197. 56, II. 77. 109. 146. 182, III. 17. 54. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced du Chetelet I. 264. 256. 31. 185. 145. H. 27. 38. 62. III. 54. Mounier Expesé II. 27. Mounier Appel I. 195. Exposé de la conduite du Duc

favette felbft in bas Schloß und gu bem Ronige begab, ben bas Boll in ben Sofen jeht mit Beftigfeit ju feben verlangte; er erfcbien auf bem Balton und bat um Schonung fur bie Garbes bu Corps \*). Raum war ber Monard gurudgetreten, fo forberte man ihn auf's Reue, und als er hierauf, bon bem Generalcommanbanten begleitet, wieder auf bem Balton erfchien, riefen ihm Bott und Truppen nat einer Stimme gebieterifch entgegen: ber Ronig nach Paris. Lafapette fprach ju ber Menge, und warnte fie besonders vor ben verberblichen Absichten und Bemuhungen ber Aufwiegler, die er tenne und gu feiner Beit entschleiern werbe; inbeg als Antwort tonte immer wieber: Der Konig nach Patis, wogu man noch bie Forberung fügte, auch bie Monarchin muffe auf bem Balton erfcheinen, freihterliches Gebot, in einem Mugenblicke, wo fich noch bie graflichften Drohungen mit bemfelben mifchten \*\*)!" Lafanette hinterbrachte es ber Ros nigin; fie fchien gu gaubern; inbeg ber Belbherr ertlatte ben foweren Schritt jur Berubigung bes Bolls godft nothwendig, wo die Monarchin trat, ihre beiben Rinber me ber Sand, mit ben Worten auf bem Balton: ift

d'Orleans 18. Mémoire justificatif du Duc d'Orleans 6, Moniteur 1789, p. 294.

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet II. 211, 38. III. 54. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced. du Chatelet II. 182, 109, 38, 62. Mounier Expesé II. 27. St. Priest Circonstances 308, Memo de Staël Considerations I. 344.

bief ber Fall, fo gehe ich bin, follte ich unch gum Abbe geben \*).

Man hat behauptet - indeg fein erwiesener Aus genzeuge ermahnt bes ergreifenben Umftanbes - bas Bolt bette ber Ronigin jugerufen, ihre Rinber gu ent= feinen, fie habe es gethan, und fei bann allein wieber auf bem Balton erschienen \*\*). Rach beeibigtem Beugniff Schlug ein Mann unter bem Bolke fein Gewehr auf bie Ronigin an, boch ohne abzudrücken; in einer anberm Ausfage ift blos ermahnt, bag ber Pobel feineswegs bund bas Erfcheinen ber Monarchin befriedigt schien; sondern fortwährend ben Ruf: ber König nach Paris, wiederholte \*\*\*). Als ber Monarch, fo wie bie Ronigin mit ihren Kindern, von dem Balkon gurudgetreten mas ten, tam bie Frage gur Berathung, ob ber Ronig bem gebieterischen Berlangen bes Bolts und ber Truppen poch widerftreben tonne? Der Graf von Provence, ber Bergog von Orleans, die Minister und viele Mitglieder, ber Nationalversammlung hatten sich inbeg im Schloffe eingefunden; zwei der lettern, der Marquis bon Blacon und ber Graf von Serent, Schlugen vor, bie Ras tionalversammlung aufzuforbern, ihre Sigung im Schloß

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 264. II. 62 - 63. Mdme de Staël. Considerations I. 344.

<sup>\*\*)</sup> Weber Memoires I, 451, Rivarol Tableau \$52, 553. Bestrand Histoire II. 254.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced, du Chatelet III. 21. II. 63.

favette felbft in bas Schlog und zu bem Ronige begab, ben bas Boll in ben Sofen jest mit Beftigfeit ju feben verlangte; er erfcbien auf bem Balton und bat um Schonung fur bie Garbes bu Corps \*). Raum war bet Monarch gurudgetreten, fo forberte man ihn auf's Rem, und als er bierauf, von bem Generalcommanbanten be gleitet, wieder auf bem Balton erfchien, riefen ibm Boff und Truppen nat einer Stimme gebieterifch entgegen: ber Ronig nach Paris. Lafapette fprach ju ber Menge, und warnte fie befonders vor ben verberblichen Abfichten und Bemühungen ber Aufwiegler, Die er tenne und gu feiner Beit entichleiem werbe; inbeg als Untwort tonte immer wieber: ber Ronig nach Patis, wogn man noch bie Forberung fügte, auch bie Monarchin muffe auf bem Balton erfcheinen, fterihterliches Gebot, in einem Mugen bilde, wo fich noch bie graflichken Drohungen mit bemfelben mifchten \*\*)!" Lafanette hinterbrachte es ber Sie nigin; fie fchien gu gaubern; inbeg ber Belbherr ertlatte ben fdweren Sebritt gur Berubigung bes Bolls 200ft notinvendig, und die Monarchin trat, ihre beiben Kinder an ber Sand, mit ben Worten auf bem Balton: #

d'Orleans 18. Mémoire justificatif du Duc d'Orleans 6. Moniteur 1789, p. 294.

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet II, 211, 38. III. 54. 55.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet II. 182, 109, 38; 62. Mounier Expess II. 27. St. Priest Circonstances 308. Mdme de Staël Considerations I. 344.

bieß ber Sall, so gebe ich bin, sollte ich auch zum Aobe geben \*).

Man hat behauptet - inbeg fein erwiesener Mugenzeuge ermabnt bes ergreifenben Umftanbes - bas Polt hatte ber Konigin zugerufen, ihre Kinder zu ents feinen, fie habe es gethan, und fei bann allein wieber auf bem Balfon erschienen \*\*). Dach beeibigtem Beugnif foling ein Mann unter bem Bolle fein Gewehr auf bie Romigin an, boch ohne abzubruden; in einer anbern Ausfage ift blos ermabnt, bag ber Pobel feinesmegs burch bas Erscheinen ber Monarchin befriedigt fchien, fonbern fortwährenb ben Ruf: ber Konig nach Paris, wiederholte \*\*\*). 218 ber Monarch, fo wie die Ronigin mit ihren Rinbern, von bem Balfon gurudgetreten maren, tam bie Frage jur Berathung, ob ber Ronig bem gebieterifchen Berlangen bes Bolfs und ber Truppen und widerftreben tonne? Der Graf von Provence, ber Bergog von Drleans, bie Minifter und viele Mitglieber ber Nationalversammlung hatten fich indeß im Schlosse eingefunden; zwei ber lettern, ber Marquis von Blacon und ber Graf von Serent, schlugen vor, bie Ras tionalversammlung aufzufordern, ihre Sigung im Schloß

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet I, 264. II. 62 - 63. Mdme de Staël. Considerations I. 344.

<sup>\*\*)</sup> Weber Memoires I, 451, Rivarol Tableau \$52, 553. Bertrand Histoire II. 254.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced. du Chatelet III. 21. II. 63.

au halten, damit sie den Körig in so schwieriger Lage jeden Augenblick mit Rath unterstützen könne \*). Als der Autrag Beifall erhielt, eilten beide Deputirte sogleich zu dem Präsidenten Wounier, der erst spät von den Ereige nissen am Morgen benachrichtigt, sich noch in seiner Wohnung besand; er genehmigte den Borschlag ebens salls, und ließ durch dieselben Abgeordneten die Nitglieder der Bersammlung, welche sich dereits in dem gewöhnlichen Sitzungsfaale eingefunden hatten, dringend ersuchen, ungesäumt in das Schloß zu gehen, wo er, nach dem Wunsche des Königs, die Sitzung eröffnen werde \*\*).

Unter ben Deputirten im Sigungsfaale waren Mirabeau, Barnave und andere Demokraten; die Zuschauersbuhnen hatten sich wieder mit bewassnetem Pobel gefüllt. Mirabeau erwiederte auf die Einladung des Prasidenten, bieser könne die Versammlung nicht ohne ihr Zustimmen in das Schloß berufen, und der Pobel erklärte, Ries

<sup>\*)</sup> St. Priest Circonstances 309. Mounier Exposé II, 28-80. Bertrand Histoire II, 256. Weber Mémoires I. 450. Moniteur 1789. p. 278. 294. Proced. du Chatelet I. 264. 184. II. 109. Mounier 'Appel I. 192.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chatelet I. 184. IL 4. 109. Mounier Exposé II. 28. Mounier Appel L 192. Moniteur 1789. p. 278.

mand bliffe aus bein Saale gesten "). Als Moliniet, bievon benachtichtigt, eilig heibei kam, und milt Eiser sit den Kunsch des Königs sprach, entgegnete Mills. dean, es sei der Warde bes gestigebenden Körperstyge wider, sich der dem Palaste des Monarchen zu deratheil; Barnave unterstützte ihn, und da endlich zum Abstimmtingeschritten. ward, erklärte sich anch die Mehrheit der Bersaminsung sier seine Meinung \*). Man beschof eine Wehrheit der Wehrheit der Beputation an den König zu senden, mit der er das Köthige verabreden konne \*\*\* Sowie war nich licht er nannt, als sich um els Uhr Bosinistägs eine angeineine Gewehrsetze vom Schloß her hören ließ, worauf bald Rachricht kam, der Monarch habe so eben die Gewährung, des Verlangens, seinen Ausenthalt in Peris zu

भेगा,हाँग्यु अंदर्भ का और क्षेत्र

<sup>\*)</sup> Proced du Chatelet I. 269, 184, Mounier Appel I. 192, 195, Mounier Exposé II, 28-29, Moniteur 1939, p. 278, Bertrand Histoffe II. 256.

<sup>\*\*)</sup> Biele Deputirte waren noch im Schlosse (Proced. du Chatelot II. 68. Mounier Exposé II. 28.), harunter wahrscheinlich teine, ober nur sehr wenige Democraten.
Bonnier beklagt ausbrücklich bie Abwesenheit jener Abgeordenten (Mounier Exposé II. 82.)

<sup>\*\*\*)</sup> Mounier Appel L 19ft. Bestrand Histoire II. 256. Mounier Exposé II. 28, 29, 50. Marchoniteur 1789, page 278, 29ft. Proced. du Chatelot-II. 4. 109.

Arbenhills nach jenem Beilen der der den angekknotet ?
Abenfampeling amtlich Aunde von dem Enschieß bei Kongangeling amtlich Aunde von dem Enschieß bei Kongangeling und Warnave auf die Erklärung an : der geschende: Abrer sei unger der stück von der Person des Monarchen: Große Nehr best stimmte für den Worschlag, wodurch den zweite me Absliche Dauptzweck des Auskandes indie Bersehung der Maringandes indie Bersehung der Deputieter mill bewerft haben, daß der bewerfinete De hell ausmittelbar nach inder Bekannsungchung dieses Kerschussellisse, die Zuschausenkanbene verlies \*\*\*). seine Unter

<sup>&</sup>quot;) .Priced. du Chatelet II. 209. 4. 182, 5. 109. III. 17. St. Priest Circonstances p. 309.

Dieses Umstandes geschieht dier Trwahnung, weil später, barqus die entschuldigende Watsonalversammung, seich als seine Watsonalversammung, seicht als sie verleichen von der Verson bei Königs zu erklaren annahm, den Antichlus des Monarden, mit dem Bolle nach Paris zu geden, nach nicht gefanzt habe. Mounier versichert dagegen, man sei von der Verland tung des Freudenseurers schon vollkommen unterrichtet geweich, als Mirabeau und Barnave ihren Antrag machtnissen, als Mirabeau und Barnave ihren Antrag machtnissen, das er Expose III. Is.); dieh ist um so wahrscheise Molless entsent lag. II von den Verlander Gehabete Schritte von Gehaben entsernt lag.

<sup>50.</sup> Mounier Appel I. 195 - 194, Moniteur 1789. p. 278.

flugung fchien auch allerbings für bie nachften Antrage ber Democraten nicht mehr nothwendig. Mirabeau forberte mimtich auf, gleich jeht noch bie Decrete, welche nach Reders früher ermähntem Antrag von ber Berfammlung in Bezug auf die patriotifche Steuer erlaffen werben follten, gu gerehmigen; mau muffe bierburch, wie er fich ausbrutte, biefen bentwurdigen Sag ber Eintracht bezeichnen, und ber Belt barlegen, baf feis nesmegs. bas Staatsfchiff in Gefahr fei !). Ginftims mige Annahme bes Borfclags erfolgte nach kurger Be-Dier gum zweitemmale fchienen bie Democras ten wichtige Dienfte, welche ihnen Reders Rathfchlage im Cabinet bes Monarchen leifteten, burch fcleunige Genthmigung feiner Antrage in ber Berfammliting belohnen gut wollen: . Doch weit größer als im Beto : Streite, war uber offenbar fein jegiges Berbienft uch thre Plane,

Monitour 1789. p. 278. Mirabean verlangte in biefer Sigung noch eine Abresse ber Versammlung an die Ration, um sie von den letten Ereignissen in Kenntnis zu sehen; (Monitour 1789. p. 279.) Monitour und ein vereidigter Beuge behanden, er habe dabel gedußert: dieser Erlas mitste das Bott benachrichtigen, was sich das Stootsschiff, nach dem mas so eben geschen sein, weit schweiter als bisher dem Sarfen nahern werde. (Mounior Expose II. 30. Mounior Appel I. 817. 818. Proceed. du Chatelet I. 269.) Im Auszuge der Berhandlungen, welche der Monitour lies sert, sindet man dagegen blos die Worte, und in dem Justammenhange, wie beides hier in Texte angegeben in.

wenn fein Rath ben Konig abgehalten, Berfailles vor ber Ankunft bes Parifer Beeres ju verlaffen. Gie trugen jeht auch felbft auf augenblickliche Gewährung feines febnlichffen Bunfches an, wahrend bamals ber Ber fchlag, Die Ghltigkeit bes toniglichen Beto auf bie Daux von zwei Legislaturen feftzufeben; blos fconell und ohne Wiberftand, genehmigt wurde. . Wohlberechnet erscheint biefes Benehmen jebenfalls in Bezug auf einen Dann, ber bie Partei fürchtete, wielleicht ihren Schut fichte, the himpieber fomobl noch zu schaben als zu nützen ver mochte, aber babei ju verhaft, aber ju unwichtig mar, um mit ihm in formliche Berbiedung zu treten. Eingang amtlicher Rachricht, bag fich ber Konig auf ber Stelle nach Paris begeben werbe, befchloß bie Ber fammlung uech, ion burch eine Deputation von hunder Mitgliebern babin begleiten ju laffen \*).

Die außern Zeichen harten Kampfs in dem Monarchen, berein ein glaubhafter Bericht erwähnt, beweisen wie schwer ihm der Entschluß ward, nach Paris zu gehen, weit schwerter als seine große Neigung zur Nachgiedigkeit vermuthen ließ\*\*). Indeß selbst der Minister, welcher Lags zwor am ernstlichsten auf Flucht gedrungen, rieth bei so veränderten Umständen, zur Ergebung in unerlästliche Rothwendigkeit, und die einzige denkbare Halse, Gegenvart

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 278. Mounier Exposé II. 80.

<sup>\*\*)</sup> St. Priest Circonstances 309,

der Rattonteiversammlung im Bobloffe, Die Birtung ibres Anfibens auf bas Boff, ward vermeigert; nichts blieb übrig, als jene folgenschwere Erklärung, worauf bie Freubenfalve.ber . Armee erfolgte :\*). Der Monarch . verband mit feinem Berfprechen bie wieberholte Bitte um Schonung ber abeligen Leibmache; Grenablere ber franzofischen Sarbe lieffen bie Barbes bu Corps im Schloß nach bem Monarchen felbft auf ben Balton treten, und festen ihnen jum Beichen ber Gintracht ibm Duben auf. wonach bas Boll enblith ben Ruf ber verhaften Feinbe, es lebe bie , Ration ! mit ber Bufitherung erwieberte: Snabe ben Garbes du Corps. Es lebe ber Tonig, ertonte zugleich, boch nur als Beichen augenblidlicher Aufwallung; benn Schmabreben, Drohungen und Spottlies ber, besonderse gegen bie Monarchin gerichtet, begleites ten ben Wagen, worin ber Konig mit feiner Familie um met Uhr Rachmittags Berfailles verließ, unausgefettibis in bie Dauptstade \*\*).

<sup>\*)</sup> St. Priest Girconstances 809.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 162, 185, 81, II. 23, 63, 182, III. 5, 17, 78, 63, Moniteur 1789, p. 294, Mouvier Appel I. 191. St. Priest Circonstances 809, Mounier Exposé II. 28. Bertrand Histoire II. 263, 264. Am hanfigher jang man um ben Bagen bes Absnigs: "None-tenons le boulanger et la boulangère et le mitron; ils none donneront du pain, on ils verront.

Faft vierzigtaufenb Menfchen, Boll unb Aruppers ohne Ordnung gemischt, jogen fo langfam einber, bag ber Monarch in ihrer Mitte erffeum fieben Uhr Abenbs am Thore por Paris, um neun Uhr por bem Bathhaufe Unerschütterlich iren, hatten fich bie Garbes entam \*). bit Corps, faum vom fdmablichften Tobe getettet, wieber um ben Bagen ihres Gebieters gebrangt, um auch bie Gefahren biefes Bugs ju theilen. Inbeff big geringe Angabi meiche noch ju folgen vermochte, felbft unter biefer Bermunbete, und Alle in bem Buftanbe, wie fie ben Banben bes Pobels entronnen waren, biente nur, fcmergliche Theilnahme, teineswegs Doffnung auf Schut ju erzeugen \*\*). Tobesgefahr, gegen welche aberhaupt frine Dacht fcbirmen tonnte, fcwebte in jebem Angent blide ber fürchterlichen Reife um ben Ronig unb bie Seinen, benn bie Schmabungen und Drobungen bes Pobels begleitete unausgefestes Blintenfetter; Abficht wie Ungeschicklichkeit, tonnte bie tobtenbe Rugel im Gewähl

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 294. Proced. du Chatelet I. 269. Mounier Exposé II. 31. Mounier Appel I. 195. Bertrand Histoire II. 263. 267. Weber Mémoires I. 452. 453. Correspondance d'un habitant de Paris 184. Riverol Tableau 365.

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chatelet I. 169. III, 68. Manier Appel I. 195. St. Priest Girconstances 310. Mounier Exposé II. St. Bertrand Histoige 264. Moniteur 1789. p. 294.

Dunkel berrkacht, ohne alle Furcht vor Entbedung und Strafe fenden. Alls ber Zugevor dem Nathhause eines Wusterf, eitönte, nach beeldigter Bersicherung eines Wusgenzugen, so wie dei der Ankunft früherer Schluchts opfer, laut der Schreckenstuf: an die Lackenstuf dock sond sied wie unterwegs keine Hand, unter den Nord volldrügen molite. Der König ging ink seiner Familie in das Rathhaus, wurde dort von der Gemeinder verfamntung degrüßt, und degad sich daram in des Schlicktenstuf; die Oda seiner undereiteten Temaker grausenhaft geeigenet, Keiternmung und Schreck grausenhaft geeigenet, Reitenmung und Schreck grausenhaft geeigenet,

Ja ber Hauptstadt hatte, feit bem Abmarsh 3008 Haeres unter Lafapette, Rube geherrscht, fo bas bie Gemeinbedersammlung nach Eingang ber ersten beruhisgenden Rachrichten bes Gemenleummanbanten aus Wersfailles, fabhenicht meht notbig glutbie, in beständiger

<sup>\*)</sup> Mounier Exposé II. 31. Mounier Appel I. 196. Weber Mémoires I. 453. Bertrand Histoire II 264.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet III. 5.

p. 294. Proced, du Chatelet II. 23. III. 6. Walber Mémoires I. 457. Mdme de Staël Considerations I. 346.

Witnung wereinigt gut bleiben. Gie ging am frühen Morgen bes' 6. Ditober auseinanber, verfammelte fich inbes noch benfelben Bormittag auf's Reue, umb erhielt erft eitige Stunden fpater wieber Berantaffung gu Beforge niffen, burch bie Antunft bes Pobels, weicher bie abgeschlagemen Baupter ber Barbes bu Corps: in bie Deuptftabt, brachte \*). .. Co mie friben bas: Derg bes Intesbanten Berthier, wollte man jett auch blofe Sopfe berniberften Stabtbeborbe als einen Beweis ber Bulbigung harreichen; es bedurfte ftrenger Dagregen, pur Bereis telung ber emporenden Abficht; und um findter bie grafe lichen, Giegeszeichen benr Bolle ju entreißen \*\*). Gin weiter Bonicht bes Genenriemenbantpur entfettite halb barauf wenigstens Ungewißheit, und melbete zugleich bie nabe Mulunft bes Monarchen ... Der Maire empfing ihn, fowie bieber gewöhnlich; am Stadtthore; unbefannt ift gebileben, muf weffen Weraninffung ber Ronig bann nach deme Rathhaufe gebracht warb. Gleich unchbein er es wiedernwertaffen betites gingen Truppet und Bolt, ere

Trayaux de l'Assemblée de la Commune 71. 72. Moniteur 1789. p. 294. Der Bolfshaufen, welcher die Arager begleitete, soll nur von sehr geringer Anzahl gewesen sein. (Proced. du Chatelet II. 27. Exposé de la condaite du Duc d'Orléans p. & Mémoire justificatif du Buc d'Orléans.)

<sup>\*\*)</sup> Travaux de l'Assemblée de la Commune p. 74.

runder burch fo lange umunterbrochene Abatigkeit, ruhig aufeinander \*).

Den erften Bortbeil von bem wichtigen Greignif ber Berfetjung bes Ronigs in bie hauptftabt, ernbete Las fanette. Geine Emoppen, Die Parifer Rationalgarbe, befesten allein bas Schloß ber Zuilerien, alle Garbes bu Corps wurden in ihre Beimath entlaffen, umb fomit was bie Perfon bes Monarchen allein in ber Bewalt bes wie abhängigen. Belbheren, bem teine Macht im Beiche fie jest git entreißen bemindite : wenn er bautenber Erges ... bienheit bod gabireichen vereinigten Bodred binter feinem Befehl, gewiß fein konnte: \*\* | Der Ronig machte ber Mation am 9: Dotober ibie Meranberung feines Aufente baltsign, einer Prociantation belignite welche erflarte: bag er-freiwillig und um größere Unrubenigt vormeiben, beiet Berlangen des Parifer Antis und heeres nachgefommen widreg er hatte fonft bei ber geftigen Benachrichtigung bon bem Buge nach Berfailles, offenbar febr leicht burch Entfernung auspreichen tounen. Auch wurde ber Donarch, fobald bie neue Constitution beenbigt fei, nach feis nem langft gehegten Bunfche, alle Provingen in Perfon bereifen. Ein tonigliches Schreiben forberte ju gleicher

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 294. Exposé des Travaux 74. Bertrand Histoire II. 267. St. Priest Girconstances 510.

<sup>\*\*)</sup> St. Priest Circonstances 310, Bertrand Histoire IL 292,

Beit die Nationalversammlung auf, ihrem Beschilife ges maß, dem hofe nach Paris zu folgen, sobald sie sich bafelbst einen passenden Sigungssaul ausgesucht haben würde. Sie wählte die Reithahn der Tuiterten bazu; da diese aber nach großer Norbereitungen bedurfte, so beschloß man vorläusig den erzbischestlichen Palast zu benugen; am 19. October hielt die Bersammlung darin ihre erste Situng.

Die Democratten und ihre Anbanger eliten per Mo lem in Flugblattern und Zeitschriften bem Bolle bie Bes gebenheiten bes: 5. unb 6. Detober in moglichft gunfter gem gicht für ihr Sittereffe barguftellen. Brobmangel und bie Meinung, nach fo gutte Ernbie werbe er von ben Ministern noch: abfichtlich erhalten; bie Ruchricht-von bem Plane ber Triffveraten ben Konig nach Det gue inte fibren, welches Gerucht in ben erften Zagen nach bemt Bir October burch bie Werhaftung mehrerer Perfonen, bie man ber Theilnahme an biefer Berfcwerung beschulbigte; allgemein in Umlauf tam; bie Beeftarbung ber Liniens trippentigu Berfailles burch bas Regiment Flanbern; bas Baftmabl ber Garbes bu Corps, Die Befchimpfung ber Ration und ber Mationalcocarbe bei bemfelben, follten bie Urfachen bes Aufftanbes gewefen fein. Den Aufenthalt bes Konigs in ber Sauptftabt hatten. Bolt und Deer als bas ficherfte Mittel betrachtet, allen fcon brudenben unb

<sup>17) ·</sup> Monitour 1789, p. 297, 284, 292, 298, 306, Bertrand Histoire II, 273 - 275.

noch brobenden libeln zu entgehen \*). Das Betragen bes Bolls in Berfailles: jeuge von feiner Daßigung und guten Abficht; es habe fich ber Baffen felbft-noch nicht gegen bie verhaften Garbes bu Corps bebient, ale vor feinen Augen einer ber lettern einen Parffer Burgerfole daten nieberhauen wolltes zwei Golbaten ber Burgers milig bon Berfailles hatten ihren Baffenbruber an bem Garbe bu Corps geracht: Erft bie Piftolenfouffe bes abgiehenben Reuterregimente Commten bie 3 Bebulb . ber Menge erschöpfen, erft auf biefe thaniche Kriegberklirung antivortete fie mit einer: Gewehrsalver boch ftellte bie Palifer-Armee gleich nach ihrer Ankunft Rube und Orb. nung wieder her \*\*).... Im 6. Morgens möchte vielleicht Die Erinnerung an Die Ereigniffe bes vergangenen Abende und an bie Orgie ber Satbes bui Corps einen Bolfshails feu in Die Bofe bes Schioffes geführt haben, allein von ihm maren nicht eher Gewaltthätigkeiten werübt mörben ale bis: bie Piftolanfchuffe ber Garbes bu Corps einen Mann in ber Mitte ber Burger tobt ju Boben geftrecht batten; hierburch auf's bochfte gereigt, hatte bas Bolt feine verratherischen Feinde bis in bas Schlof und in Die Bogimmer bes Ronigs und ber Konigin verfolgt.

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire II. 269 - 277. Monitour 1789.

p. 586, 589. Monitour 1790, p. 1140, 1141. 1146, Ferrières Mémoires I. 443 - 445. Mounier Exposé

III. 56 - 53.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 1146. Ferrières Mémoires I.

Es bedurfte indes felbst jest noch mir ber Etscheinung bes Monarchen auf; bem Balfon, feines Berfprechens, fich nach Paris gu begeben, und ber Beichen, welche bie Gerbes bu Corps von patriotifden Gefinnungen gaben, 10m Buth und Durft nach gerechter Rache in freubigen. hulbigenben Jubel, und in brüberliche Abeitnahme ant beng Gefchich ber übermunbenet, befehrten Geguer gut . verwanhein. Ge fonelle Berubigung burch bie Gewährung bes großer Bunfches ber Parifer, füberzeuge aus ficherften, bag ibn'an erreichen, allein 3med bes. Matfie fanbes gewesen fei, verbienftlicher Broed, gludliche Ans ftrengung, bie mehrscheinlich Freiheit und Gine ber Ras tion noch in ham Augenblicke gesettet habe, wo bie verschworenen Aristocraten bie lette Barb an basnteuflische Bert ber Bernichtung: jener erft ermingenen Guten legen wollen \*). Bugleich, mit ber Werbreitung biefer iDarftels fungen bedieuten fich die Democraten, wie ber Conftitus fonnelle Mounier verfichert, auch jeben Mittele une bie Befanntrugdung wiberfprechenber Berichte ju verhindern.

1700

<sup>\*)</sup> Pouridres Mémoires I. 446. 447. 457. Monitonis 1790. p. 1141. 1146. Man brachte alles Obige sowahl später als auch unmittelbar nach ben Areignissen bes 5. und 6. October var. In wiesern die Zeugenverhöre as bestätigen ober widerlegen, kann der Leser aus dem eben gelieserten Bericht von jenen Areignissen entnehmen, welcher, wie schon anachnt, mit besonderen Rucksicht auf den Zwei entworfen worden ist, über die verschiedenen Angaben der Parteien ausgutlären.

Briefe warden aufgesangen, kein Drittler würste kraiter Erzählungen zu vervielstlitigen; es erschlett ummöglich; aus der Hamptstadt die Ration von der Wahrheit zu umstanichten, und dieß soll nach der Behauptung besselben Beputirten, der wichtigste Grund zu dem ersten Enerstäuß gewesen sein, welchen er mit den übrigen vorsundnußen Häuptern der Constitutionnellen und vielen ans derne Abgeordneten, nach den Ereignissen des 5. und 6. Ontober saste; ein Entschluß, welcher fast allgemein der Junder vor personlicher Gesahr, welche diese Dei putirten in der Hamptsadt vermutheten, beigemessen wurde \*):

Gewiß ist, daß der Pobel zu Paris und unzählisse Flugblätter, die jeder Tag bort mit sich brachte, jest alle Schmehungen und Drohungen verdöppelten, idelche man sich bisher gegen die Constitutionnellen, besorders aber gegen die geistlichen Abgeordnetzen gestattet hattel Einer ber letztern wurde selbst sihon thänis angesallen; und als min in der Nationalversanmlung auf Maabres geln zur Sicherung shrer bedrohten Nitgliebes antiug; erfolgte nach eistigen Gegendemühungen der Deinocraten, der Beschluß, daß keine weitere Berathung statt sinden, somit nichts geschehen solle\*\*). Nounier sagt, das Bolt

<sup>\*)</sup> Mounier Appel L 269. Mounier Exposé IL 35 -- 37. EII. 26. Moniteur 1789. p. 284.

<sup>\*\*) :</sup> Exposé des Travaux .87. Moniteur 1789. p. 238. , 280. 298. 291: 284. 298. Proced. du Chatelet I. 175.

bobe fich fcon Couber unter feinen Frufiern vorfammett, und laut gepufen: an bie, Laterne; am Abendiches Si Detober erfchien ein Saufe por feiner Bohnung mit ber enflanten Abficht, feinen Bopf ju haben, und am &. Detes ber will er von glaubwurdigen Personen benachrichtifft morben fein, ber Dobel werbe in nachfter Macht bas Schloß angunden und alle ihm verhaßten Deputirten morben. Mounier verschaffte fich nach im Laufel beffele ben Aages Meisepaffe, schrieb an bie Rationabrersammis lung, Brufibefcwerben binberten ibn bie Stelle als. Pras fibent ferner zu verseben, und begab fich am Abend auf's Ohnerachtet bie gefürchtete Racht und auch den folgenba: Teg:: 31 Berfailles richig vorübergingen, eils ten boch bie Daupter ber Conflitutionnellen Mounier, Lats ly Tolenhal, Bergaffe, ber Bifchof von Langres, fcon am 10. Detphen theilf in ihre Beimath, theils aber bie Grangen bes Reichs, und noch eht fich bie . Berfamme lung, nach Parist begab, folgten innehn als breihundert Abgegebnete, barenter befonbers biele Bifchofe:bem Beis (piels bie Deiften ebenfalls unter bem Bormanbe gerrich teter Gefugbheit \*\*). En ift betwerkendmerth, bag bie

II. 23. 83. 80. 136. Mounier Exposé II. 25. 26. Bertrand Histoire II. 275.

<sup>\*)1</sup> Monarier Espace II. 23, 25, 32 - 34, III. 23; Mowriteur 1789, p. 280. Monaier Appel II 266 ---

<sup>\*\*)</sup> Meniteng, 1789. p. 298, 398, 283, 264, 497, 288, 304.
291, 296, 297. Mounier Proof: II. 59. Mounier

Mantfohlen, berid allem Broyniffienninkelt i. in beifettelli Manney: Eigabes ettit: Andere; He girte Wheil gleich Math bene 44. Sulbidio Bucht eigelffen und blos nothgebrum gom fich wieber harudbibegeben hieben, Jest' nichtinite atef Apremi: peffetlichmil:300ften blieben; fantbette:witriges farem illifere bemerfennte file wie Cathe thinteferife ibeile che ihren Bertheibigern bem Anschein nach allerbings nur noch Tob und Berberben bringen fonnte. Mounier, ber Philbfoph welchees am 20. Junt Ben Gib vorfchlug, je-Bent Binberniß fum Drot, beffanbig bie Bereinigung ber Ebgeordneten gu Tuchen, bis Die beilige Berpflichtung, bem Reiche eine neue Conflitution gu geben, erfullt fein werbe, entschulbigt feine Entfernung noch mit bem peroffiedeten Borfat vieler Deputigten, fich wieber guievereinigen, fobalbuffendhann nachften Broth. Befunntmachting ber Wafeheid imter-Provingen, etreicht huben touten. Sie hatten bund Breibelt bes Konige und Berfegung ber Nationalverfammlung in eine andere Stabt perlangen wollen \*). Inbeg bieg alles unterblieb, nachbem ein

2 11 /2

Appel L. 268. Bertrand Histoire H. 276. 278, Histoire de la conjugation du Dug d'Orleans II, 385.

<sup>(4)</sup> Mounier Appel, I. 267. 268. Mounier und Latte Tolenbal erwähnen gußer den hier augeführten Gründen zu ührer Entfernung aus der Rationalverstenmlung, noch debriebhafs teften Abschrift von dem Orte, wa fis sa gräßliche Merbres ihr zu verlassen. (Mounier Exposé; II. 89. Leally Me-

Aberfach ber fländischen Berwaltungsbehörde zu Grienklich in welche Stadt fich Mounier ürgab, die Atapheinker Propiet Dauphiro zur Bergebung über die außerschenes lichen Umstände, welche den König meh Paris gehracht, zu performelnzi durch den Widerstand mehrerer Skädes und ein Decket der Nationalversammlung vereiteit mouse

7.

moires L 168.) Mounier verfichert, gegleich, bod feige hurchaus nicht Kurcht gewefen, was ihn vertrieben babe. (Mounier Exposé III. 23. Mounier Appel L 268.) und Bally Aolendal fpricht von feinem muthigen Entidlus. gleich am 6. Detobte bie Urheber bes Aufftanbes por ber Rationalverfammiung bee Dajeftateverbrechens angutlagen ; mirt : bie bringenbe Borftelling wehlbentenber DRainer, baf file fo muthige Aufopfgrung ber guten . Bachen aus ifchaben Binnin batte ibn bavon abgebracht, und mit bemeben Berfollles fo Bulgilig qu verlaffen: (Lally Memoires L. 167.) Inbeng Lally Aolenbal feines Abicheus por blutigen Berbrechen als Grund feiner Entfernung ermabnte, bedachte er vielleicht nicht, baf et als flegender Philosoph, in feiner Rebe aitf bem Rathhaufe gu Paris am 15. Juli, bie graftiche Ermone bung bes Prevot bes Marchanbs, Bleffelles, bes Gouverneut und anderer Offitiere inth Sotbaten aus ber Baffille, nachbim ihnen ausbructlich Erhaltung bei Lebens gugefichert more ben war , "gerechte Stache" nannte, bas fcontbige Boll mit Lobeserhebungen und Schmeicheleien 'aberhaufte." Dier wie noch oft im Berfolg Wefer Befchichte, wieb ber Lefer vielleicht ameifelhaft fein, ab er nicht felbft frech jur Coau getragenes Berbrechen, nocht minter emphrent findelt foll, als biefe Art von Inconfequata. · · · · · · شهده و ا

ben war, welches bie Bereinigung aller Provinzialffanbe unterfagte \*). . Uberhaupt verurfachten bie Ereigniffe bes 5. und 6. October im gangen Reiche teine Bewegung von Bichtigfeit: Alles was Unruhe wunfchte, mußte fie billigen, und faft jeber wohlhabenbe Bewohner Frantreichs fab, bei bem fortbauernben Buftanbe von Anarchie in ben Provingen, Eigenthum und Leben gu nab und un- unmittelbar bebroht, als bag er fich ohne große und bringenbe Beranlaffung, noch bem Rampfe gegen entferntere In bem vorliegenben Ubel hatte unterziehen follen. Falle gebrach es bazu noch außerbem an jebem gefetilis chen Grunde, ba ber Ronig mit ber nur verminderten nicht getheilten Nationalversammlung vereinigt blieb, und alle ihre Beschluffe, bem Anschein, nach, mit größerer Bereitwilligfeit als jemals beftatigte.

War übrigens Furcht vor personlichen Gefahren in der Hauptstadt die Ursache ber schleunigen Entsernung so vieler Deputirten aus der Nationalversammlung, so ersschien sie nicht allein durch die oben erwähnten Drohunsgen, sondern noch mehr durch viele Anzeigen eines neuen großen Aufstandes begründet, die sich gleich in den ersken Aagen nach der Ankunft des Konigs zu Paris ersgaben. Wie bisher vor jedem solchen Ereigniß sah man großen Auflauf und mehr als gewöhnlichen Larm, vor

Mounier Appel I. 269, 270, 272, Ferrières Mémoires I. 356, 357. Moniteur 1789, p. 389, 388, 349.
 S18, 319. Bertrand Histoire II. 306.

ven Backerfaben und an ber Getreidehalle. Gleiches fand um die Autlerien und am Leibhause statt. Flugblatter ohne Bahl sorderten Aufstand, verkundigten neue Wersschwörungen der Aristocraten, Hunger, Feuer und Schwert, welchen übeln nur durch senes gewaltsame Mittel zu begegnen sei. Sauser wohlhabender Burger, besonders vieler Mitglieder der Gemeindeversammlung, wurden in der Nacht mit verschiedenen Merkmalen bezeichnet, und es bieß allgemein, diese Berschiedenheit bedeute, ob man das Haus plündern, oder verdrennen, oder guch noch seine Bewohner morden wolle. Bei einem großen Aufslause in der Vorstadt St. Autoine versagte endlich nicht nur die Nationalgarde wieder den Dienst, sondern suchte selbst die Unordnungen noch zu befördern \*).

Ju ber allgemeinen Gahrung, bie in der Hauptstade sichtbar war, sollen besonders die nachtheiligen Gerüchte, welche sich von Theilnahme des Herzogs von Orleans an den Ereignissen des 5. und 6. October verbreiteten, und bann die Art wie man ihn hinwieder diffentlich prieß und vertheidigte, vieles beigetragen haben. Das Wessentliche der Beschuldigung war nichts Anderes, als was man ihm schon nach dem 14. Inli beigemessen hatter bestimmter Plan, sich zum General-Lieutenant des Reichs, oder bei günstigen Umständen, auch gleich auf den Ahren.

<sup>\*)</sup> Mounier Appel I, 249. Bertrand Histoire II.' 284. Moniteur, 1789, p. 309, 310. Exposé des travaux 76, 77, 81, 88.

ju erhebeng feine Gebulfen fallten ebenfalls bie fraber genannten fein, fo wie auch biefe ben Auffland wiebet burch Gelbe Beaudweinvertheilung jund alle übrigen fcon mwor gebrauchten Mittel bewirkt hatten. Rut gur enb= lichen Erreichung bes Bredes follten nicht wie am 14. Suli blos Drobungen angewendet werben; man behauptete, ber Bergog batte bie Ronigin jebenfalls aus bem Wege , raumen, auch wohl felbft ben Ronig und beffen übrige Somitte morben laffen wollen, Durch die Borftellung; blindes Wertzeug in ber Band eines Chrgeizigen ju fo graflichen Berbrechen gu fein, mare enbe lich bas Bolt gegen ben Bergog aufgebracht worben; feibst im Garten bes Palais Ropal foll man bie beftige Ben Borfchlage gegen ihn gemacht haben, namentlich bag biefer fein Palaft fogleich in Brand geftect uich gerftort werben moge \*). Edfanette wollte bie Rube erhalten; Entfernung bes Bergogs aus ber Sauptflabt unb aus bem Reiche marg ibm als unerläßliches Mittel bagit erschienen \*\*). Benig Aage nach ber Anfunft bes Ronigs in ber hamtfabt, erfolgte eine Unterrebung zwis

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire II. 284. 206. 257. Exposé de la conduite du Duc d'Orleans 22. Ferrières Mémoires I. 554. 448. Proced, du Chatelet I. 91. Mouiteur 1789. p. 516. 1790. p. 1137. Bouillé Mémoires I. 102.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire II. 284. 285. Mounier Exposé I. 250. Bouillé Mémoires I 79.

fchen bem General und bem Bergog von Drieans, beren Inhalf allein Lehterer öffentlich befannt gemacht bat, feboch auch ohne jemals Biberlegung feiner Angaben gu finben. Lafavette erklarte: ber Ronig wuniche ben Bergog mit einem wichtigen biplomatischen Auftrage nach London zu fenden; er bemerkte jugleich, biefe Entfernung raube allen Borwand, ferner bes Bergogs Ramen ju misbrauchen, bie Rube murbe fich bann leichter in ber Bauptftabt erhalten laffen, unb befonbers auffallenb wiberlege bas Bertrauen bes Monarchen, mas eine folche Sendung beweife, alle fcanblichen Gerüchte, welche Bosheit jest anfange gegen ben Bergog ju verbreiten \*). Erft nach bem Tobe biefes Prinzen ift burch eine in feinen Papieren gefundene Inftruction, unterzeichnet bom Ronige und von bem Minister ber auswartigen Angeles genheiten, bas Befentliche bes Auftrags befannt geworben, welchen man ihm beftimmte.

Besondere Unterhandlungen mit dem englischen Cabinet über die neuerlich in den öfterreichischen Niederlans den ausgebrochenen Unruben sollten eingeleitet, allein erst

<sup>\*)</sup> Correspondence de Louis Philippe Joseph d'Orleans avec Louis XVI, la Reine, Montmorin, Liancourt, Biron, Lafayette etc. Publiée p. L. C. R. à Paris. Chex Lerouge 1800. 36. 161. 162. Exposé de la conduite du Duc d'Orleans 19. 20. Mémoire justificatif pour d'Orleans 7. 8. Moniteur 1790. 772.

nach weiteren Berhaltungsbefehlen bes frangofischen Bofes ernftlich und mit Erklarung eines bestimmten 3meds Fanbe man England geneigt, bie fortgefest werben. Rieberlande unter anderer Berrichaft als ber bisberigen gu feben, so muffe ber Ronig von Frankreich lebhaft wunschen, bag in bem nachbartanbe ein ihm genehmer Burft regiere. Bei biefer Unficht konne bas enbliche Res fultat ber Unterhandlung leicht jum größten perfonlichen Bortheil bes Bergogs ausfallen \*). War es biefe bingeworfene Aussicht, waren es, wie behauptet wird, Dros hungen bes Generals, welche bie Entschließung bes Berjogs bestimmten; gewiß ift, bag er gegen ben Rath bes Grafen Mirabeau und feines noch naberen Freundes, bes Bergogs von Biron \*\*), bie angetragene Genbung übernahm, fcon am 14. October, als Mitglieb ber Ratio: nalverfammlung um ihre Erlaubnif und Daffe gur Reife nachfuchte, auch noch beffelben Tages, nachdem er beis bes fogleich erhalten, bie hauptstadt verlief \*\*\*). Da

Ourrespondance de d'Orleans 87-45. La vie du G. Dumouriez II. 86. Soulavie Mémoires VI. 387.

<sup>••)</sup> Früher Gerzog von Laugun, bekannt burch Ausschweisungen, und erft neuerlich erschienene Memoiren, worin er einen Theil feiner Liebesabeutheuer schildert. Man fieht, alle Freunde bes herzogs waren eines Schlags.

<sup>\*\*\*)</sup> Bertrand Histoire II. 285, 288, Bouillé Mémoires II. 50, Moniteur 1789, p. 810, 502, Moniteur 1150, 1151,

Schiffe begab, auf ben jest in Frankreich sehr gewöhnlischen Einfall kam, ohnerachtet ber richtigsten Passe, Entsernung aus bem Reiche nicht gestatten zu wollen, sendete er sogleich Silboten mit der Bitte um Beseitigung des hindernisses an den König und die Nationalversamme lung, seste auch, als sich die Bewohner von Boulogne durch Erklärungen des Prasidenten der Bersammlung des ruhigen ließen, die Reise unverzäglich fort \*). Zu Losse don eröffnete er mit gleicher Eil die ihm aufgetragenen Unterhandlungen \*\*).

Waren sie auch Borwand, so hatten fie boch ben Schein von Wichtigkeit, und die Aussicht welche man babei bem Sprzeize des Herzogs eröffnete, war wenigstens ein benkbarer Grund sur freiwillige Annahme bes Auftrags. Dieser mußte aber seiner Natur nach für jest Geheimnis

<sup>\*)</sup> Correspondance de d'Orleans 26. 47. Exposé de la conduite du Duc d'Orleans 21. Moniteur 1789. p. 506. Der Perzog sagt, er wisse nicht, welche Randemascher es vorthesihaft gesunden hatten, das Boll zur Berhinsberung seiner Abreise zu bewegen; indeß man habe jedenfalls. Geld zu diesem Zweck nach Boulogne gesendet (Exposé du la conduite du Duc d'Orleans p. 21.). Rehnliche Behauptungen, daß nämlich die Widersehlichkeit zu Boulogne durch Partheien der Hauptstadt angestistet worden sei, suden sich häusig, allein niemals hat man etwas Anderes als Wahrscheinlichkeit der Sache an sich, zum Beweise angesährt.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance de d'Orleans 52.

bleiben, gang Frankreich betrachfete baber bie Entfernang bes herzogs lediglich als Berweisung, und ba: foliche bei feiner irmigen Berhindung mit ben fiegreichen: Democraten und noch mameifelhaftent übergewicht in ber Bollsgunft, jest bem Anschein nach feineswegs mit Ge walt erzwungen werben tomite, fo fchloge man auf bie niebrigste Feigbeit, sber aufifo erwiesene und emporenbe Schulb, bag ber herzog Mes eingeben mußte, um ber Anflinge- und offentlichem Benveise feiner Berbrechen gu enitgehen \*). In wiesern burch bie spätere gerichtliche Unterfischung ber Ereigniffe com 5. und 6. Detober lettere Denung bestätigt ober wiberlegt wird, moge ber Lefer aus folgenber Bufammenftellung ber deribigten Musfagen entriehmen, welche alle Thatfachen beweifen folls Ten, womit man von verbreiberifdet Abficht unb Theilfiabme bes Bergogs und feiner Genoffen überzeugen

Memoires I. 441. Monitour 1789. p. 310. 312. Bertrand Histoire II. 288. 289. Bu ersterer Meinung trug
besonders eine hestige Außerung des Grasen Mirabeau bet,
bie bald allgemein bekannt wurde, so-wie er sie spolier tich
offentlich zugestanden hat. (Proced. du Chatolot I. 91.
Moniteur 1790. p. 1150.) "Er ist seige mie ein Laquais,
er ist ein Hundssott, der die Müche nicht verdient, die man sich
für ihn giebt," rief Mücheau im höchsten Jorn, von Umstehenden in der Rationalversammlung, als ein Bistet ihn von
dem Entschus des Bergogs behalbrichtigte, die Genbung auch .
wider seinen Rath anzunshmen.

teilichkeit bes Gerichtes, welches bie vorläufige Unterssuchung leitete, bittere Klago geführt hat, namentlich üben sichtliches Bemühen jedes ihm günstige Beugniß zu entsernen, und bagegen Alles sorgsältig auszusuchen, mes burch men seinen gleichgültigsten Handlungen ben Schein bofer Absicht und ber Schuld geben konnte \*).

Plans enthalten, den Herzog zum General-Lieutenant des Reichs und zwar schon durch den Aufstand am 14. Juli zu erheben, ist bereits seuher in diesem Werke ansgeschrt worden, so wie auch die wichtigken Vertheidis gungsgründe des Herzogs und des Grasen Mirabeau \*\*). In Hinsicht der Ereignisse, am d. und 6. October selbst erwähnen wir zuerst der Audsage eines Mitgliedes der Nationalversammlung, wonach der Herzog in frühster Worgenstunde am ersteren Tage, höchst einsach ohne alle Zeichen seines Standes gekleidet, allein zu Tuß in den Straßen der Hauptstadt umberging. Der Kurst such dem Schlusse auf ungewöhnliche Thätigkeit ober Unruhe, durch die Erklärung zu begegnen, daß der Wagen, in welchem er so frühzeitig nach seinem Lustschloß Mouceau

<sup>\*)</sup> Mounier Appel L. 232. \$57. \$38. Forfaits du 6. Octobre I. 14. 15. Ferrières Mémoires L 449 -- 456. 461 -- 466.

<sup>++)</sup> Siebe ben 3ten Banb biefes Berbes Seite 26-34, unb

nabe bei Paris batte fahren wollen, auf ben Boulevarbs, wo ber Deputitie ben herzog fab, gerbrochen fei, und er barauf ben turgen Weg, vollenbe zu guß und ohne Begleitung gurudgelegt babe \*). Nach bem Beugnif eis nes Garbe bu Corps, ging ber Bergog am 5, Detobet gu Berfailles um ein Uhr Nachmittags aus ber Nationalversammlung, flieg vor bem Sigungegebaube gu Pferbe, und ritt, von brei Dienern begleitet, ben Beg nach Paris. Als er bei Einbruch ber Dunkelheit gurudtehrte, jungab ihn ein Saufe bewaffneten Pobels, welcher: grafliche Schmabungen gegen ben Ronig und bie Ronigin audfließ, und laut erflarte: ber Gerzog pon Deleans muffe Konig werben. Ein anberer Benge will ben Gergog beffelben Abenbe mehrmale, aus feiner BBobmung in die Rationalversammlung und zurud haben geben feben, jedesmal vom Bolte jubeind begrüßt," und ben Gruff erwiedernd \*\*). Ferner beeibigt ein Deputies ter - bee Bicomte be Mirabeau, Bruber bes Grafen gleichen Ramens, allein eifriger Ropalift, - ber Speis fewirth im Sigungsgebaube ber Mationalversammlung hatte feinen gangen Borrath an Bein und Egmaaren. in der Nacht vom 5, jum 6. October unter bas Bolt

<sup>\*)</sup> Proced, du Chatelet I, 178, 179, Correspondance de d'Orleane 83,

<sup>\*\*)</sup> Preced, du Chatelet II. 68. 141. Mounier Appel I. 229.,

im Sibungsfaale vertheilt, und in bes Dicomte Gegenwart, zwei anderen Abgeordneten, auf ihre Brage, wer bieß bezahlen murbe, geantwortet, ber Bergog von Drieans habe ihm gefagt, er tonne alles geben \*). Diefen Musfagen feht zuerft bas Beugniß zweier unverbachtiger Dannet entgegen, welche ben Bergog in ben Mittageftunben von elf bis ein Uhrim Geholze von Boulogne bei Paris gu Pferbe faben; anfangs ritt et, wie ber eine Beuge ver=. fichert, in ber Richtung gegen bie Strafe, auf welcher bas Boll um biefe Beit nach Berfailles gog, bann gus rud auf bem Bege nach Mouceau \*\*). Er felbft behauptet, ben gangen Zag theils in letterem Lanbhaufe, von me aus er feine Rinder in Paffy befuchte, (mas an ber kanbfrage von Paris nach Berfailles liegt) theils in Palais Royal zugebracht zu haben \*\*\*). Rath feiner Berficherung hielten ihn bringende Geschäfte mit Beamten-feines Daufes ab, am Montag nach Berfailles gu geben, mas er, wie feine Gewohnheit war, am Gonnabend nach ber Sigung ber Nationalversammlung verlaffen hatte. Erft ben 6. Dctober fruh zwifchen feben und acht Uhr will er vom Palais Royal abgefahren, und, wie er anglebt, ju Berfalles gerabe um bie Beit

<sup>\*)</sup> Proced, du Chatelet L. 224.

<sup>\*\*)</sup> Auf bem fogenannten Chemin de la revolte. (Proced. du Chatelet IV. 19.)

Appel L. 229. Correspondance de d'Orleans 58-35.

in das Schloß gekommen sein, als die Garbes du Corps, zum Abeil mit Grenadiermühen der französischen Garbe bedeckt, die Zimmer des Königs verließen \*). In den Bertheidigungsschriften des Herzogs, die indeß theils nur wenige Aage vor dem Schlusse der vorläusigen Umstersuchung, theils erst nach demselben erschienen sind, werden mehrere Zeugen genannt, welche diese Angaben bekräftigen könnten; doch vernahm man keinen derselben vor Gericht, was der Jerzog als auffallenden Beweit der Parteilichkeit des Chatelet gegen ihn ansührt, da nach dem Erscheinen seiner ersten Rechtserligung noch

<sup>\*)</sup> Mémoire justificatif pour Ph. d'Orleans 5. 6. Exposé de la conduita du Duo d'Orleans 17. 18. Correspendance de d'Orleans \$4, 85. Mémoire à consulter pour L. Ph. d'Otleans in Ferrières Mémoires I. 440. Bielleicht mabiten bie Berfaffer biefer legten und wichtigften Bertheibigungsfchrift bes bergoge biefes Mertmal für bie Beitangabe, weil fich auch ein beeibigtes Beugniß finbet, wonach Wechfel ber Ropfbebedung gwifchen ben Garbes bu Corps und ben Grenabieren ber frangofischen Garbe, fcob bei bem erften Eintritt letterer in bas Borgimmer bes Ronige, alfo noch vor neun Uhr Morgens, ftattfanb. (Proced. da Chatelet II. 146. Bare es zu einer nabern Unterfuchung ber Greigniffe am 5. unb 6. October , und Gegeneimanberftellung ber Bengen getommen, fo liet fich bie Angabe bes Bergogs nach Umftanben fowohl auf biefen Beitpunct als auf ben fpatern begieben, nachbem bie Garbes bu Gorps auf bem Balton gewesen maten.

andere Beugen bernommen worben maren. Ein Officier amb vier Golbaten ber Parifer Burgermilig erftarten mehrere Monate nach bem Schluffe ber Unterfischung vor einem Diffrictsausschuß ber Sauptfiabt: fie batten ben Bergog am 6. Detober fruh balb acht Uhr nabe bei Paris in feinem Bagen auf bem Bege nach Berfailles geseben; bie Aussage blieb unbeeibigt, ba ber Ausschuß nicht Berichtsftelle war \*). Der Meinung enbe lich, welche burch ben julett erwähnten Bericht bes Bis comte be Mirabeau erzeugt werben tonnte, ber Bergog habe bas Bott im Saal ber Nationalverfammlung auf . feine Roften bewirthen laffen, fteht eine Erklarung bes Prafibenten Mounier entgegen, wonach auf beffen Befehl Brod herbeiguschaffen, ber Speisewirth im Gebaube ber Berfamulung auch feinen gangen Borrath an Bein und Lebensmittein aller Art vertheilte. Am 8. Detober reichte er Mounier bie Rechnung barüber ein, biefer verweigerte aber fie ju genehmigen, ba er feineswegs fo toftbare Emagren, fonbern blos Brob zu geben befohlen babe. Rach mehr als Sahresfrift, als Mounier fcon Frantreich verlaffen hatte, bat ibn ber Birth nochmals um

<sup>\*)</sup> Mémoire à consulter in Perrières Mémoires I. 454, 455, 440. Correspondance de d'Orleans 35. Mémoire justificatif pour L. Ph. d'Orleans 5. Exposé de la Conduite du Duc d'Orleans 17. 18. Mounteur 1790, p. 1147. Mounter Appel 841. 245, 246.

Genehmigung ber Wednung, indem er ohne diese nicht. Zahlung erhalten konne \*).

Der Perzog hat, wie oben erwähnt worden ist, inmehreren Druckschriften behauptet, er sei am 6. October Morgens zwischen sieben und acht Uhr aus bem Palais Royal zu Paris nach Bersailles gesahren. Im leichten Wagen mit vier Pserden bespannt, wie er angiebt.\*\*), tieß sich der Weg von zwei kleinen deutschen Weilen bester Tunsiskraße wohl in einer Stunde zurünklegen. Fers. ner scheint nach der beeibigten Aussage des Bicomte de Rkraßeau schon des Morgens um acht Uhr zu Versailles die Nede gewesen zu sein, daß der König wunsche, die Nationalversammlung moge ihre Sitzung im Schlosse batten \*\*\*); dieses Gerücht giebt der Herzog als Merks mal der Zeit an, zu welcher er sich aus seinem Hause zu Versailles, wo er abstieg, zu Fuße nach dem Schlosse

<sup>\*)</sup> Mounier Appel I. 163. 164. Mounier Exposé
II. 21.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance de d'Orleans 85.

Brafen Serrent machte biefer zwar bem Könige ben Borfchlag gur Sieung ber Rationalversammlung im Schloffe erft um zehn Uhr (Proced. du Chatalet II. 109.), allein es ift leicht möglich, baß man schon früher von einer so natürlichen Mastregel gesprochen, und Deputirte ausgesorbert hat, sich zur Eröffnung ber Sieung sogleich in das Schloß zu besesten.

begab \*). Sonach ist sein Bericht nicht mwereinbat mit der Aussage von sieben unverwerstichen Zeugen behernt und niedern Standes, die ihn am 6. Detober Mitgens zwischen acht und neun Uhr zu Tuß unter dem Bolte inben Schößhösen gesehen haben wollen \*\*). Auch nicht mit der Versicherung zweier Andern, wonach er sich schon um neun Uhr in den Zimmern des Königs besand \*\*\*). Kust allen Zeugen siel seine heitere, lachende Misne auf †), besanders während ihm das Bolt in den Hösen, wie von Tinigen behauptet wird: es lebe unser Königl Orleans ††), oder nach der Versicherung Ander rer: es lebe der Herzog von Orleans, unser guter Baster Orleans †††), unausgesetz zwies. Lecteres stellen seine Verteidiger nicht in Abrede, und er selbst erwähnt:

<sup>\*)</sup> Mémoire, justificatif de L. Ph. d'Orleans 7. Exposé de la conduite du Duc d'Orleans 19.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 195, 202, 203, 206, II. 40. 54, 123.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced. du Chatelet, II. 15. I. 264. Er konnte, nach ber oben ermähnten Ausfage eines Bengen, zu biefer Stunde im Schloß auch fcon Garbes bu Corps mit Grenabiermügen bebeckt gesehen haben.

<sup>†)</sup> Proced. du Chatelet I. 195. 202, 203, 206, II. 14. 54. 63, I. 264.

<sup>††)</sup> Proced. du Chatelet I. 142, 195. IL. 14.

<sup>†††)</sup> Proced, du Chatelet I. 202, 203, II. 40, 71, 123.

ber rührenben Unbangtkhfeit, die ihm bes Rolf gezeigt babe \*). Defto ernftlicher befompft er mit feinen Freunben folgende eidliche Behauptungen. Der Ritter, be la Serre, Brigadecommundant im frangofficen Deere, will frut um fechs Uhr in. ben Schioghofen gewesen und mit. bem erften einbringenben Bolfshaufen bie" haupttreppe im Schloß himangefliegen fein. Das Bolt batte gerufen: Bormarts! unfer Bater ift bei uns. Auf bes Ritters Frage, wer bieß mare, nannte ein. Mann neben ibm ben:Derzog von Drieans, und zeigte jugleich auf bie Borberften bes Saufens, unter welchen er fich befinde. De la Gerre will bierauf ben Bergog febr beutlich auf ben zweiten Abfat ber Treppe, an ber Spige bes; Bolle, gefehen haben, ald er eben mit einer Bemegung ber Bant rechts nach ben Bimmern ber Ronigin bins wigte; bemnachst wendete er sich links und ging auf die. Gemacher bes Rouigs gur, mobei ihn ber Mitter im Ger bringe:aus ben Augen verlor \*\*). Der Marquis von Diebigne, Mitglieb ber Nationalversammlung, eilte, wie er verfichert, auf bie erfte Nachricht von Bolfsbewegungen am 6. October bem Schloffe gu; er tam burch bie indeß eingedrungene Menge bie Haupttreppe hinauf, fant aber bie nachften Gemacher noch verschloffen, und

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, °p. 1145. 1146. Mémoire justificatif de L. Ph. d'Orleme \*8. Exposé de la conduite du Duo d'Orleans 20. %

<sup>\*\*)</sup> Proced, du Chatelet II, 88.

ilieg auf ber Gefte, nach welcher Gere ben Bergog beite geben feben, eine anbere Areppe binab; am guge ber felben fab er letteren allein, nabe einer Thur, Die nad' bem' Poinzenhofe führte \*). Auf berfelben Seite will ibn gegen fieben Uhr ein Bebienter aus Paris, ohnweit ber frangofifchen Garbecalerne auf bem Baffemblate, unter bewaffnetem Bolt gefeben haben, ju welchem er mit ber helterften Miene angelegentlich fprach \*\*). Alle brei Bewgen geben feine Rleibung an; ber erfte einen freifiges Frad; ber zweite, foviel er fich erinnern tonne, einen grauen Frad ober leichten überrod, breiedigen Sut mit großer Cocarbe und einen Spazierftod, in ber Saub; ber britte einen grauen Uberrod, Frad mit Stern ber unter, und runden but. Die Ausfagen ber Beugen, melche ben Bergog fpater in ben Dofen unter bem Bolle faben, weichen bei Angabe feiner Rleibung in berfeiben Art von einander ab \*\*\*), wogegen die Beugniffe mehrerer Personen, Die ihn ohne Gebrange im Bimmer bes Ronigs bemertten, in biefer Binficht vollfommen über-

<sup>\*)</sup> Proced, dn Chatelet I. 264.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelot II. 125, 126. Mehrere andert Umftanbe und Aussagen, worin man noch Beweise ber Schuld bes Bergogs hat finden wollen, bleiben hier unerwähnt, weil fie theils an fich schon nicht biesem Zwecke entsprechen, theils burch andere Zeugniffe in ber vorläusigen Untersuchung als eienbar unrichtige Angaben bargestellt sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Proced, du Chatelet I. 208, 205, II. 14, 71, III. 47.

einftimmeng nach ihnen trug er bort einen grauen einfachen Fract \*). Bene Berfchiebenheit in ben Augaben ber Rleibung bes Bergogs wirb von ihm und feinen Bertheibigern vorzugsweise benutt, um bie gulett erwähnten wichtigen Aussagen gegen ihn gu entfraften; ferner ber Umftanb, bag er auf jebem ber brei Puncte, wo man ihn in ber Stunde zwifchen fechs und fleben Uhr gefehen haben will, nur von einem Beugen bemerkt wurde. Bahrend icon ein Beugnig allein nie beweisen Bune, erfcheine noch als völlig unmöglich, bag von ben vielen Perfonen, welche man über bas erfte Einbringen des Bolfes in bas Schloß vernahm, namentlich von ale len Garbes by Corps bie bem Saufen auf ber Treppe entgegen traten, Diemanb als ber Ritter Gerre ben fo bochft wichtigen und auffallenden Umftand, bag ber allgemein befannte Bergog, gleichfam als Anführer bes Bolts in ber vorberften Reihe bie Treppe hinanftieg, bemerkt haben follte \*\*). Es bedurfe baber nicht einmal bes Beweises ber Anwesenheit bes Pringen ju Paris

IV. 255.

<sup>\*)</sup> Proped. du Chatelet I. 251, II. 15. III. 32,

we) Mounier entgegnete biefem wichtigen Ginwande, ber Der zog hatte fich ichon gur kinken gewendet, alfo aus ben bore berften Reihen bes Bolls entfernt haben konnen, als bie Sarbes du Corps aus ihren Wachtfalen bem Pobel entgegen traten, ba bieh erft auf bas Getofe geschah, was ber haufe im hinaufsteigen machte. (Mounier Appel I. 245.)

in biefer Stunde, um von Irrthum ober vorfählich falfchen Angaben bes Ritter Serre gu überzeugen \*).

Bon ben Freunden bes Bergogs ift unr einer auf ben Grund ber vorlaufigen Unterfuchung für fo verbachtig gehalten worben, bag man glaubte formliche Anklage gegen ihn richten gu tonnen. Um folde von fich abgumenben, hielt Grof Mirabeau eine Berthelbigungsrebe gegen bie Beschulbigungen, welche fie mabricheinlich ents halten haben wurbe, und bie ihm bie allgemeine Stints me in ber That beständig gemacht hat. Bas bie Rebe gegen bie Ausfagen enthalt, wonach ber Graf burch une vorsichtige Außerungen vor und nach bem Aufftand am 14. Juli bie Abficht verrathen haben foll, icon bamais ben Bergog gum General : Lieutenant, bes Reichs gu erbeben, ward bereits fruber ermabnt; fo auch feine Berichtigung und Erklarung ber Borte, mit welchen er Mounier am 5. October zu ber Stunde als bas Bolt ben Greveplat ju Paris verließ, fcon aufgeforbert batte, wegen Unnaberung beffelben, bie Sigung ber Nationals versammlung zu schließen \*\*). Demnachft finbet fich eine beeibigte Aussage bes Marquis von Balfond, Dbrift-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 1144, 1145, Mémoire à consulter in Perrières Mémoires I. 457, 468, 459, Mounier Appel I. 243,

<sup>. \*+),</sup> Siehe den britten Band biefes Wertes Seite 28, 29. und . S. 275. 276. Unmerfung.

lieutenant bes Regiments Flanbern, nach welcher Diras beau am 5. October Rachmittage, mit einem großen Sabel unter bem' Arme, an biefem Regiment vorüberging, und auf bie Scherzrebe bes Marquis: er febe aus wie Carl ber Broblfte, in gleichem Tone antwortete: man wiffe nicht was vorfallen tonne, es fei nothig jest in Bertheibigungeftanbe ju fein \*). Bouthilier, Ditglieb ber Nationalversammlung, will ihn ohngefahr um biefelbe Beit auch mit Golbaten bes Regiments im Gefprach gefeben baben \*\*). Mirabeau erflart bingegen, er fei an biefem Nachmittag nur auf feinem Bimmer mit einem Freunde gufammen , ober im Gigungefaale ber Das tionalversammlung gewefen, man habe baber einen Uns bern für ihn angesehen; übrigens mochte blos ber Mufjug eines Deputirten britten Stanbes, in ichwarzer Amtefleibung, (welche er beflandig trage) mit einem blofen Sabel unter bem Arme, wohl Beranlaffung gu Gelachter, teinenfalls aber Grund gu einer Antlage werben tonnen \*\*\*). Bulest ermabnt ber Graf noch feiner Deis

<sup>\*)&#</sup>x27; Proced. du Chatelet I. 71.

<sup>\*\*)</sup> Proced. du Chatelet I. 254.

führte erwiesene fatsche Angabe bes Felix Gallemand, daß fich Mirabeau mit noch andern Deputirten am Morgen bes 6. October swischen ben Gliebern bes Regiments Flandern, was in Schlachtorbnung gestanden, befunden habe, (siehe ben britten Band bieses Wertes, Geite 816, Aumertung 3.) find

mung und bes gegebenen Raths, bağ ber Bergog von Drieans nicht nach England geben moge. Berbe ette Deputirter, beffen Benehmen bis babin tabellos erfchienen fei, ohne Untersuchung und Richterspruch burch ben Befehl eines Generals, bem aufallige Umflande eine neue Art Dictatur gegeben batten, entfernt, verwiesen, fo bore bie, Unverletlichkeit ber nationalversammlung und aller ihrer Mitglieder auf. Befonders batte aber bie Entfernung bes Bergogs im gangen Reiche Distrauen, Beforge . niffe aller Freunde ber Freiheit, ungewiffes Licht über bie Urfachen ber Revolution verbreiten muffen. fertigten biefe Unfichten hinreichend feinen Rath, ben Rath eines eifrigen Patrioten, fo entschulbigten fie auch bie lebhafte Bewegung bes Borns, in welcher er bei Empfang ber Nachricht, ber Bergog werbe ohnerachtet jener Rathichlage abreifen, beftige und allerbings febr ungebuhrliche Außerungen gegen ihn ausgefloßen habe \*). Es ift bemerkenswerth, bag Daurn, ber eifrigfte und muthigfte Gegner ber Democraten, noch ebe Mirabeau feine Bertheibigungerebe bielt, offentlich in ber Nationalversammlung geftanb: er finbe in ben Actenftuden ber vorläufigen Untersuchung butchaus feinen binreichen= ben Grund, Mirabeau anzuklagen, und febe nicht ein,

hier noch einige Aussagen unerwähnt geblieben, worin man ebenfalls ohne allen Grund, Beweife gegen Mirabean hat finden wollen.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 1150.

wie die Richter bes Chatelet barauf hatten antragen konnen; bagegen erforberten die zahlreichen und wichtigen Beschuldigungen gegen ben Herzog von Orleans, offenbar nabere Untersuchung und Richterspruch \*).

Ruhmen bie Bertheidigungsichriften bes Bergogs feine glubende Liebe fur bie Freiheit, und die thatigffe Anwendung aller Mittel in feiner Gewalt, gur Beforbes rung ber Revolution \*\*); erklarten bie Democraten, wie fcon ermabnt worben ift, bie Greigniffe am 5. und 6. October, Die Berfetjung bes Konigs in Die Sauptftabt, als die einzigen Mittel gur Rettung bes Bolls, gur Erhaltung feiner heiligsten Guter; fo burfte ber Bergog por ihrem Richterftuhl nicht nur fast Alles zugestehen, fondern fich auch noch als Berbienft anrechnen, was man ihm personlich auf ben Grund ber vorläufigen Untersudung beimeffen tonnte. Daß aber Erhaltung ber Gunft biefer Philasophenpartei Sauptzwock feiner Berthelbis gungeschriften mar, ergiebt fich auf jedem Blatte berfelben. Bei ben obigen Berficherungen fucht er fich ins beff, wie wir gesehen haben, boch von bem Berbacht thatiger Theilnahme an biesem Aufstande zu reinigen, und

<sup>\*)</sup> Menitour 1790, p. \$148, Rertrand Histoire III. 340.

<sup>\*\*)</sup> Mémoire à consulter in Ferrières Mémoires I. 439. 461, 465, 466. Moniteur 1790. p. 1151. Mémoire justificatif pour L. Ph. d'Orleans 8. Exposé de la couduite du Duc d'Orleans 20.

seiner Bertheibigung läßt oft die Ansicht bemerken, jener Berdacht, und die Folgerung ehrgeiziger, selbste süchtiger Iwecke, mochten unzertrennlich sein. Ob, und besonders in wiesern er sie hatte, erscheint übrigens dem Beser jeht, nachdem alles Wesentliche, was die vorläussige Untersuchung in Bezug auf den Herzog enthält, vollsständig dargelegt worden ist, vielleicht noch eben so uns gewiß als früher; jedenfalls hat aber der Gegenstand so viel bistorisches Interesse, um die Angabe noch einiger anderweiten Thatsachen zu entschuldigen, die wenigstens als Führer auf den rechten Weg zur Ersorschung der Wahrheit bienen können.

Gegner bes Herzogs haben eine Außerung seines Sohnes, bes Herzogs von Chartres, bamals Jungling von sechszehn Jahren, als Beweis ber grausamen und verberblichen Grundsätze bes Vaters angeführt, da Sessinnungen, wie sie ber junge Mann ausbrückte, bei solschem Alter burchaus nicht ohne Beispiel, ohne tägliches Hören, im elterlichen Hause, entstanden sein könnten\*). Der junge Prinz, am d. October als Juschauer in der Nationalversammlung zugegen, sagte bei Gelegenheit des lebhasten Streites über die Antwort des Königs auf die Erklärung der Menschenrechte und ersten Constitutionsartikel, man müßte noch serner den Laternenpsahl anwenden, um den Widerstand gegen die Sache der

<sup>\*)</sup> Mounier Appel I. 234.

Freiheit in ber Nationalversammtung zu befeitigen .\*). Erfcheint obiger Schluß eines Feindes bes Bergogs nicht ungegrundet, fo muffen auch alle Folgerungen, bie fich bei ahnlichen Fallen barauf bauen laffen, Ginfluß auf bas Urtheil erhalten. Bugleich mit bem oft angezogenen Briefwechsel bes Bergogs von Orleans wurden Fragmente eines Lagebuchs feines Sohnes abgebrudt, bie in jeder Sinficht bem Stempel ber Achtheit tragen, und nur ein Sabr fpater als ber Pring obige Worte fprach, babei offenbar als geheimfte Ergiefung bes Bergens, ge-Schrieben find. Sie bruden ben lebhafteften Enthufiasmus fur bie neue Freiheit aus, beweifen, bag man ben Jungling viel mit Politik beschaftigt, und ihm alle Grundfate ber neuen Philosophie eingeflößt hatte, welche Aufferungen, wie bie ermabnte in ber Nationalversamm= lung, rechtfertigten; enthalten aber burchaus teine Gpur eines Gebautens an Bortheile feines Saufes bei ber gepriefenen Ummaljung, ober an Gewinn ber angebeteten Freiheit durch Erhohung beffelben.' Go finden fich auch feine Beichen bes Saffes gegen ben Ronig ober feine Familie, und allem Unschein nach, war bem Pringen bie Constitution mit einem Monarchen, nur biefer febr beschranft, fo wie bie Democraten folche gegen bie Conflitutionnellen burchfetten, als bie beste bargeftellt morben \*\*). Frau von Genlis : Sillery, eifrige Philoso:

<sup>\*)</sup> Proced. du Chatelet II. 110. 52 - 53.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance de d'Orleans 220-282.

phin \*), Erzieherin des Prinzen bis zu jener Zeit, Freundin seines Baters in jeder Beziehung, mit bem größten Einfluß auf alles was er that, giebt in einem vertraulichen Schreiben an ihren Gatten, was bem ers wähnten Tagebuche beigedruckt ist, gleiche Ansicht mit ihrem Zögling zu erkennen \*\*).

Wichtiger als dieß zur Beurtheilung des Herzogs umb seiner Absichten, erscheinen indeß die Fragmente des Brieswechsels, welchen er von London aus sührte. Sie bezeichnen, schon in den ersten Tagen nach seiner Anstunft in jener Hauptstadt, große Ungeduld die Untershandlungen wegen der österreichischen Niederlande ernstslich zu betreiben; einer der Briese, in welchen er den Grassen Montmorin, Minister der auswärtigen Angelegenheiten des französischen Hoses, auf das dringendste um die versheißenen weiteren Verhaltungsbesehle ersucht, läst beutlich

Dreistigkeit, womit sich Frau von Genlis in ihren neuerlich erschienenen Memoiren als beständig eifrigite Gegnerin der neuen Philosophie darzustellen wagt, wahrhaft unbegreislich. Werkwürdig sind in dieser hinsicht die Lobederhebungen, welche ihr der wüthende Jacobiner Camille Desmoulins, öffentslich zollt, für den Elser, womit sie dem Derzog von Chartres, ihrem Idgling, die Grundsähe der Popularität und des mahren Bürgersinnes beigebracht habe. (Revolutions do Pranco et die Bradaut V. S4. 222. VI. 868, 369, 583, 584.)

<sup>\*\*)</sup> Correspondance de d'Orleans 196, 180, 210 - 214.

bas große Intereffe bes Bergogs an ber Musficht ertennen, bie ihm bie erften Inftructionen gezeigt, und obgleich Montmorin nach einigem Bogern unumwunden aussprach, es fei in biefer Angelegenheit nichts weiter, und am menigften etwas fur ben Bergog gu thun, gab er bie Boffnung boch in langerer Beit noch nicht auf \*). Erft ein anbes rer Bunich, ber indeß bei bem Mange bes Fürften eber erniebrigend als ehrgeizig genannt werben tann, fcheint fle verbrangt gu haben, ober boch an ihre Stelle getreten gu fein. La Lucerne, bisberiger frangbfifcher Bots fcafter ju London, war bafelbft in biefer Gigenfcaft and mabrent ber außerorbentlichen Genbung bes Bergogs geblieben. Im Manat Mary 1790 extlarte lettes rer, wenn benn bie Unterhandlung wegen Belgien burchaus nicht weiter gebracht werben folle, febe er fich genothigt, nach Paris gurudgutehren; wolle inbeg ber Ronig La Lucerne abrufen, und ihm auch beffen Stelle übertragen, fo fei er noch zu bleiben erbotig \*\*). Dit bem Bergoge mar fein Freund Laclos als fein Secretair in London; von beffen Sand fanben fich bie meiften Concepte ber abgebruckten Schreiben, und fast alle Muftrage fur Paris find an ben Bergog von Biron, feis nen bort gurudgebliebenen Freund gerichtet. Gleich in

<sup>\*)</sup> Correspondance de d'Orleans 52, 72, 78, 68, 76 — 78, 98, 99, 102, 111,

<sup>\*\*)</sup> Correspondance de d'Orleans 45, 116, 117.

ben erften Briefen aus Bondon an ben Minifter Montmorin, findet fic ber Borichlag, Biron als frangofischen Gefandten nach Berlin zu fenben; bas Concept bes Gefuchs um Entfernung bes Botfchafter La Lucerne, entbielt in einer burchgeftrichenen Stelle bie Erklarung, ber Bergog werbe übrigens felbft in bem bisberigen Berhalts niß noch ferner ju Conbon bleiben, wenn man Biron bie Stelle bes La Lucerne übertragen wolle. Bor allem eifrig ift er aber fomobl in biefem Schreiben, als inmehreren folgenben bemuht, auch bie Entfernung bes bisherigen Secretairs ber eigentlichen Befanbtichaft gu bewirken, ba biefe Stelle burchaus ein Mann belleiben muffe, ber ihm genehm fei. Der Bergog verfteht fich felbft bagu, Ba Lucerne ben Titel als Botichafter gu laffen, wenn nur ber Secretair welchen er vorschlagen will, angenommen murbe, und nach bem Briefwechsel ju urtheilen, lag ihm noch weit mehr an ber Erfullung biefer Bunfche, als fruber an ber Unterhanblung bie ihm die Oberherrschaft in Belgien hoffen ließ \*). Erft im Monat Juni, als ber Monarch auf bie bringenbften Borftellungen, und bie mehrmals wieberholte Drobung ber Rudtebr nach Paris wenn fie unberücklichtigt blies ben, endlich bestimmt verweigert hatte, La Lucerne und ben Gefandtichaftsfecretair Barthelenm abgurufen, erklarte ber Bergog, er werbe nun ungefaumt London verlaffen,

<sup>\*)</sup> Correspondance de d'Orleans 51. 50. 55. 118. 117. 120. 122. 123, 148.

versicherte indeß auch bann noch, er sei bereit, selbst wieder von Paris aus andere Aufträge als den disherisgen anzunehmen \*). Lafavette sendete jeht einen Abjustanten nach London, der den Herzog durch dieselben Botstellungen, welche seine Abreise aus Paris dewirkt haben sollten, von der Ruckehr abzuhalten suchterschad der Prinz hierauf solche noch einige Tage, und erklärte, als er sich endlich auf den Weg nach Paris degab, er sei bereit sogleich wieder zurückzukehren, wenn der Monarch seinen mundlichen Vorskellungen gemähren würde, was die schriftlichen nicht hätten erlangen können. Diesz geschah indes nicht, und somit blied der Herzog zu Paris, wo er am 11. Juli 1790 zum ersten Male wieder in der Nationalversammlung erschien \*\*).

Gewöhnlich findet man diesen Fürsten, von seinen Beitgenossen wie von spätern Schriftstellern, als den Insbegriff aller Bosheit dargestellt, als den gefährlichsten Berschwörer, dessen dis zum Tode verfolgter Plan die Krone Ludwigs XVI. sich auf das Haupt zu sezen, Hauptursache der Revolution gewesen sei. Wer diesen Behauptungen Glauben beimist, kann die eben angessichten Forderungen des Herzogs nur als das Resultat tieser Verstellung betrachten: er mußte bamit entweder

<sup>\*)</sup> Gorgespondance de d'Orleans 152, 158, 156, 157, 159,

<sup>\*\*)</sup> Gorrespondance de d'Orleans 160 — 166. 170 — 172. Moniteur 1790. p. 772, 793, 794.

etwas gang Anberes als was er nannte erlangen wollen, ober ber Gefanbtichaftspoffen gu Berlin, in bee Sand bes Bergogs von Biron, und ber ju Conbon uns gethellt in ber feinigen, erfchienen ihm wichtige Mittel gur Erreichung feiner großen Sauptabficht. Ginen nicht unerheblichen Grund fur lettere Meinung gewährt bie bartnadige Beigerung bes frangofifchen Sofes um biefen Preis bie fehr gewünschte Abwesenheit bes Bergogs aus Anbererfeits wird mit allen Frantreich zu ertaufen. Beiden ber Unparteilichkeit, und bei offenbar mehr als gewöhnlicher Renntnif bes Gegenstanbes, bie Deinung geaugert, ber Bergog habe nie bie beffimmte Absicht ges begt, fich bes Throns ju bemachtigen, obgleich man wohl versucht haben mochte, ihm biefen Wunsch einzuflößen; Charafterschwäche meffen ihm Freunde und Feinde bei, und bamit große Abhangigkeit von feiner. Umgebung \*). clos und ber Bergog von Biron gehorten gu feinen vertrauteften Freunden; follte nicht mahrscheinlicher fein, als tiefe Berftellung in ben Forberungen bes Bergogs von London aus, bag ber Berfasser ber Lisisons dangereuses und felbft auch Biron ihren Ehrgeig mit ber Stelle bes Secretairs und bes Gefanbten, bie ihr Gonner für fie verlangte, befriedigt hielten, und ber Bergog biernach banbeln ober vielmehr bie Antrage bes beberr-

<sup>\*)</sup> Correspondance de d'Orleans S. Bouillé Mémoires II. 53. Nocker de la Revol. Franç. II. 72.

fcenben Freundes unter feinem Ramen erlaffen mußte? Bare diese Bermuthung gegrundet, so verwandelten fich alle Berfchworungen, alle Plane bes Bergogs, bochftens in unbestimmte Ibeen, bie ber eine Freund fo fcnell erzeugen, als ber anbere wieber vermifchen konnte; alle feine Bertrauten waren aber Philosophen, unb , baber -war er auch bieß undusgefest, wie bas Tagebuch feines Sohnes, ber bestanbig in ihrem Rreife lebte, auch nur Eifer, Enthufiasmus fur bie neue Lehre bewies. hat ferner behauptet, bie große Berruttung feines Bermogens welche fich fpater ergab, fei schon bamals tund geworben; und wer ihm ben Plan beimißt \*), bie Rrone an fich zu bringen, verfichert auch, zu beffen Ausfuhrung habe er feine unermeglichen Reichthumer verfchwenbet. Da ber Schwiegervater bes Bergoge, ber Bergog von Penthiebre, noch lebte, fo bestanden fie, wie ichon fruber berichtet worben ift, aus einem Erbe von einer Million Thaler jahrlicher Ginfunfte, meiftens von Grundbefigungen, auf benen eine Schulbenmaffe von mehr als ber Salfte bes Berthes laftete. Der Bergog wird 'gefchilbert ale lieberlich im bochften Grabe, als abwechfeinb geizig und Verfchwenber, als nicht geeignet itgenb ein Beschäft ernftlich ju betreiben. Ferner blieb feit bem Anfange ber Revolution ber größte Theil ber Gintunfte von Grundbefigungen aus, und fpatere neue Ginrichtun-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 510,

gen entriffen fogar ben Pringen bes toniglichen Baufes bas Eigenthum berfelben, gegen faft werthlofe Entfcha-Sollten fich nicht bie Schulben eines folchen Mannes, unter folden Umftanben, binnen funf Jahren - nach bem Anfritt jener Erbichaft, auch ohne unermegliche Opfer für bie Revolution haben vermehren tonnen? Dieg fand fich aber, als bie Nationalverfammlung gu Enbe bes Jahres 1790 ben Bermogenszuffand aller Pringen naber unterfuchen ließ, um banach bie Entschäbigungen fur bas Grundeigenthum welches fie verlieren follten gu bestimmen \*). Man gab biefelbe in Papiergelb, bas balb allen Berth verlor; ber große Bausftanb bes Berjogs mußte aber fort erhalten werben, und mahrichein= lich wußten Freunde wie die feinigen felbft feiner Durfs tigkeit noch langere Beit Mittel gu ihrem perfonlichen Aufwande abzudringen. Go leicht begreiflich hiernach bie Entstehung einer fpatern Schulbenmaffe erfcheint, Die bas noch borhandene geringe Bermogen weit übertraf, fo fcwer mochte fich bie Doglichkeit ber Aufbringung gro-Ber Gummen fur ben 3med Ronig ju werben, ober gur uneigennütigen Beforberung ber Revolution, erklaren laf-Richtig folog man ohnftreitig, bag ein Charafter wie ber feinige nicht fabig fei, wichtige Opfer ohne allen Eigennut, ober lebiglich fur ben Ramen eines Begrunbers ber Freiheit zu bringen, allein falfch, bag nur ber größte außerorbentliche Mufwand fein Bermogen in fo

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 985. 986. 988. 1466. 1465. 1472.

kurzer Zeit erschöpft haben könne; dieß ist aber die einszige erwiesene Thatsache, so wie ersteres der einzige nicht wohl zu bestreitende Schluß, welche man zum Besweis seines bestimmten und dauernden Strebens nach der Krone angesührt hat. Die Gesamtheit alles Ubrigen was wir in Beziehung auf den Herzog darlegen konnten, trägt offendar weit weniger zu diesem Beweise, als zur Sestaltung eines Bildes von seiner Persönlichkeit bei, worin durchaus jede Charaktereigenschaft mangelt, die auch nur zu dem bestimmten und dauernden Borsat irgend etwas Wichtiges zu unternehmen, arsorderlich ist. War er aber unbedeutender Schwächling die zu diesem Grade, so möchte dem Menschenkenner auch der entschiedene, beständige Wilke zum Bösen im Allgemeinen, der ihm so häusig beigemessen wird, zweiselhaft erscheinen.

## Bunfzehnter Abschnitt.

Sinrichtung bes Bacter Frangois bei einem Bollsauftaufe, am 21. October 1789. Das Chattlet. Gericht foll über bie Berbreden gegen bie Ration ertennen. Einrichtung bes Comité des Recherches de la commune de Paris. Befet (Loi Martiale). Antlage bes Pringen von Cambesc, bes Baron Befenval und Anberer. Der Untersuchungs : Ausschuß ber Parifer Gemeinbe zeigt am 28. Rovember und 11. December bem Chatelet bie Ereigniffe bes 5. unb 6. October jur Untersuchung und Bestrafung an Berantwortlichkeit ber Dis nifter, Abgabenbewilligung burch bie Stellvertreter bes Bolls, Kormen ber toniglichen Genehmigung ber Gefege, ale Conftitutions · Artifel becretict. Borlaufige Anberung ber peinlichen Rechtspflege. Die Besthungen ber Geiftlichkeit werben jur Berfügung ber Ration erklart , (2. Movember 1780). Berhaltniffe ber Caisso d'Escompto, Bermehrung ihres Papiergelbes gur Unterfingung bes toniglichen Schages. Befchluß der Rationalversammlung, bas unverzüglich für 100 Millionen Thaler Domainenguter und Grunbftude ber Geiftlichfeit verkauft werben follen. Rene Gintheilung Frankreichs, und Organisation ber Gelbstregierung bes Bolts. Ein Decret ber

Nationalversammlung sest bie Parlamente außer Ahatigkeit, indem es ihre gewöhnlichen Ferien auf unbestimmte Zeit verstängert (3. November 1789). Unwirksamer Widerstand einis ger Parlamente, anderer Behörden und Vereine von Priviles girten gegen die lesterwähnten Schritte der Nationalverssammlung.

Mimmt man nach biefer voreilenden Erdrterung ben Saben ber Geschichte wieber auf, fo finbet fich gleich in ben erften Tagen nach ber Abreife bes Bergogs aus Frankreich ein blutiger Beweis ber entschuldigenben Behauptung biefes Fürften, baß feine Entfernung aus Paris teineswegs die Gahrung bafelbft verminbert, die Erhaltung ber Rube erleichtert habe \*). Um fruhen Morgen bes 21. October rottete fich vieles Bolt vor einem Baderlaben gusammen, bolte ben Befiger in Folge ber Beschulbigung: er halte Brob gurud, beraus, und brachte ihn gebunden auf bas Rathhaus vor ben Polizei-Ausfcug ber Gemeinbeversammlung. Diefer begann fogleich bie Untersuchung gegen ben Bader, und versprach bie ftrengfte Gerechtigkeit. Biele Nachbarn bes Ungeklagten eilten berbei, und bezeugten feine Unschulb, ausgezeichnete Rechtlichkeit, und viele wichtigen Dienfte, Die er besonders in der letten Beit geleistet; allein bas Bolk

<sup>\*)</sup> Correspondence de d'Orleans 162.

IV. 93b.

forberte, er solle auf ber Stelle gerichtet umb gehangen werben, bedrohte die Mitglieder des Ausschusses selbs mit dem Strick, wosern sie dem Verlangen nicht augenblicklich genügten, und riß endlich den Unglücklichen mit Sewalt aus ihrer Mitte \*). Die Gemeindeversamm lung beklagt sich, daß der Gehorsam des Wachtpostens der Nationalgarde vor dem Rathhause hierbei wieder sehr zweiselhaft geblieden sei, so wie auch die Hinrichtung des Backers (François war sein Rame) an dem Laternenpfahl im Angesicht der Wache ungehindert vor sich ging; sein Kops wurde, wie die Häupter der früheren Schlachtopfer, auf einem Spieße in der Stadt umber getragen \*\*).

Dieses blutige Ereigniß hatte wichtige aber sehr ber schiedenartige Folgen. Schon am 10. October war von dem Deputirten Grafen Custine bei Gelegenheit der Berhandlungen über Maßregeln zur Sicherung bedrohter Mitglieder der Nationalversammlung ein allgemeines Sesetz gegen Aufruhr (loi martiale) in Borschlag gebracht worden. Mirabeau selbst erhielt Austrag den Entwurf

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 511. 516. Ferrières Mémoires I. 541. 342. Bertrand Histoire II. 592, 893. Exposé des Travaux 90.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 511, 517. Bertrand Histoire II. 294. Toulougeon Geschichte von Frankreich seit der Revolution I. 211. Exposé des Travaux 91, Ferrières Mémoires I, 842. Moniteur 1790, p. 70,

bagu ausmarbeiten; er verlas ihn am 14. October, allein man verschob bie Berathung bgruber, und erft ber brins genoffe Antrag einer Deputation ber Gemeinbeverfamme lung, welche noch in ber Morgenfigung am 21. Deto: ber bie Ermorbung bes fculblofen François berichtete, brachte barauf gurud. Gelbft ein Theil' ber Demgergten erklarte fich jest für biefe Dagregel, inbeg bie beftigffen Breibeiteeiferer ber Partei, besonberg Robespierre und Bujot, maßen, nach gemabnlicher Agftif ber Phitofophen, bie Schuld auch Diefer blutigen That ben Ariftveraten bei, welche ben Mangel gu erzeugen fuchten, ber bas Bolt jum Aufftanb nathige, ferner ber Bogerung Rache au nehmen an ben erwiesenen Keinden ber Nation. Nicht Befege jur Bernichtung bes hungernben, bebrobten, getaufchten Bolls werbe ber Baterlanbefreund forbem, fans bern Dagregeln jur Entbedung ber Berfchworungen gegen bie Freibeit, und fchleunige Beffrafting aller bereits burch bie allgemeine Stimme angeklagten Feinbe ber Mation; nur hierhurch murbe fie fich beruhigen laffen +), Der Erfolg ber Berbanblungen gab biegmal beiben Parteien was fie perlangten. Buerft heauftragte ein Decret bas Chatelet - Gericht ju Paris, über gile Berbrechen gegen bie Nation jugleich in erfter und letter Inftang gu erkennen. Wenig Aage gubor batte felbft ber Unterfu-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, 290, 291, 803, 811, 517. Exposé des Travaux 90, 91,

dungsausschuß ber Nationalversammlung auf Freilaffung bes General = Lieutenant Befenval angetragen, weil fic burchaus fein Beweis gegen ibn fanbeg ba aber einige Democraten lebhaft bagegen fprachen, war fatt ber Freis gebung bes Generals ein Beschluß erfolgt, welcher bem Chatelet bamale fcon bie Unterfuchung ber Berbrechen gegen bie Nation übertrug. Gin' besonderer Artifel bes erft erwähnten Decrets gebot bem Polizei= Musichuffe ber Stadt Paris bem Untersuchunge : Musichuffe ber Ratio: nalverfammlung alle nothigen Nachrichten gur Entbedung ber Berschwörungen gegen Gicherheit und Freiheit gu er= theilen. Die Gemeinbeversammlung errichtete bierauf am 22. Detober felbft einen Unterfuchunge - Musfchuß (Comité des recherches de la commune de Paris) unb fette in einem offentlichen Erlag Preife aus, von 100 Thalern bis bis zu 1000 Louisb'or, für Angeber, nach Berhaltniß ber Bichtigfeit ihrer Nachrichten, und infofern fie Beweife bafur liefern tonnten \*). Das Aufruhrgeset, was bie Berfammlung nach einem neuen Entwurfe bes Conftitutions = Musichuffes, ebenfalls noch benfelben Tag annahm, war folgenden mefentuchen In-"Die Municipalitaten find verantwortlich, bag "fie bei jebem Ereigniffe welches bie offentliche Rube ge-"fahrben tonnte, bie bewaffnete Dacht gu beren Gehale

Moniteur 1789, p. 312, 315, 304, 414, 318. Procès de Lambesc I. 5. Exposé des Travaux 92—94. Mounier Exposé II. 36.

"tung aufbieten. Alls Beichen, bag bief gefcheben fei, "bienen rothe Sahnen, bie am Rathhaufe unb in allen "Straffen ausgestedt werben. Sobalb fie erfchienen finb, sift jeber Auflauf verbrecherisch und mit Gewalt gu ger-"ftreuen. Doch foll man por Gebrauch ber Baffen, bie nnoch vereinigten Saufen breimal auffordern aus einan-"ber zu geben, auch feche Abgeordnete zu ernennen, welache ihre Befchwerben ober Forderungen ber Municipa-"lität vorzulegen haben. Die bewaffnete Macht barf "nur auf Berlangen ber Municipalitäten handeln; we-"nigstens ein Municipalbeamter muß jebe Abtheilung be-"gleiten, bie gegen bas Boll wirken foll; vor ben Trup-"pen wird sbenfalls eine rothe Sahne bergetragen; weiße "Fahnen an die Stelle ber rothen ausgestedt, bezeichnen "bie Beendigung bes Aufruhrzustandes." Um Schluß bestümmte bas Gefeg: "Tobesstrafe ben Anfliftern eines nieben Auflaufs von Bewaffneten; auch bie Theilnehmer "follten fie erleiben, fobalb Gewaltthat verübt worben "ware, und Officiere fo wie Golbaten, icon für Begun-"fligung eines Aufftanbes. Debrjahriges Gefanguiß "ftrafte Anführer und Eruppen die nicht augenblicklich palle Dienfte leifteten, welche eine Municipalitat for-"berte." Der Monarch genehmigte biefe verfchiebenen Beschlusse auf ber Stelle und ohne Einwendung, so wie überhaupt Alles, was ihm die Nationalversammlung jest vorlegte \*). Es tann nicht befremben, bag ber Sof

<sup>\*) .</sup>Moniteur 1789. p. 312. 315.

nach ben fürchterlichen Greigniffen bes 5. und 8. Deteber, und bei feiner jebigen Lage, felbft ben Duth ju Gegenvorftellungen verloren batte. In ber autlichen Schtift: Darftellung ber Arbeiten ber Parifee Bemeinde : Berfammlung ift gefagt, Delvber, bem Lage, an welchem bas Aufauhr-Gefet entaffen murbe, fcbrieb fich bie Bieberherftellung ber Rube und Dronung in ber Sauptfabt ber \*). Befonders gunfig fur biefe Birfung, ichien in bem Gefege, bie Befinmung harter Strafen von Seiten ber bochften Boltabeborbe, für Sanblungen, für ein Benehmen ber bewaffneten Macht, was bis babin in und außer ber Dationalversammlung weit haufiger als bas verbienftlichfie gepriefen, benn getabelt worben war. Inbeg ber geruhmte Erfolg zeigte fich teineswege auf ber Stelle; bis jum Monat November berrichte noch große Gabrung in Paris, und mehrere Diffrietsversammlungen, magten felbft, die Annahme bes Aufruhrgesetes ihrer Rationalgarbe bei Lobesftrafe gu verbieten \*\*). Sienach fonnte es sowohl Furcht, als ber gemeinfame Bag aller Philes fophenparteien gegen bie Wiberfacher ber neuen Freiheit gewesen fein, mas bie Gemeindeverfammlung, beren Mehrheit aus ben früheren Gemeinbeffellvertretern befte-

<sup>\*)</sup> Exposé des Travaux 89., 90,

<sup>\*\*)</sup> Exposé des Travaux 94, 95, 100. Moniteur 1789, p. 518.

bend, nicht gu ben Unhangern ber Democraten geborte, vor Allem gur formlichen Antlage ber fogenannten Berbrecher gegen bie Ration bewog. Der Befehl an ben Gemeinde-Procurator bie Rlage bem Chatelet einzureis den, ift vom 27. October und barin ftrafwurdige Berbrechen genannt, fowohl Borfat und Rath, als jebe handlung jur Berhinderung ber Biebergeburt Frants reichs \*). Perfonlich angeklagt wurden, ber Pring von Lambest wegen bes gewaltthatigen Ginbruchs feiner Remter in ben Barten ber Auflerien am 12. Juli, und felbf verübten Meuchelmords an einem Burger; ber Marfchall von Broglio, und fammtliche Minister bie ber Konigam 15. Juli entließ, weil fie bas Bolt verlaundet und Bereinigung eintes Beeres jur Unterbrudung ber Freiheit, gerathen und ausgeführt hatten \*\*). Dem General Lieutenant Befenval, welcher am 6. Movember von Brie -Comte Robert, nach Paris in bie Gefangniffe bes Chatelet gebracht warb \*\*\*), legte man besonbers bie er-

<sup>\*)</sup> Procès de Lambesc I. 3. 2.

<sup>\*\*)</sup> Procès de Lambesc I. S. 6. Moniteur 1789, p. 446. 447, 409, 410, 622. Exposé des Travaux 111.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 410. Moniteur 1790. p. 14. Es ist ein offenbarer Irrthum in ben Memoiren bes Baron Besenval, bas er erst am 29. Rovember von Brie Comte Robert in bie Gefängnisse bes Shatelet gebracht worden sei. (Mémoires de Besenval III. 428.) Um 20. Rovember wurde ihm schon die Unklageacte öffentlich in dem Gerühtssale vorgelesen. (Moniteur 1789. p. 410.)

theilten Befehle jum Angriff auf bie Burger im Zuile rien : Garten, und jur Bertheibigung ber Baftille gur Baft \*). Borfichtig begegnete ber mohl zu erwartenben Entschulbigung biefer Angeklagten: fruberer Pflicht go maß, auf hoheren Befehl gehandelt zu haben, gleich jest bie Ertlarung, ihre Strafbarteit fci auf noch frie bere Gefete, auf bie Ratur bes Gocialcontracts gegran-Der Generalpachter Mugearb und mehrere an bere Personen, bie man wie bereits ermahnt, bes Boche bens beschuldigte ben Konig nach Met zu entführen, wo ren gleich in ben erften Tagen nach bem 6. October ber haftet worben, und erschienen in berfelben Beit wie bet Baron Befenval vor Gericht \*\*\*); Lambesc und bie Di nifter hatten, wie früher berichtet, Frankreich langft wer Im Laufe bes Monats November begann bie Untersuchung gegen alle biefe Angeklagten; im Laufe bef felben Monats befestigte fich aber auch bie Rube ju Pe ris, bie Bewalt ber oberften Stadtbeborben über bie Aruppen und damit über bas Bolt +). Bu Ende 900-

<sup>7)</sup> Moniteur 1789. p. 409. 410.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 450.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe ben britten Band biefes Wertes S. 257 ff. In merfung; ferner Mounier Exposé II. 33. Exposé des Travaux 110. 111. Moniteur 1789. p. 409. 450. 446.

<sup>†)</sup> Procès de Lambesc I. 9. Moniteur 1789, p. 410. Exposé des Travaux 95.

vembers ließ ber neuerrichtete Untersuchungs = Ausschuß
ber Pariser Semeinde \*) die Verbrechen, womit Meuchelmorder am 6. October das königliche Schloß zu Versailles besteckt, dem Chatelet zur Untersuchung und Bestrafung anzeigen \*\*), wobei das Sericht besonders auch
die Anstister dieser Greuel, welche sie durch Seldversprechungen und andere Mittel veranlaßt hatten, zu entdechen suchen möchte. Auf das lebhastesse beschweren sich
bie Democraten über diese Anklage, wobei sie behaupten,
solche habe keinen andern Iweck gehabt, als der Revolution, der neuen Freiheit selbst, in übren mutdigken
Vertheidigern den Prozest zu machen \*\*\*); indest sie vet-

<sup>\*)</sup> In biesem Ausschuffe fanden fich Unhänger ber Democraten wie der Constitutionnellen, namentlich war der eifrige Republicaner Briffot de Warville ein sehr einflußreiches Mitglied besselben.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 409, 410, 446, 450, 564. 'Proced. du Chatelet I, 5-10.

<sup>\*\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 1147. 1149, 1146. Mémoire à consulter in Forrières Mémoires I. 448, 465. 466. Das Comité des rocherohes ber Semeinde führte später els Entschuldigung vor den Democraten an, das es durchaus blos den Angriff auf das thnigliche Schloß am 6. October und die Ermordung der Garbes du Corps, aber teineswegs die Ereignisse am 5. October oder was noch früher geschehen sei, dem Chatelet zur Untersuchung und Bestrafung angezeigt habe. (Monitour 1790, p. 482, 487.) Da indes sein Erlaß zugleich die Entdeckung und Bestrafung der Anstister verlangte, so

medten nicht bie Unterfichung, welche bis in bie Mitte best nachften Sahres bauerte, ju unterbrechen, ober nur aufpuhalten, und bieß ift ohnstweitig einer ber überzens genbften Beweise von wiedererlangter Gewalt ihrer Gege ner. In ber nationalverfarmmlung vermehrten fich biefe ebenfalls in berfeiben Beit, mabrent welcher bie Wirfung des Aufruhrgefetes (bas vielleicht lebiglich bem augenblickichen Einbrut ber gräßlichen Ermordung des völlig fchulblofen François feine Entftehung verbantte) bie Rube . in ber hauptstadt bauernd wieberbergestellt haben foll. Dad wie vor kampften Bopaliften umb bie Refte ber confitutionnellen Partei vereint, gegen bie befonbern 3mede ber Democraten, allein nach wie vor trennten fie fich auch, sobald von Berwirklichung allgemeiner Lehrfate ber nenen Philosophie bie Rebe war. Dies Berhaltnif muß ber Lefer fest im Auge behalten, wenn ihm nicht Bieles, was junachft gefchab, wenn ihm nicht vielleicht bie enbliche Entwicklung bes großen Drama felbst, in ben wichtigften Beziehungen unerflarbar erfcheinen foll.

Während der Unruhe in bem großen Kampfe, wels den die Ereignisse des 5. und 6. October entschieden, hatte die Nationalversammlung nur wenig zur Fördes ring des Versaffungswerdes gethan. Sie nahm am 29. September den letzten der am 28. August vorgeschlages

mußte die Untorsuchung schon nach demsetben auch über bie fenthern Eveignisse, und besonders über das wichtigste, was am vorpuzzehenden Tage geschehen war, ausgebehnt werden.

ben feche erften Conftitutionsartifel an: Berantwortliche kelt ber Minister und aller übrigen Beaurten ber aus-Abenden Gewalt, selbst für die königlichen Befehle sobald fie folche ausführten, welchen beshalb auch mur bie Ditunterschtift eines Minifters Guligfeit geben follte. In -1. Detobet erklatte vin Detret als Berfaffingsgrundfat, daß teine Abgabe, weber in Gelb noch in Matureliste aufgelegt ober erhoben, und teine Anbeibe gemacht werben donne, ohne ausbrinktliche Genehmigung ber Stellvertor-Ber bes Bolls "). Steich in ben erften Ragen mach ber Werfetjung bes Konigs in bie Pauptstadt, zeigte bie Beifammlung größere Thatigteit. Schon am 8. October bestimmte fie in' metreren Artiteln bie Formen ber tomiglichen Genehmigung ihrer Beschluffe', und wie foiche beifft ben Gerichtshofen: und Bermattungebehörben gur Einzeichnung und Aussichrung, von Geiten bes Monat: chen bekannt gemacht werben follten \*\*); am 9. Dctober gebot ein vorläufiger Befchluß, in 28. Artitel verfaft, augenblickliche Einführung mehrerer Abanberungen in ber peinlichen Rechtspflege, bie zu wichtig für bas Wohl bes Bolfte maren, ale bag fe bis gu bei beabfichtigten gaiglichen Beranderung biefes Zweiges ber Berfaffung ausgefett bleiben tonnten \*\*\*). Der Maite Balty verfis thert, er fei von bem Generalcommandenten Lafavelte

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 267, 271.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 282, 285,

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 287. 288.

gleich ju Anfang ihrer gemeinschaftlichen Amtofibrung in ber Sauptfindt, bringend aufgeforbert worden, ungefaumt im Ramen ber Stadt Paris bie Ginführung neuer Formen ber Grintinaljuffig, als bes Bobithatigften, was • die Revolution mit fich bringen tome, von ber Ratio= nalversammlung zu verlangen. Einverftanben mit bem Antrag an fich, habe indes Bailly aufmertfam gemacht, welche Gefehr folche Anderung, bie nicht ohne Unterbredung und Bergogerung ber Rechtspflege einzuführen fei, zu einer Beit fürchten laffe, in welcher bie Juftig-aller ihrer Strenge und ber größten Thatigfelt beburfe, um allgemeiner Bügellofigkeit , und ,täglich, gunehmenben Unorbnungen gu fleuern. Lafavette war ju eifriger Philofoph, um folden Grunben, felbft aus bem Dunbe eis mes fonft nicht minder eifrigen Anhangers ber neuen Behre, Sehor ju geben ; er wendete fich an bie Gemeinbeversammlung, als Bailly wieberholt verweigerte ben Antrag ju machen, und biefe ließ ihn am 10. Geptember an bie Nationalverfanunlung gelangen, morauf bas erwähnte Derret am 9. October erfolgte \*). Es verordnete bie Ernennung einer Angahl Notablen aus ben unbescholtenften Einwohnern jeben Orts, mo fich eine Berichtsftelle befand. Der Klager hatte zwei biefer Danner gu mablen, welche bei ber Uberreichung jeber peinlichen Rlage zugegen fein mußten, fo auch bei ben

<sup>\*)</sup> Bailly Mémoires III. 184. 185. Moniteur 1789 p. 227.

Bernehmungen, bie bem Beschlusse bes Gerichts, bag Unterfuchung Statt finben tome, vorangingen. Berhaftes ten mußte ber Inhalt ber Anklage binnen vierimbzwans gig Stunden bekannt gemacht; und bie Untersuchung begonnen werden, fobalb fie fith einen Rechtsbeiftand ges. wahlt hatten; biefer burfte bei ben Wernehmungen gut gegen fein, und erhielt beständig freien Butritt gu bem Angeklagten, was feit bem Jahre 1670 nur fur gewiffe galle gestattet, war \*). Die Untersuchung felbst, nebst allen Berhoren, welche fie erforberte, die Bertheis bigung und ber Richterfpruch follten öffentlich gefcheben, boch letterer erft nach geheimer Berathung ber Richter. -Den Buhdrern ward Rube im Allgemeinen gur Pflicht gemacht, lauter Beifall ober Tabel aber bei Gefängniß= strafe verboten. Die bisherigen Richter behielten vorlaufig ihre Stellen, auch erkannten fie nach wir vor guis gleich über Schuld und Strafe, allein zwei Drits theile der Stimmen' follten funftig gu einem Ertenntnis auf entehrende und Leibesstrafen, vier gunftheile berfels ben gut einem Tobesurtheile, erforberlich fein. Die Ras

<sup>\*)</sup> Bergleiche die Encyclopedie, Artifel Conseil, worln auch die Fälle, in welchen ein Rechtsbeistand des Beklagten nach dem Berhor Zutritt zu ihm erhielt, angegeben sind. Wenn dieß nicht gestattet war, mußte früher der königliche Procustator ober öffentliche Ankläger, auch Alles, was zur Bertheibigung des Angeklagten dienen konnte, ermitteln und beis bringen. Monitour 1790. p. 123.

tionalversammlung fcbien eifersuchtig auf ben Rubm, bie letten Refte ber peinlichen Frage und bie Gellette abgefchaft gu baben; benn obgleich beibes burch ben Monare chen fcon bei ber Errichtung ber Cour plenière aufger . hoben morben mar, gebot boch bas Decret biefe Reuerung, als wenn erft bie Berfommlung barauf verfallen Dagegen fonnte fie mit Recht als ihr eigenes mare. wohlthatiges Bert, bie Abschaffung ber Confiscation bes Bermogens verurtheilter Berbrecher betrachten, welche fie am 21. Januar nachften Jahres zugleich mit ber Beflimmung becretirte, bag hingerichtete wie jeber anbere Berftorbene begraben werben, und teine Strafe eines Ubelthaters feinen Berwandten gefetlichen Rachtheil, an ihrer Chre, ober in Bezug auf ihr Forttommen im Staatsbienft wie im burgerlichen Leben bringen follte. Die tonigliche Genehmigung ber Anderungen in ber peinlichen Rechtspflege erfolgte fogleich, und alle Gerichte mußten unverzüglich banach verfahren \*). Beilly foilbert bie Folgen, fo wie er fie vorbergefeben : bie Babl ber Rotablen burch bie Municipalitäten, und wo biefe, nicht vorhanden waren burth. bie gange Gemeinbe, tos ftete Beit, noch mehr bie Bemuhungen ber Richter und Abvoraten, fich in eine gang neue Leiftung, ben offentlichen Bortrag, und in bie übrigen veranberten Formen

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 287. 288. 448. Moniteur 1790. p. '92. Siehe den zweiten Band des vorliegenden Werts Seite '132. 133.

zu finden. Fast dei Monate war Frankreich ohne Justiz, die Sefängnisse überfüllten sich, keine Strase erfolgte, und dieser Umstand vermehrte auf das wesentlichste die Kühnheit der Übelthäter und die Entmuthung der rechtslichen Leute. Lasapette habe mit seinem wohlgemeinten, aber unzeitigen Antrag seinem Vaterlande eines der nachtheiligsten übel bereitet \*).

Alle lettermahnten Befchluffe ber Nationalversamm. lung waren ohne Streit zwischen ben Parteien gefaßt worben; befto heftiger entbrannte aber neuer Rampf, ale am' 10. October felbft ein Beiftlicher, - ber Bifchof von Autun Talleprand Perigord - mit ber Biederholung bes Borfchlags auf bie Rebnerbuhne trat, sowohl zur Abwendung bes ganglichen Berfalls ber Finangen, als um die Roften und Ausfalle ju beden, welche bie Wiebergeburt Frankreichs verurfache, fammtliche Guter ber Beiftlichkeit einzuziehen. Alle andere Mittel maren uns gureichenb, und biefes gerecht, wenn bie Nation allen Beiftlichen ben nothwendigften Unterhalt gufichere, benn mur biefer batte ihnen burch bie Schenfung jener großen Besitungen gewährt werben follen, alles Ubrige gebore ben Rirchen und ben Armen, für welche man auch forgen wurde. Der Bifchof behauptet ferner, bei einem jahrlichen Ertrag ber geiftlichen Grundbesitzungen von nabe an zwanzig Dillionen Thaler, wurde ihr Bertauf

<sup>\*)</sup> Bailly Memoires III, 185. 186.

funfhundert Millionen Thaler einbringen, biefes große Capital reiche bin jur Dedung bes Deficits, jum Erfas bes Ertrags ber brudenben Salifteuer, welche ganglich abgeschafft werben muße, jur Bezahlung bes Chargen= capitals ber Juftigbeamten, und eines großen Theils ber Staatsschulb; felbft ber erfte Stod gu einer Tilgungs= caffe, um ben Reft biefer Schulb nach und nach abautragen, laffe fich noch baraus buben. Bortunfig fei nach bem Decret in Folge ber Beschlusse vom 4. August, ber geiftliche Behnten noch fort zu erheben, wandle man ibn in eine Gelbabgabe um, fo reiche biefe vor ber Band gur Erhaltung ber Geiftlichkeit bin; beffere Bermaltung ber Domainen werbe die Roften ber beabfichtigten unent= gelblichen Rechtspflege beden. Sturmifder Beifall bes größten Theils ber Berfammlung wurde bem Borfchlage, und bie Berathung barüber nur verschoben, bis er gebrudt allen Deputirten gur nabern Prufung mitgetheilt Mirabeau trug inbeß fcon am 12. Dcto= ber auf wenigstens ungefaumte Feststellung ber Grund= fage an: bag bie geiftlichen Guter ber Mation geborten; baß ihr bafur bie Erhaltung ber Beiftlichfeit obliege; baß ein Pfarrer nicht unter breihundert Thaler jahrlicher Ginfunfte erhalten burfe. Bolney, ein anderer Democrat, verlangte jugleich, man moge auch bie toniglichen Dos mainen für Eigenthum bes Bolks erklaren \*). Um 23.

Moniteur 1789. p. 291. 296.

October begannen bie Verhandlungen über bie Unnahme biefer verschiedenen Vorschläge.

Als Fuhrer bes großen langft begonnenen Processes ber Philosophen gegen bie Diener ber Religion, traten alle Saupter ber Democraten auf mit Ausnahme bes Abbe Giepes, ber zwar biegmal nicht; fo wie bei ben Berhandlungen über ben geiftlichen Behnten, in ber Berfammlung gegen feine Partei fprach, allein eine Drude schrift herausgab (Observations sur les biens ecclésiastiques) worin er ihre Ansichten bestritt. Die conflitutionnellen Philosophen Schwiegen ganglich, viele Geiftliche nahmen nach bem Beispiel bes Bischofs von Autun, Partei gegen ihren Stand; bas Intereffe bes letstern ward blos von ber übrigen Geiftlichkeit und ben eigentlichen Ronaliften vertheibigt. Mit Recht fagte ber Abbe Maury: Mirabeau und Thouret, bie am langften. fprachen, hatten ben mefentlichen Inhalt ihrer Reben aus bem großen Beughaufe ber Philofophenfecte, ber Encyclopabie, und zwar lediglich aus bem Artifel Fonbation entnommen; namentlich gab Mirabeau gle feine Gebanten, wortlich bie wichtigfte . Stelle jenes Artifels. wieder \*). Der allgemeine Rugen ift bas bochfte Gefet, ihm barf niemals aberglaubifche Chrfurcht fur bas, mastnan Abficht, bes Stiftere nennt, entgegen gefeht werben;

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 315, 328, 827, Encyclopedie VII. 75, Spatte 2.

ber eigensinnige Wille eines jeben unwiffenben Privatmannes tonnte fonft die Rechte funftiger Gefchlechter be-Die Furcht, Rechte ber Corporationen gu franten, tann ebenfalls nicht von Aufhebung geiftlicher Stiftungen abhalten, benn Rechte, beilig ber gangen Gefellschaft, tonnen nur fur Individuen vorhanden fein, ba biefe gu ihrem Bortheil bie Gefellichaft gebildet haben; befondere Corporationen im Staate, beftehen weber burch fich felbft noch fur fich felbft, fie find fur bas Sange ber Gefellschaft errichtet, und muffen in bemfelben Augenblid aufhoren, in welchem fie aufhoren nuglich ju fein. Thouret verglich Corporationen im Staate mit ben Inftrumenten eines Sandwerters; bas Befet habe fie ge-Schaffen jum bochstmöglichen Rugen, es tonne fie, wurben fie unnut, mit bemfeiben Rechte gerbrechen wie ber Banbwerter fein untaugliches Bertzeug. Unbere Rebner außerten gleiche Meinung in Sinficht ber Religion felbft, welche abaufchaffen fei, fobalb fie ichlecht werbe, erflat= ' ten ben Umftanb, bag bie Beiftlichen blos Dugnießer waren, bezahlt fur ihre Bemuhungen gum Bortheil bes Bolfs, als ben überzeugenbften Beweis, bag bie Stifter nicht ber Geiftlichkeit fonbern ber Nation biefe Guter geichentt hatten, gleichfam um ihr bie große Ausgabe gu Mirabeau machte noch auf bie Gefahr apfs merkfam, jest nachbem bie Berfammlung fcon fo viele Besitzungen und Borrechte bes Abels bem offentlichen Boble geopfert habe, in Sinficht ber Guter ber Briftlichkeit, bei gang abnlichen Berbaltniffen; von bem gro-

Ben Grundfate welcher jenes rechtfertige, abzugeben \*). Gegen biefe Grunbe führten bie Bertheibiger bes geiftlis chen Standes an: ber größte Theil ber geiftlichen Guter fei noch vor ber Eroberung bes Reichs burch bie Franken gegeben worben, alfo teinenfalls jum Rugen. ber ftankischen Nation bie jest bas Reich bewohne, teineswegs burch fie, fo wenig als ihr bie Errichtung ber geiftlichen Corporationen beigumeffen fei. 218 Golb mate ber Genug ber geiftlichen Guter burchaus nicht anguse ben, benn fein noch vorhandener Schenfungebrief erwahne biefes 3medes, jeber übertrage freies Eigenthum an neue Eigenthumer mit ber Bebingung ber Gubflitution; beweise biese gegen bas Eigenthumsrecht, fo fei tein tonigliches Leben, fein mit biefer Bedingung von Pris batperfonen geschenkter Gegenstand, als Gigenthum gu betrachten. Bolle man übrigens annehmen, bie Stifter hatten eine Ausgabe, eine Schuld bes Bolls bezahlt, und es werde baraus auf ein Zueignungsrecht ber Das tion geschloffen, fo beiße bieg ben Schuldner berechtigen, feinem Glaubiger eine Gumme wieber abzunehmen, welche bie Bobltbatigfeit eines Anbern fur ihn bezahlt, Der alten Behauptung, bie Beraugerung ber geiftlichen Guter werbe bem Acerbau, bem Boblftanbe im Allgemeinen forberlich fein, fehte man bie Berficherung entgegen: biefe Grunbfinde maten von allen im Reiche

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 529, 816. 528.

am beften angebaut, und gewährten faft allen Boltsciaf: fen in ben Provinzen wichtige Bortheile; burch ben Bertauf werbe ber Aderbau und bas Landvolk leiben, Riemanb aber Bortheil ziehen, als Capitaliften und Buchever. Ubrigens fei bie wichtigste Frage, ob bie Nation ihre Stellvertreter gur Gingiebung und gum Berfauf ber geiftlichen Gater beauftragt habe? Dieg fei feineswegs gefcheben, vielmehr bewiefen alle Cabiers bie tieffte Chr furcht ihrer Berfaffer fur jebes Recht bes Gigenthums. Maury fchloß feine Rebe mit ben Borten: follte bie Runft bie Biebergeburt eines Staats ju bewirken, teine andere fein, als bie unfelige Gabe, alles Beftebenbe ju gerftoren? Bis jest habt Ihr Guch nur mit Erummen umgeben, und wollt beren immet mehr baufen, auf bem Boben worauf ihr wieber bauen follt. Bebentt, bag bie schrecklichste Aprannei beständig diejenige war, welche fich unter ber Daste ber Freiheit verbarg \*).

Der heftige Wortstreit, in welchem biese Grunde' nach und nach entwickelt, und in verschiedener Gestalt unzählig oft wiederholt wurden, dauerte bis zum 2. Ros vember \*\*). An diesem Tage schritt man zum Abstimmen über Mirabeau's Vorschlag, und er ward mit Abs

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 828, 829, 830, 831,

<sup>\*\*)</sup> Der Leser sindet alle Berhandlungen zu biefer Beit aber bie Einziehung der geiftlichen Guter im Moniteur 1789. 314 — 316. 326 — 385.

anderung einiger Borte (welche die geiftlichen Guter nicht als Eigenthum, sondern zur Berfügung ber Dation, und biefe auch zu ben Musgaben für ben Gottes-Dienst und die Unterflugung ber Armen verflichtet, erflarten) von 568 Deputirten gegen 364 angenommen\*). Am 7. November ftellte ein neuer Befchluß alle geiftlis - chen Befigungen unter Aufficht ber Bermaltungsbehörben und Municipalitaten, boch ohne bag bie bisherigen Rutnieger ihre gewöhnlichen Einfunfte bavon verlieren follten. 2m 9. November warb ber Konig ersucht, außer ben Pfarreien teine Pfrunden mehr zu vergeben, und ein Decret vom 13. November gebot ben Pfrunbenbesitzern, fo wie allen Dbern ber Riofter und anderer geiftlicher Unffale ten, binnen zwei Monaten ben Gerichten und Municipalis taten ein genaues Bergeichniß alles beweglichen und unbeweglichen Gigenthums ihrer Stiftungen einzugeben, mas bann an bie Rirchthuren angeschlagen werben follte \*\*). Der Monarch genehmigte alle biefe Berfügungen auf ber Stelle, und fchon am 14. November nahm Reder, in einem Berichte an bie Nationalversammlung über ben Buftanb ber Finangen, ben Bertauf ber geiftlichen Guter in feine Berechnung ber anzuwendenben Gulfsmittel auf \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 585. 554.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 850, 852, 865. Moniteur 1790. p. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 358, 359, 437, 366, Moniteur 1790, p. 26, Rabaus Précis 161.

Dieser Bericht und eine nabere Darstellung aller barin berührten Berhaltnisse, burch ben Finanzausschuß ber Gesetzeber, sind noch besonders merkwurdig, insosern sie Austlärung gewähren über die Mittel, wodurch Necker die dahin die ganzliche Einstellung der Zahlungen des toniglichen Schatzes vermieden hatte, und wegen des großen Beispiels der Gesahren, welche jede Zettelbank, seihst wenn sie wie die Caisse d'Escompte lediglich Privatunternehmen ist, dem Bolke droht; leider hat diese schulder vortheilhafte Einrichtung sast allerwärts, wo man sie einsührte, gleiche Folgen gehabt \*).

Aus der Busammenstellung der beiden eben erwähnsten Berichte mit einem dritten über den Bustand der Caisse d'Escompte, und mehreren Verhandlungen der Nationalversammlung ergibt sich, daß die Erhebung der alten Auflagen noch allen Schwierigkeiten unterlag, die gleich nach dem Ausbruche der Revolution eintraten \*\*), weshalb auch sortwährend ein großer Ausfall an den gewöhnlichen Sinkunsten Statt fand \*\*\*); zu der neuen parteiotischen Steuer gingen nicht nur die Beiträge, sondern selbst die zwor nothigen Vermögenbangaben so langsam

<sup>\*)</sup> Es ift eine schreckliche Eigenthamlichkeit der frangosischen Revolution, daß fast tein großes allgemeines Unglack bentbar ist, von welchem sie nicht die fürchterlichsten Beispiele Ueferte.

<sup>\*\*)</sup> Biebe ben britten Banb biefes Berts, G. 166. 167.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 475, 512, Moniteur, 1790, p. 217.

ein, haß Reder, der Erfinder der Auflage, vier Mondte später noch gestand, man könne sich aus dem Sange dieser Angelegenheit unmöglich einen volltommenen Besgriff von dem Patriotismus, der französischen Nation machen \*). Die Nationalversammlung sah sich am 26. December genothigt, den Termin zu den freiwilligen Erstätungen um zwei Monate zu verlängern; am 27. März

<sup>\*)</sup> In Bezug auf Gelbopfer zeigte er zu biefer Beit aller bings faft immer nur einige Rruft, wenn unbebeutenbe Gegenftanbe mit vieler Offentlichfeit gegeben merben Connten. Co tam ein Deputirter, bei Gelegenheit eines patriofifchen Befdente bon Schnallen und anderem Silbergerath aus ber Stadt Ifoudun, auf ben Gebanten, fammtliche Ditglieder ber Rationalversammlung mochten ihre flibernen Schuhfdnals len gum Opfer barbringen. Man nahm ben Antrag mit grofem Beifall auf, lofte fogleich bie Schnallen aus ben Schuben, und erfeste fie burch anbere von Aupfer; auch fand bas Beis fpiel auf ber Stelle Rachahmer in gang Franfreich, theils indem filberne Schnallen unmittelbar ber Rationalverfammlung übersenbet wurden, theils indem man allerwarts nur Schnallen von Rupfer trug. Die Bahl ber lettern foll inbef, nach ber Berficherung eines Beitgenoffen, mehr als bas Taufenbfache der filbernen Schnallen betregen haben, welche die Rationalversammlung erhielt, und vollig getrennt blieb selbst diefe befdrantte Anregung ber Baterlanbeliebe, von ben Empfindungen welche alle Bewohner bes Reichs gur Griegung bes vierten Theils ihrer Einfünfte bewegen follten, benn im Marg hatte bie patriotische Steuer noch Richts eingebracht, währenb die Abgabe der Schnallen, ichon im Rovember guvor erfolgte.

nachften Jahres mußte er auf einen Bericht bes Rinangs ausschuffes, wonach bie Steuer bis bahin faft Richts ein= gebracht hatte, bis ju ber Beit hinans verlegt werben, wenn bas Bolt feine neuen Bermaltungebeborbert gewählt haben wurde, biefe follten bann nach ihrem Ermeffen bie noch Saumfeligen besteuern. Reder erklarte indes jest, daß wenn auch bis zum 1. Januar 1790 und bann fernerhin, alle Abgaben richtig eingingen, boch noch ein außerorbentlicher Bebarf von 43 Millionen Thalern für biefes und bas nachfte Jahr erforberlich fein wurde \*). Das Scheinbare Wunder ber bisher erhaltenen Bahlungefahigfeit bes foniglichen Schapes fur bie unerläglichsten Bedürfnisse hatte er burch folgende Mittel bewiekt, Alle fälligen Rudjahlungen maren, wie bereits ermabnt \*\*), unberichtigt geblieben, bieg ersporte über 31 Millionen Thaler; 20 Millionen betrugen bie Rud's ftanbe an Binfen und Leibrenten, 20 Millionen an ben Jaufenden Ausgaben fur bie verschiedenen Berwaltungs= zweige. hiernach hatte ber Schat noch nicht brei Funf= theile feiner gewöhnlichen Bahlungen geleiftet, bamit 26

Meniteur 1789. p. 376. 379. 386. Moniteur 1790. p. 295. Bertrand Histoire II. 323. 324. Rabaut Précis p. X. LVII.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 280, 26, 295, 296, 343, 857, 276. Moniteur 1789. p. 512, 475, 476, 366.

<sup>\*\*)</sup> Siehe ben zweiten Band bes vorliegenden Werts, Seite 178 -- 180.

Millionen mehr als das gewöhnliche Desicit von 45 Milliozionen erspart \*), und von den gesorderten 43 Milliozenen außerordentlichen Bedarfs für die Jahre 1789 und 1790, waren noch 23 Millionen für ersteres gerechnet, diese dabei durchaus nicht zur Deckung der eben angegebenen Rückstande bestimmt. Selbst dieses Resultat end benen Rückstande bestimmt. Selbst dieses Resultat end Lich war nur durch die ausgebehnteste Benuhung der Saisse d'Escompte erreicht worden, die beshalb seit der Entlassung des Premierminister Brienne ihre Zahlungen wieder eingestellt hatte \*\*).

Als dieß zum erstenmale im Jahre 1783 geschah, schuldete ihr der Schat 5 Millionen Thaler, weshalb auch königliche Indultbriese sie wie oben ermähnt, gegen gerichtliches Versahren der Gläubiger sicher stellten \*\*\*). Rachdem Calonne die Casse wieder in den Stand gesetst hatte zu zahten, vermehrte sie durch neue Actien ihren Stock sehr bedeutend, dehnte nach Verhältnis auch ihre Geschässte weiter aus, und vermochte im Januar 1787- der Regierung 17½ Wällionen Thaler unter dem Nameneiner Caution vorzustrecken, ohne daß der Ausfall dieses bedeutenden Capitals ihre Zahlungen hemmte. In der

<sup>\*)</sup> Giebe bie Agbelle ber Musgaben, Rubrit VIIF, im gweis ten Abschnitte bes vorliegenden Werts.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 371, Moniteur 1790, p. 307.

<sup>&</sup>quot;\*\*\*)' Siehe ben zweiten Band bes porliegenden Berfs, S. 16. Moniteur 1789. p. 423.

großen Geldverlegenheit des Schates, welche der Entlaffung des Premierminister Brienne voranging, ertheilte 
dieser der Casse ganz ohne ihr Verlangen königliche Inbultbriese, wahrscheinlich um sie durch diese Sicherung
im voraus, schneller zu neuen Darlehen zu bewegen;
indes Brienne trat wenig Tage nach dem erwähnten
Schritte die Verwaltung der Finanzen an Neder ab,
und die Casse benutzte den einmal erhaltenen Indult nur
insofern, als sie ihre Zahlungen auf eine bestimmte
Summe, nämlich auf höchstens 250,000 Thaler täglich
beschränkte \*).

Bettelbanken können kein vortheilhafteres Geldgeschäft machen, als ihrer Landesregierung vorzuschießen, wenn gewiß ist, daß diese sie durch Indult gegen gerichtliche Persolgung sichern wird. Streckt die Bank das Geld vor, was, wenn sie diese Begünstigung nicht genießt, unbenutt zur augendlicklichen Sinlosung der Zettel bereit liegen muß, oder macht sie das Darlehen durch Vermehrung ihrer unverzinslichen Papiere, so gewinnt sie sedens falls die Zinsen eines zuvor toden, oder nicht vorhandes nen Capitals, erreicht zugleich den Vortheil, auf längere Sicht, also gewöhnlich zu höheren Zinsen discontiren zu können, welches letztere der Caisse d'Escompte schon längst

<sup>\*)</sup> Siehe ben zweiten Banb bes vorliegenden Werts. Moniteur 1789. p. 423. 378. 488. 384. 366. 424. Moniteur p. 279. 507.

geftattet worben war \*), und ift gefichert gegen ben Berluft, welchen ihr großer Unbrang ihrer Bettel gur Bablung verurfachen tann, wenn er fie nothigte große Summen verginslicher Papiere, bie fie getauft, auf einmal und por Ablauf. ber Berfallgeit perauffern gu muffen \*\*). Diese Bortheile fann bas Sinken bes Werthes ihrer Bettel, meldes ber Inbult gewöhnlich mit fichbringt, und bie fie bann burch anbere Sand auftaufen läßt, noch unenblich erhöhen. Die Theilhaber ber Bant haben zu ihrer Sicherung nichts zu beachten, als bag ber polle Werth ber Actien in ihren Sanden bleibe, mit bem fie fortwährend, und zwar burch ben Inbult gegen Storung jeder Art gefchutt, Gelbhandel treiben fonnen. Pagegen bat bas Bolt, Befiger ber Bettel, burchaus keine Sicherheit als bie Gefete ber Bank, welche ber ganbesberr gewöhnlich bestätigt und aufrecht zu erhalten verspricht. Der Caiffe b'Escompte fcbrieben fie außer punctlichfter Bahlung ihrer Papiere in klingenbem Gelb, noch Unterbrechung bes Discontogeschafts zu gemiffer Beit im Jahre vor, bestimmten bag bie Bermalter ber Ins ftalt nur Papiere bon langstens feche Monate Gicht faus fen burften, und verboten ihnen jebes Darleben, ohne Einwilligung ber Actienbesither. Der gange Berth ber

<sup>\*)</sup> Monitonr 1789. p. 380, 423.

Solgende Stellen ermahnen diese Bortheile, insofern sie die Gaisse d'Escompte genossen haben sollte. Monitour 1789. p. 366. 380, 424, 476. Monitour 1790. p. 277. 150. 346.

Actien, allzeit baar vorhanden, ober unbedingt sicher unstergebracht, haftete ben Glaubigern für möglichen Bersluft der Anstalt an dem für ihre Cassenscheine eingestauschten Capital\*).

Wenig kehrten fich Neder und bie Verwalter ber Caffe, in Gelbnoth bes toviglichen Schapes an biefe · Gefege. Erfterer forberte und erhielt im erften Monat, nachbem er bas Finanzwinisterium von Brienne übernommen hatte, einen Borfchuß von 4 Millionen Thaler ohne Borwiffen ber Actienbefiger, und auf Anweifungen nach Jahresfriff erft gablbar. Beber weitern Forberung ward auf ahnliche Weise genügt, bis zum Gesammthes trag von 30 Millionen Thaler, fvovon jeboch ber Schat nach und nach einen Theil zurudzahlte, und hoffen ließ, biefe Schuld, (ungerechnet bie Caution von 174 Millionen Thaler, welche außer ihr unverandert fieben blieb) werbe zu Ende bes Sahres nur noch 224 Millionen be-Die Bermaltor ber Caffe hatten fur biefe Darleben, felbft Amweifungen auf funfzehn Monate Frift angenommen, tehrten fich nicht an bie Beit in welcher ihnen jedes Discontogeschaft verboten war, und griffen galegt auch bas eingezahlte Actiencapital an, fa baß mur noch 14 Millionen an Gelb und fichern Bechfeln in Caffe maren, als bie Gumme ber ausgegebenen Scheine, nach ben Angaben ber Bermaltung felbft, 28 Millionen Thaler betrug. Das Gefammtvermogen ber Anftalt

<sup>•)</sup> Moniteur 1789. p. 424. 366. Moniteur 1790. p. 806.

würde indeß, wenn der Schatz sie baar bezahlte, sowohl das Actiencapital (jett 25 Millionen Thaler) als sammtliche umlausende Zettel gedeckt haben. Diese blieben,
seitbem Neder das erste Darleben erhielt, mit Ausnahme einer kleinen Summe, welche größtentheils die Pariser Stadtbehörden zur Besoldung ihrer Aruppen, und Unternehmer großer Fabriken zu dem Lohne für ihre Arbeiter bezogen, fast ganzlich unberichtigt; neue Indultbriese berechtigten die Casse dazu, dis zum Ablauf des Jahres. 1789\*).

Bergeblich möchte die Bemlihung sein, ben ganzen Umfang der unglücklichen Folgen dieser Berhältnisse der Caisse d'Escompte für Frankreich berechnen zu wollen; gewiß ist indeß, daß schon jest sast allen Individuen ber Nation nachtheiliger, und Bielen der verderblichste Einstuß fühlbar ward. Eine Masse von 28 Millionen Thazier Papiergeld, seit dreizehn Jahren nach und nach in Umlauf gebrächt, machte es wenigstens den Bewohnern der Hauptsladt, wo die Zettel der Bank nach früheren königlichen Besehlen, sowohl in öffentlichen Cassen als wieder aus denselben zurück, und im Privatverkehr genommen werden mußten \*\*), leicht möglich, ihr nächstes

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 424. 384, 488. 276, 475, 476, 366, 423, 406, 278, 376, 428, Moniteur 1790. p. 276, 279, 507, 250, 280, 278, 637. Exposé des Travaux 143,

<sup>\*\*)</sup> Der Beschluß bes Staaterathes jur Greichtung ber Saiffe b'Escompte bom 24. Marg 1776 enthielt nur bie Be-

Beblirfen mit biefem Scheingelb gu beffreiten, und eifrig ergriff man in biefer Beit ber Unruhe und bebenklicher Butunft, bie gunftige Gelegenheit, baare, allgemein . gultige Dunge fur ben Nothfall aufzufparen. In einem Angenblide verschwand fast alles baare Gelb aus bem Bertehr zu Paris, nicht einmal fo viel fant fich noch, als im kleineren Sanbel gut Berausgabe auf bie Bettel nothig mar, beren niebrigfter ben Berth bon 50 Thas lern hatte; fcon allein letterer Umftanb wirkte bochft nachtheilig auf jebe Art bes Umfages in ber Stadt, und veranlagte bei ber noch herrschenben Gabrung haufig bie gefährlichften Unorbnungen \*). Paris ift bie bebeutenbfie Manufacturftabt, ber größte Martt für ben Abfag rober Erzeugniffe aus ben Provingen, und ber wichtigfte Wech. felplat im Reiche. Da man bort nur noch Caffenfcheine als Gelb erhalten tonnte, welche auch nur bort als folches angenommen werben mußten, fo trat binnen Rutgem bie verderblichfte Bechfelmirtung zwischen ber hauptftabt . und ben Provinzen ein: erftere litt Mangel an Allem, außer an ben erften Lebensbehurfniffen, welche ber Dos

ftimmung, daß ihr tein Borrecht irgend einer Art, welches andern Wechslern nachtheilig fei, ertheilt werden solle. Siehe ben erften Band bes vorliegenden Werts S. 237. 238. Abmerfung.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 488. 476, 366. Moniteur 1790. p. 277. 280. 68. 22.

narch auf feine Rechnung berbeifchaffen ließ; in letteren hatte unterbrochener Abfat und haufig fehlende baare Bechfelgahlung, bie brudenbfte Gelbnoth gur Folge. Doch trug fie ber Bohlhabenbe lieber, und minberte ben Rachtheil fur fich burch Beschrantungen jeber Art, als bag er bie gefürchteten Caffenfcheine nahm; eben bieß malzte aber, wenigstens für ben Augenblid, faft ben gangen Drud bes Mangels auf bie armeren, auf bie are beitenben Boltsclaffen. Das übel warb noch vermehrt burch große Stodung bes Sanbels mit bem Auslanbe, welche bie Unruhen im Reiche, ber allgemein empfundene Mangel an baarem Gelbe, und befonbers bas nachtheis lige Gelbwechfel = Berhaltniß, was aus letterem für Frantreich zu ben Rachbarftaaten entstanb, fcmell berbeiführten. Den Verluft am Wechfelwerth empfand ins fonberheit ber tonigliche Schat febr brudenb, ba er fich burch ben großen Ausfall an ber baaren Ginnahme genothigt fab, Golb und Gilber um jeben Preif auch im Auslande aufzukaufen, wenn nicht felbft bie unerläßlichste " baare Bahlung, ber Golb bes Beeres unberichtigt bleis ben follte \*).

Der allgemeine Wunsch jebe Bahlung in Papiergelb zu leisten, was mit verzinslichen Scheinen nicht füglich aussuhrbar ist, dabei noch mäßiges Verhältniß der vorhandenen Zettelsummen zu dem Bedarf, verursachten,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 487, 475, 378. Moniteur 1790, p. 124, 63, 276, 278, 277.

baß ginsbare Staatsichulbicheine bis ju 20 Procent, bie . verginslichen Actien ber Caiffe b'Escompte felbst, über 7 Procent, bagegen bie Bettel ber Caffe, wenigstens im Umfat ju Paris, fast noch Nichts an bem beigelegten Berthe baaren Gelbes verloren \*). Da überbem ber tos nigliche Schat feine meiften Bablungen in ber Sauptftabt leiftete, wo bas Gefet unbebingte Annahme ber Bettel gebot, fo erschienen neue Anleihen von ber Caiffe b'Escompte, bie ihr bei fortbauernbem Inbult Richts tofteten als bie Anfertigung ber Bettel, offenbar bie augenblidlich sicherfte und schnellfte Bulfe fur die Finangen. Die Da= : tionalversammlung jur Genehmigung einer folchen Ans leihe zu bewegen, war ber 3wed bes oben ermahnten Berichts, welchen Reder am 14. November erftattete. Rach bem Borfchlage bes Ministers follte bie Caffe ben Namen Nationalbank erhalten, mit einem Privilegium für bas gange Reich, wie fie es jest in Paris genoß. Sie mard berechtigt, ihre Bettel bis gu bem Befamtbetrage von 60 Millionen Thaler zu vermehren, bavon fcof fie bem Staate gegen 4 Procent Binfen noch fo viel bor, bag er ihr biefe gange Gumme ichulbete, weshalb fich gugleich mit ben Actienbefigern auch bie Ras tion fur fammtliche Scheine verburgen follte. Die Ein: tofung berfelben murbe gu bewirken fein, theils burch

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 377, 379, 384. Moniteur 1790, p. 4, 150,

ben Bertauf neuer Actien, benen bie Bortheile bei ben Darleben an die Regierung minbeftens 7 Procent Binfen ficherten, theils burch allmablige Rudjahlung ber Staatsfculb an bie Bant aus einer neu ju errichtenben Caffe für' außerorbentliche Ginfunfte. Mis folde bezeichnete Meder bie patriotische Steuer und ben Erlog aus, ber Weraußerung eines Theils ber geiftlichen und Domainengrundftude; über ben Beitpuntt wenn bie Bant wieber Bahlung leisten follte, außerte er fich nicht. Go konnte man aus feinem Bericht auch nicht entnehmen, bag bie Caiffe D'Escompte feitbem er wieber Minifter mar, bem Schat . Borfchuffe gemacht habe; in ber beigefügten Berechnung ihres Bermogens mar blos ihr Darlehn unter bem Ramen Caution im Jahr 1787 von 171 Millionen Thaler, als Staats duib aufgeführt \*). Die Nationalversammlung wurde erft burch bie Benachrichtigung eines Deputirten, bag bie Bermalter ber Gaiffe D'Escompte in einer Berathung unter fich noch anderer Unleihen ermahnt batten, mofur ihnen ber Ertrag ber patriotischen Steuer verpfanbet worben fei, auf neuere Schulben aufmertfam, forberte Austunft, und erhielt endlich burch einen Unterfudungsausschuß aus ihrer Mitte ben vollstanbigen Auffclug über bie Berhaltniffe ber Bant, welchen man bem Lefer fo eben gegebent bat \*\*). Моф ebe er einging, fprachen icon viele Deputirte aller Parteien, am heftig=

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 366, 377, 379.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 876 — 879, 880, 428, 424.

IV. 236.

sters \*): er bezwecke, einer Anstalt, die durch wiederholte Einstellung ihrer Zahlungen für immer geschändet sei, vermittelst der Bürgschaft welche die Nation sür alle Scheine derselben leisten solle, neuen Credit zu verschafssen. Bu diesem. Dienst füge man noch Zinsen sür blosses Papier, welches sie darleihe; sei Papiergeld unerslässlich, so möchte es die Nation seibst umsonst machen, und damit auch die Darlehen der Casse zurückahlen, welcher kein Borzug vor den übrigen Staatsgläubigern gebühre, die jeht nicht einmal Papier als Rückzahlung erhielten. Der Minister beleidige die Versammlung, wenn

<sup>\*)</sup> Recker fab jest nicht in biefer Berhanblung allein alle Dars teien gegen fich; noch vor bem Schluffe berfelben bot er ber Rationalversammlung, im Ramen feiner Baterftabt Genf, ein freiwilliges Opfer von 225,000 Thalern an, welches bie vornehmften Barger, wie ausbrücklich gefagt warb, in Folge eis ner Aufforberung ihres hochverehrten ganbemannes gufammen gebracht batten. Statt 2bb und Dant wurden bem Miniftet und feinem Baterlande Spott und Dohn ber Democraten, ber nen felbft bie eifrigften Royaliften beiftimmten, und worauf bie Berfammlung fogleich Burudweifung bes Gefchents befolof (ben 29. December 1789). Die beißenbften Bemertungen jogen ben lauteften Beifall von allen Geiten bes Gaals nach fich, fo bas in Recter nicht füglich ber Berbacht ausbleiben tonnte, feine Schopfung, ber neue Bebieter fei nun einmuthig bes Schofers volltommen überbrusig. Monitour 1789.- р. 483. 524.

er von Berbienften ber Caffe um ben Staat, won ihren Opfern fpreche, benn nur fpottweise liegen fich Darles ben in Scheinen welche bie Bant vermoge bes Inbults nicht einlofte, Darleben, womit wucherischer Gewinn fur . fie verbunden fei, patriotische Opfer nennen \*). gleich Reders Borichlag nur wenig Bertheibiger gegen biefe Unfalle fanb \*\*), fo mochte boch ber ftarte Grund, worauf ber Minifter gleich in feinem erften Berichte binwieß \*\*\*), bag namlich ohne die lange Gewohnheit, Bettel ber Caiffe b'Escompte als baares Gelb gu betrachten, in folder Beit ber Roth wie bie jehige, tein Papiergelb, alfo auch burchaus fein anberes als Scheine ber Caffe einzuführen fein werbe, - wenigstens alle Ginwendungen gegen bie beabsichtigte Anleihe felbft, bei weitem überwiegen; die Verfammlung genehmigte fie am 19. Des cember burch folgenben Befchluß, über beffen Inhalt fich Reder guvor mit bem Finang - Antions geeinigt hatte †).

Fur 100 Millionen Thaler Domainenguter und Grundstücke ber Geistlichkeit sollten zum Verkauf gesbracht 11), und einstweilen Anweisungen (Affignaten)

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 576. 578. 487. 579. 580. 424. Moniteur 1790. p. 507.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 879. 880, 427. 428.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 866.

<sup>.+)</sup> Mouiteur 1789. p. 488. 476.

<sup>11)</sup> Sest, ba bie Lehnerenten faft burchgangig nicht mehr be-

gu 5 Procent Binfen auf ben Erloß, welchen man nebft, ber patriotischen Steuer in eine neu zu errichtenbe Gaffe bes außerorbentlichen Einkommens fliegen lieg, ausgege-Binnen funt Johren lofte bie Caffe ihre Uffignaten ein, sowie biese wuch jum Theib als baares Gelb bei bem Bertaufa ebiger Grunbftude angenommen werben follten. Der Gaiffe b'Escompte gemabrten bie Gefetgeber Berlangerung bes Inbults bis jum 1. Juli 1790, fie ftredte bagegen bem offentlichen Schate (wie jest, bie königliche Hauptraffe genannt word) noch 20 Millionen Thaler vor, und burfte ihre Scheine um bie gleiche Gumme vermehren, welches Lettere : jeboch bas Decret nicht aussprach ; fo umging es auch bie Entscheis bung, ob ber 3mang jur Annahme ber Bettel auf bie Provingen ausgebehnt werben folle ober nicht, burch bas undeutliche Gebot, die Scheine maren fortwahrend in allen öffentlichen und Privatcaffen anzunehmen \*). In

gahlt wurden, trugen bie Domainenguter (benn Walbungen follten nicht verkauft werben) nach der Bersicherung eines Deputirten kaum noch 400,000 Thater jahrlich ein; ihr Verkauf konnte baher höchstens 10 bis 12 Millionen Thater zu
obiger Summe liefern. (Moniteur 1789. p. 484. verglichen mit Geite 119. des zweiten Bandes bes vorllegenden Werks.)

<sup>\*)</sup> Der bestimmende Grund, die Annahme ber Bettel nicht uns zweideutig zu besehlen, war nach den Werhandlungen unstreis tig kein anderer, als die Furcht den öffentlichen Cassen möchte dann burchaus kein baares Geld wehr zustließen. (Monitaur

Vortheil aus, amb-nahm die Zettist nicht. Als Rudpublung erhielt die Bank sie ihr Darleben im Jahr: 1787 Leibrenten zu is Procent auf zwanzig Jahrez-für den neue Anleihe, und die Summen welche Necker für den Sihah erborgt, Assignaten auf die Casse des Außennedentlichen, welche vom 1. Ikk 1790 ab, nach und nach eingelöst werden sollten; diese allmäligen Jahlungen und der Verkauf neuer Actien, den man der Bank gestattete, müßten sie in den Stand sehen, auch ihre Scheine nach Ablauf des jeht bewilligten Indults, ohne Beschränkung wieder einzulösen, was ihr ausbrücklich ges boten ward \*).

Schnell solgte bem Decret die Aussührung, besons bers in hinsicht der Ausgabe neuer Zettel, so daß ihre Bermehrung schon im Februar nachsten Jahres gegen 12 Millionen Thaler betrug; hienach sutgen sie auch an, im Berkehr der hauptstadt am Nenawerth zu verlieren, was elle Nachtheile die sie früher mit sich gebracht, noch weit

<sup>1789,</sup> p. 488.) Aritt biefer Umftand erft ein, was auch ges schehen tann wenn die Bant burch übertretung ben Gesehe ohne Berschulben ber Regjerung banterott wird, so bleibt letterer boch Nichts übrig, als bas übel burch immer neu zu schaffendes Papiergelb bis in's Unenbliche zu vermehren.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 488, 476. Moniteur 1790. p. 94. 250, 63. 277.

brudenber machte \*). Der größte, ber wichtigfe von allen, war unftreitig bie Doglichkeit Papiergelb felbft gu einer Beit noch in Umlanf ju bringen, in welcher Eintofung faft nicht mehr bentbar erfcbien, in welcher, felbft nach bes bebrangten Miniftere Meiming, bem jebes Bablungsmittel jest willtommen war, 3wang allein teine eingebildete Dunge irgend einer Art mehr einzuführen vermochte. Ift jene Doglichkeit vorhanden, fo giebt es teine Gelbnoth ber Regierung, ja teine Berlegenheit bes Finanzminifters, welchen nicht für ben Augenblick leicht abzuhelfen mare, und um fo leichter, ba bie Befiger bes Mittels gur Gulfe, bie Theilhaber an ber Bant, ihr größtes Intereffe bei ber Unwendung finden. Das lette Resultat ift allerdings fast immer mermeglicher Berluft für bie Ration, allein es iff gut fern, bie Berlegenheit, oft bie perfonliche Gefahr zu nah und bringend, als baß es ein Gewiffen geben mag, fart genug um aus Rud. ficht auf fernen allgemeinen Nachtheil, bem Reiz ber nas ben, leichten Gulfe zu widerfteben. Gine schredliche Seite bes Ubels ift noch, baß fich fein Umfang fo wenig als feine Dabe berechnen laßt, und felbft bie bor--fichtigften, die uneigennutigften Individuen ber Mation ihm nicht entgeben tonnen; benn mabrend bei verginstie chen Papieren gulett und bedeutend gewöhnlich nur ber Bucherer verliert, welcher im Sanbel bamit ju gewinnen hoffte, ift man allgemein zur Annahme bes unver-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 277, 295, 150, 280,

ginslichen Papiergelbes genothigt, fobalb es bie baare Minge verbrängt hat. Dieß ist aber, so wie auch bas mals in Frankreich, jeberzeit bas Werk eines Augenblide, welchen nicht einmal bie Schopfer bes Ubels vorbergufeben vermögen. Sienach behauptete ein Deputirter ber Nationalversammlung nicht zu viel, als er bas Papiergelb ber Caiffe b'Escompte und beffen Bermehrung. bie brudenbfte Auflage, bie theuerfte Unleihe, und ben verberbuchften Banterott fur bie Ration nannte \*), fo wie man wohl mit Recht annehmen tann, es fei in bem Bolle, welchem mit ber faft immer eitlen Soffnung Gelb fåt niebrigen Bins ju erhalten, eine Bettelbant gegeben wird, gleich um Mugenblid ihrer Entftehung fein Inbivlbuum mehr vorhanden, welches feines Bermogens, bleibt bies nicht ungenutt in baarem Gelbe liegen, nur einen Tag ficher ware, Mie mar baber wohl ein Mann fo verworfen, mit voller Renntnig bes Befens und besonders ber Gefchichte Diefer Ginrichtung, fie feis nem Baterfande vorzuschlagen; Bucherer, lebiglich ben augenblicklichen Gewinn im Auge, faßten gewöhnlich bie Ibee, Mangel an Renntniß, Leichtfinn, verbunden mit hoffnung auf Bulfe in Berlegenheit, verurfachten bie Annahme; bie alte Erfahrung beflätigt fich auch bier, baß gerade bie größten Ubel ber Menschheit faft nie Folge bes bestimmten Borfages, bes flaren Billens gu fo vielem Bofen find

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 438.

So hatte gewiß and tein Philosoph nur ben fleing ffen Theil bes Clenbs vorhergefeben, welches icon bis jest Folge ber beibringenben Ummaljung, bie er baabe fichtigte, gewesen mar. Man tonnte fürchten, baf fa viele Geißeln, unter welchen Frankreich jest blutete, ben Sifer für ein Softem tublen mochten, beffen Ausführung fie herbeizog. Die Berfammlung, welche bas große Bert flibrte, und mit ihm ftand ober-fiel, mußte auf Mittel bebacht fein, Reigung und Liebe für baffelbe, blezu vor Mdem bie gestorten Soffnungen auf perfontichen Bortheit ben es bringen follte, neu gu beleben und gu fichern. Befonbers auch in biefer Sinficht behauptete ber Philofoph Robespierre gewiß mit Recht, bas . fraftigfte Mittel bem neuen Gebaube Feftigleit gut geben, :fei big Ginführung bes Details einer Gelbftregierung ber Ration, wie folches ber Conflitutionsausschuß am 29. Geptember 1789 vorschlug, und bie Berfammlung es im Laufe von feche Monaten burch eine lange Reihe von Beschluffen naber bestimmte \*). Der Grund bes Berts mar eine

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 365. 264. Man versichert, ber Abbe Sieves sei ber Schöpfer bieses Plans, und besondert des Bow schlags zu einer neuen Eintheilung des Reichs gewesen, welchen tein früherer Entwurf zur Municipalverfassung, zur Selbstregierung der Nation enthielt. (Moniteur 1790. p. 98. Ferridres Mémoires I. 365. Georgel Mémoires III. 180, 181. Rabaut Precis 160.) Sewiß ift, daß Siepes zuerft, nämlich schon am 8. September den Antrag

nene Eintheilung ber Bobenfläche Frankreichs in 83 möglichst gleiche Beziele, Departements genannt. Ums terscheibungsnamen gab man ihnen nach ben bebentenbesten Baturgegenständen innerhalb ihrer Gränzen, nuch Bedirgen, Flüssen und bergleichen. Jedes Departement zerstel wieder in Diftricte, gewöhnlich zwischen 4 und 9 dur der Zahl, diese in Cantons, leisert in Gemeindert, wie man die disherigen Kirchspiele nannte \*). 2018 Grund

machte, ungefäumt und felbst noch vor ben sechs ersten Conflitutionsartiteln, die Einrichtung und Bildung der Municipalitäten und Provinzialversammlungen zu verordnen. Thochret trug den Plan am 29. September im Ramen des neuen
Constitutionsatteschaffes der aus lauter Deinocraten bestand det
Bersammlung vor, ohne näher zu bemerken wer ihn bearbeit
tet habe. (Moniteur 1789. p. 224. 264).

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 264, Moniteur 1790. p. 64, 197.

871. 233, Ferridres Mémoires I, 365, Die Insel Corsica war als ein Departement unter den drei und achtig begriffen, (Moniteur 1790. p. 407.) nachdem ein Decret der Rationalversammlung sie am 30, November 1789 sir eis nen Theil des franzdsischen Reichs erklärt hatte, dessen Weiner die Staatsversassung der übrigen Franzosen erhalten sollten. (Moniteur 1789, p. 407 — 408.) Die Republik Genna protestirte gegen diesen Beschluß, weil der Vertrag mit Frankreich im Jahre 1768 dieser Racht dlos die Germaltung der Oberherrschaft in der Insel zugestehe. (Moniteur 1790. p. 91.) Dagegen behaupteten die Democraten, nicht Verträge oder Eroberung dürsten über Frankreichs Rechte auf Corsica und das Geschick dieses Landes entscheiden,

ber wichtigen Reuerung gab' ber Ausschuß bie, Unmiglichkeit an, auf bie jegige Einthellung bes Reiche gleichmaßige Abeilnahme ber gangen Ration an ber Stellvertvetung ju grunben. Jebenfalls, entftanb aus ihr ber große Bortheil für bas neue Syftem, bag mit ber alten Abtheilung in Provingen, mit ihrer Benennung, mit bem Betband ihrer bieberigen Theile, Die wichtigfte Quelle ber hinderniffe verfdwand, woran die Reuerungenersuche früherer Beit gescheitert waren. Nicht minber gunftig erfcbien bie weitere Ausbehnung, welche man vermoge eis ner fo großen Anzahl von Abtheilungen und Unterabtheis lungen ber Theilnahme an ber Selbftregierung geben konnte; fein früherer Entwurf zu Municipalitaten und Provingialversammiungen, gegründet auf bie alte Gintheilung bes Reichs gewährte biefen Bortheil in gleichem Magge \*).

Bundchft bie wichtigste Bestimmung fette fest, welde Eigenschaften zu ber Berechtigung Stellvertreter je-

fondern tas unverdußerliche Recht der Wölfer sich eine Regiesung zu geben. Die Abgeordneten und die Cahiers der Corsenng zu geben. Die Abgeordneten und die Cahiers der Corsenn sowie der Angertrennliche Bereinigung mit Frankreich, aus diesem Grunde wässe man sale man solche beschiossen, aus diesem Grunde wässe man die Ansprüche der Genuesen zurückweisen. Die Nationaldersammtung entschied auch hiernach benselben Tag, an welchem sie Bereichung über die Protestation eröffnete. (Monitour 1790, p. 91, 158.).

<sup>\*)</sup> Rabaut Precis 160. Monitour 1789, p. 264. Zurgote Dian mar ber ausgebehntefte in biefer Beziehung, be-

bet Art zu mahlen, und zu ber Babibarbeit erforbertich fein follten. Wie bisher gewöhnlich von Privitegieten ber erfte Antrag jur Bernichtung ber Gerechtfame ihres Standes ausgegangen war, fo brachten auch am 15. October zuerft vier Abeliche bie Aufhebung bes Uns terschiedes zwischen ben Abgeordneten in Sinficht ber Plage im Sigungsfaale, und ber Amtsfleibung in Borfchlag, welchen bie Berfammlung fogleich annahm. Ferner hatte fie am 5. Rovember bei Belegenheit einer Berfchrift jum Esfat verftorbener ober abgegangener Deputirten mahrend ber jegigen Legislatur, im Angemeinen ertlart, es gebe in Frantreich teinem Unterfchieb ber Stanbe mehr \*). Diefen berudfichtigte ber Borfchlag Des Ausschuffes ju bem Bahlgefet auch temesweges, enthielt aber bennoch eine große Abweichung von bem Bundamentalfage ber neuen. Lebre, bag allen freien

stimmte indes nur fix jede Election eine Berwaltungsbehörde (f. den britten Band S. 197. des vorliegenden Werks). Da es in den Generalitäten der pays d'elections 181 solcher Bezirke gab (f. Encyclopable Artikel Election.) so würden bei gleicher Eintheilung der pays d'étata noch nicht 300 im gans zen Reiche entstanden sein, wogegen man jest beinabe zwies sach so viel Districte bildete. (547 Districte se Monideux 1790. p. 401, 652.) Roch ganstiger war das Berhältnis von 65 Departements gegen 32 frühere Provinzen, zur Bermehs rung der höheren Behörden.

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 805, 842, Intflod, du Moniteur 1789, p. 259.

Menfchen igleicher Anspruch anebem Bortheil ber Gelbste etgierung befonders aben vollig gleiches: Stimmistrecht guftehe 3 , indem, er aleffett beng Miter ber Mindigkeit . noch. Wermegensbefit, fowohl von mabibaren als jur Wahl berechtigten Bürgern forberte. Der Betrag ber Abgeben von Eigenthum follte bas Berhaltnig beftims men: namlich 'Grund = ober, Personenfteuer \*\*), bem in jeber Proning für brei Sage Danbarbeit gebrauchlichen Kohne gleich \*\*\*), gab bas Recht ja mablen; wer gebnfaches Tagelohn entrichtete, wurde wahlbar zu Bermaltungestellen, und eine Mark Gifbers an phigen Abgaben dehte man ale Bebingung ber Bablbarteit jum Stellwertreter bes ganzen Bolks in ber Rationalversammlung fest. Der Ausschuß vermuthete gegen 4,400,000 Babl berechtigte im Reiche, und gab ihnen den Ramen Activburger †). Ihre Menge übertraf fo vielfach bie Angahl

<sup>\*)</sup> Siehe ben erften Band bes portlegenben Wertes, Seite

<sup>\*\*\*)</sup> Die Capitation ober Kopffbeuer war Richts anderes abs eine Anflage nach Berhältnis des Burmbgens ober des wahrscheinlichen Einkommens. (Giehe den ersten Band G. 109, des vorliegenden Berks)

<sup>\* \*\*\*)</sup> Am 15. Januar 1790 wurde nachträglich bestimmt, bas ber höchste Sohn für einen Nag handarbeit nicht über sechs Groschen 'angenommen werden folle, (Moniteux 1790, p. 64. 67.)

<sup>4)</sup> Moniteur 4789. p. 265. 264. Bei ben Berhandlungen über bie nothigen Eigenschaften gur Mahlberechtigung und

fammtlicher Privilegieten; bag für biefe; wirbe auch ber geofte Theil Activburger, bei ber fortbauernben Stims mung bes Bolles gegen fie, both fein Einfluß auf bie Wahlen möglich erschien. Somit schloß biefer Artifel bes Sofeges hochft mabricheintich bie ganze Claffe ber Nation, welche man schon wegen ihres großen Berluftes feit bem Musbruche ber Revolution, fur bie unverfohnlichei Feindin bes neuen Spftems halten mußte, von allen Bortheifen ber Gellvertretung, von jeder Art bes Ginfluffes auf bie Gelbffregierung ans. \*). Inbeg wes ber biefer unzweifethafte Bortheil, noch ber Umftanb, baß bie Commiffion welche ben Borfchlag machte, jest aus lauter Democraten bestand, vermochte bie Partei ber lettern über bie Beschränfungen bet neuen Freiheit in bem Gesethe zu beruhigen. Sie bot Alles auf, Wahle berechtigung und Wahlburteit für famtliche Burget gu

Wählbarteit, warf man moch die Frage auf, ob Protestanten, Juden, Combbianten und Rachrichter, beibe Borgüge erhalten tonnten? Den Protestanten gestand sie die Rationalversamms lung ausbrücklich zu, Comobianten und Rachrichter erhielten das Recht, Indem man keine Anderung in den eben dargelege ten allgemeinen Bestimmungen machte; nur den Juden blieb es vor der Sand noch entzogen, durch die Erklärung, daß ihre kunftigen Berhältnisse im Staat erst später sestgestellt werden sollten. Moniteur 1789. p. 500. 503, 504. 508.

<sup>\*)</sup> Ferrières Mémoires I. 364. Georgel Mémoires III. 135.

erhalten, unterlag aber, als es zum Abstimmen kam, nicht nur gleich jest, sonbern auch bei mehreren spätern Bersuchen zur Abanderung des Gesehes, der Uberzahl ihrer in Betreff dieses Punctes völlig einigen und daber ungetheilten Gegner; der Artifel blieb, wie ihn der Ausschuß vorgeschlagen hatte \*).

Bas ber Entwurf noch enthielt, vernichtete gwar bie letten Refte ber Gewalt bes Monarchen, allein es bilbete auch bas vollkommenfte Beal einer Gelbftregies rung ber Burger, welche ber eben bargelegte Artitel fite bagu fabig erklarte. Die Constitutionnellen mochten bies fen Triumph bes neuen Spftems noch ben Rucffichten vorziehen, bie fie zur Erhaltung einiger Macht in ber' Band bes Ronigs bestimmten, und ben Royalisten blieb gegen bie vereinten Unhanger ber Philosophie feine Doffnung gum Giege; es erhob fich baber gegen bie folgens ben Beftimmungen fast tein Biberftand mehr. Bahl ber Stellvertreter bes Bolfs fur ben allgemeinen gefetigebenben Rorper follten querft bie famtlichen Activburger jebes Cantone in fogenannten Primairverfamme lungen eine Anzahl Abgeordnete aus ben zu Bermaltungeftellen mablbaren Burgern ernennen; biefe vereinigs ten fich im Diftricts Dauptorte, und mabiten Deputirte jur Bilbung einer Departementsversammlung, welche

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 419. 420. 435. 436. Monitour 1790. p. 107. 108. 136. 331. Camilla Desmouline Revolutions II. 166.

enblich bie Gefeggeber felbft aus ben hiezu fabigen Burgern, erfor. Die Durchschnittsanzahl ber Nationalabgeorbfieten war neun fur jebes Departement, allein uns gleich vertheilt und zwar Drittheilweife nach Berhaltniß ber Bobenflache, ber Bevolkerung unb bes Betrags ber unmittelbaren Abgaben eines jeben Bezirks zu allen übris Borfchriften ober Cabiers von ben Bablern erhielten biefe Deputirten nicht, weil ein Jeber Stellvertreter ber gangen Ration, und nicht blos bes mabs. lenden Begirks fein follte, beshalb konnte ihnen letterer Die verliebene Gewalt auch nicht wieber entziehen, fo wenig als ben Bermaltungsbeamten, bie er einmal ernannt Diese wurben gu ben Diftricte = und. Departes mentsbehorben auf biefelbe Weife gewählt, wie bie Befetgeber; ben Cantons gab man teine befonbere Berwaltung, und bie Mitglieber ber Dumicipalitaten ets nannte jebe Gemeinbe, - namlich bie Activburger berfelben, - aus ben gu. Bermaltungsftellen fabigen Ginwohnern \*\*). Dogleich bas Lehrgebaube bes Mons tesquieu, befonbers aber bie Trennung ber Gewalten,

<sup>\*)</sup> In Bahlen ausgebrückt: Bobenfläche, Wevölkerung, Ertrag ber namittelbaren Abgaben bes ganzen Reichs wurden jedes in 249 gleiche Theile getheilt, und von jedem Departement so viel Deputirte gewählt, als baffelbe von biesen Theilen enthielt ober beitrug.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 264, 265, 419, 875, 876, 274, 888, 892, 895.

wenn man Bortheile fur ben Ronig baraus ableiten wollte, fruber von ben. Democraten auf bas befrigfte betampft worben war, fo grundete fich body: bie innere Eins richtung ber neuen Bollebehorben hauptfachlich auf biefe Abeorie. Comohl Diffricts = und Departementsverwaltuns gen, als bie Borftanbe ber Gemeinben, theilten fich in eine gesetigebenbe Bersammlung, Berwaltungs : ober Bemeinberath genannt, und in ein Directorium ober eigent= liche Municipalitat. Erftere erließ allgemeine Borfchriften, und führterbie Dberaufficht, lettere als vollgiebenbe Macht beforgte bie Geschäfte ber Bermaltung, und gwar bie Municipalitaten wieber untergeordnet ihrem Diftricte. birextorium, biefes ben Borwaltern bes Departements \*). Die Mitglieder ber ausubenben Gemeinbebehorben, bie-Ben Municipalbeamte; ein Maire ftand an ihrer Spige, ibm gunachft ein Gemeinde : Procurator, beibe von famtlichen Activbutgern besonbers ju biefen Stellen erwählt \*\*). Am Tage ber Ginfetung jeber neuen Bolf6-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 266, 892, 875, 265, 408, 275, 412, 884.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 827, Moniteur 1789. p. 528, 895.

266. Auf wieberholte Antrage von allen Seiten gestattete bie Rationalversammlung am 20. Marg 1790 ben Mitglies bern ber Municipalitäten, als außeres Dienstzeichen Schärpen von den Farben der Rationalcocarbe über ihre gewöhnliche bürgerliche Rleidung anzulegen) gelbe Franzen an der Leibebinde unterschieden demnächst den Maire, weiße die Munis

behörde endere die Wirksamkeit aller königlichen Berwalstungsbeamten in ihrem Bezirke \*); zwar sollte jene, wie disher die behteren, der höchsten vollziehenden Staatssgewalt zur Ausschrung aller Besehle untergeordnet sein; allein der Monarch ernannte die neuen Beamten nicht, er vermochte weber ihre Besoldung zu bestimmen noch zu berichtigen, nicht einmal das Bestätigungsrecht stand ihm seener zu; alles diesen Untergebenen persönlich wichzige, ding von Bolke ab, welches sie regieren sollten, selbst die Exhaltung oder Wiedererlangung ihrer Stellen; da die Hälfte der Mitglieder jeder Behörde theils nach zwei Iahren, theils schon nach Iahrensfrist durch Neus gewählte ersetzt ward \*\*\*).

Bei solchen Verhaltnissen erschien, trot des Buchstabens der Gesetze, Sehorsam für die Befehle des Monarchen fast allein in den Fällen benkbar, wenn sie mit den augenblicklichen Wünschen der Wähler übereinstimmten; diese hatten aber gleich dem übrigen Volke bisher ihre Willtuhr nur in des Tonigs Ramen zügeln sehen, von wenigen Beamten die er ernannte, denen die no-

<sup>-</sup>cipalbeamten, violette ihre Gehulfen. (Monitour 1790. p. 827.)

<sup>\*)</sup> Daffelbe Geschick traf auch bie Bermaltungsbehörde ber bisberigen Provinzialftanbe und bie Beamten ber Stabte, (Moniteur 1789. p. 448. 416, 266.).

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 448, 266, 587, 888, 408, 412, 874, 265, 896, Georgel Mémoires III, 184,

thige Sewalt nebst. bem Anftrage sie zu: üben lediglich von ihm zukam; und die ausschließlich alle mit dem ehs renden Geschäft verbundenen Northeile genossen. Jeht sollten über vier Millionen Wenschen, sast sammtlich bis dahin ohne alle Hossnung auf diese beneideten Stellen, 12 Nerwalter für jeden District, 36 sür jedes Departer ment, im Durchschnitt wenigstens 18 Personen, theils alle Municipalbenmte, theils als Mitglieder des Gemoinderaths sür jede der vierzigtausend Gemeinden, auch ihrer Nitte wählen "); mehr denn 700,000 Personen, mehr als ein Gedelheil aller Activängen, exsorderte bieses Beaustone beer, und wer auch seine Hossnung auf die erste West.

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. \$75, \$74. Monitour 1790. p. 221. 224. Bebe Gemeinbe unter . 500 Seefen erhielt brei Municie . palbeamte, ben Maire mit inbegriffen; von 500 bis ju 3000 feche; bis gu 10,000 neun; bis gu 25,000 gwbif; bis gu 50,000 funfgehn; bis gu 100,000 achtgehn; und von mehr ale 100,000 Menfchen bewohnt, ein und zwanzig Beamtes Paris eine noch weit geößere Angahl, fo wie eine befondere Berfaffung für feine Beborben, infomeit bie große Bevollerung ber hauptftabt, und anbere ihr allein eigenthamliche Berhalfniffe, Abweichungen von ben allgemeinen Grunbfagen unerläglich machten, boch richtete man fich nach biefem bei ben wefentlichften Bestimmungen. Die Bemeinberathe waren Boppelt fo gahlreich ale bie Municipalitäten, welchen letteren barin auch Sie und Stimme guftanb. Die Mitgfieber ber . erfferen wurden Rotablen genaunt. .. Monitaur 1789. p. 295. 408. Monitous 1790, p. 21.

gefanscht fab, wußte boch, bag bie gange Angahl binmen wenig Sahren erneuert ober wiebergemablt fein mußte. Die größter Babricheinlichkeit burfte jeber mable bare Burger hoffen, bag er fich wenigstens einige Jahre feines Lebens ber Macht und bes Ansehens erfreuer werbe, bie von öffentlichen Amtern ungertrenntich find, wenn auch bie übrigen Bortheile, welche bie geringe Bahl ber kaniglichen Diener bisher genoß, nicht gleiche maßig für bie ungeheure Menge ber nenen Beamfen gu erwarten maren: . Diese Musficht, verbunden mit ber eben ermahnten großen Mahricheinlichkeit für alle Mctivburger ihre Willfuhr, fo wie Willfuhr überhaupt nur nach ihren Bunfchen: befchrantt ju feben, mußte fie um fo Acherer für bie neue Einrichtung fimmen, ba letterer Umftand ben wichtigften Grund ber Boblhabenben gegen eine Gelbstregierung ber Ration, Die Furcht vor Bugels lofigfeit bes Pobels, ganglich gu befeitigen fchien. Benem gahlreichen und offenbar wichtigsten Theile bes Bolts verbieß biefe glanzende Frucht ber neuen Philosophie sonach mie Gewinn, nur Bortheile, barunter bochft retzende fit Die ftarkften Reigungen bes Menfchon, Unabhangigfeit, herrschaft: in Folge ber Erniebrigung und ganglichen Entfernung ber lange beneibeten Dbern; for unausbleiblich wie Abneigung fün bas Spftem, was lettere gefchutet, fchien bauernde Anhanglichkeit an eine Lehre, beren Baus berfraft fo ichnell bie bebren Gater gab, und allein fie fichern tonnte.

Hegten inheß, wie versichert wird, bie Philosophen

boch Beforgniff, bag Gewohnheit an unbenklich lang befanbene Formen und vielfeitiges Intereffe, welches eine große Angahl Individuen noch befonders an fie banb; ernstlichen Biberftand gegen bie Ausführung ihres Plans erzeugen möchten, fo faben fie fich auf bie erfreulichfte Weife getäuscht. Die Bilbung ber Municipalitaten, abbangig von ber neuen Gintheilung bes Reichs, erfolgte zuerft, nachbem ber Monarch bie Decrete und Inftructio= nen bazu, gleich Miem was bie Nationalversammlung erlaffen, feitbem er fich ju Paris befant, abne Bibers rebe genehmigt, und burch Patentbriefe vom 6: Januar 1790 gu ungefaumter Ausführung befannt gemacht batte. Das wesentliche ber neuen Ginrichtung wurde fogleich in allen Theilen bes Reichs eingeführt, ohne bag man nur Borftellungen bagegen erhob; blos burch verschies bene Auslegung ber Berorbnungen felbft, entftand bie und ba einiger Zwist, ber sich auch ber Nationalverfammlung mittheilte, als fie am 29. Marg von einem Umlaufichreiben ber Stabtbeborbe gu Tropes Renntniß erhielt, worin biefe alle Gemeinden im Reiche aufforberte, bie Commiffarien gurudguweifen, welche ber Dos narch nach bem Bunfche ber Nationalversummlung ernannt hatte, um für die schnelle und punctliche Befolgung bes Decrets ju forgen. Die heftigften Democras ten, Robespierre an ihrer Spige erhoben fich wieber ges gen bie Mitglieber ihrer Parteisim Conflitutionsausschuffe, welche behaupteten, die koniglichen Commiffarien maren eben fo nothwendig jur Befchleunigung bes Bahlges

schäfts, als ohne allen Nachtheil für bie Freiheit, indem bie Minifter faft teine Person bagu ernannt batten, bie ihnen nicht von Mitgliebern ber Nationalversammlung bezeichnet worben fei. Das Resultat bes Streits, in welchem fich Robespierre feiner Gewohnheit nach in Berficherungen bringenofter Gefahr fur bie Freiheit und alle' gemeine Rlagen über bie Bosheit und hinterlift ihrer Beinde ergoß, ohne irgend einen nabern Umftand anguführen, war ein Decret, welches die Commiffarien für biefe erfte Bahl ber Boltsbeamten zwar befteben ließ, allein fie in allen Beziehungen ber Nationalversammtung unterordnete und ausbrucklich bestimmte, bag fie nie an ferneren Municipalitatswahlen Theil nehmen follten; bas Umlaufschreiben ber Stadtbeborbe gu Tropes ließ man ganglich ungerügt \*). Die Bilbung ber Diffricts = unb Departementeverwaltungen fonnte erft nach vollzogener Eintheilung bes Reichs erfolgen, biefe erforberte aber bebeutenbe und mubfame Worarbeiten, welche man nicht eher als im Laufe bes Monats Februar 1790 ju beenbis gen vermochte \*\*). Die Resultate wurden der Nationals versammlung nach und nach, jugleich mit ben Bemerkingen und Bitten ber Provingen vorgelegt, welche fich fast les biglich auf Anberungen in hinficht ber vorgeschlagenen

<sup>\*)</sup> Toulongeon Histoire Z. 216. Monitour 1789. p. 454. 487. 509. Monitour 1790. p. 98. 105. 154. 149. 170. 190. 220. 156, 214. 275. 865, 366. 572.

<sup>\*\*)</sup> Meniteur 1790, p. 197.

Sigungsorte für die Behörden ober des Klächenraums einzelner Departements und ihrer Gränzen beschränkten. Gegen die neue Eintheilung im Allgemeinen und die des schlösene Form der Gelbstregierung schab sich keine Stimme \*). Am 26. Februar genehmigte die Versammelung das Ganze der zuwer berichtigten einzelnen Borschläge, und bestimmte dabei, das die Gerichtssprengel und die alte Eintheilung in Bezug auf die Abgaben, neden den neuen Beziesen noch so lauge sortbestehn sollten, dis die künftige Einrichtung dieser Regierungszweige ebenstalls unwiderruflich sestgestellt sein werde. Der Mosnarch gehot die Aussichrung alles Beschlössenen, in Pastenthriesen von 4. Närz, denen man im ganzen Keiche auch ungesäumt und ohne Widerspruch nachsam \*\*).

Mis eines der wichtigsten hindernisse, weiche für diese großen Maßregeln zu fürchten wären, extlicte der Ritter Alexander Lameth — gleich seinem Bruder, dem Grafen Carl Lameth eifrigster Democrat, — in einer Rede vor der Nationalversammlung am I. November die sämmtlichen Parlemente des Reichs, deren Benehmen wenigstens theilweise, den vormaligen Bemühungen, Provinzialversammlungen zu errichten, Schwierigkeiten maucher Art in den Weg gelegt habe \*\*\*). Ihre in srüherer

<sup>\*)</sup> Diefe Berhandlungen füllen ben größten Theil ber Gihungsprotocolle vom Rovember 1789 bis jum Fehruar 1790 aus.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 255. 192. 572. 871.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 538. Giebe ferner in Oinfict ber

Beit ber Breibeit geteifteten Dienfte, ließen fich nicht wer-Tennen, allein wonn Inblvibuen ber Dantbarteit ihren eignen Boetheil opfern burften, fo , muffe für Reprafentanten bes Bolle bas Intereffe beffelben burchaus unb ohne Ausnahme bie heitigste Rucksicht, fein. Besonbers wichtig erstheine auch ber Umftanb, bag bie Partemente gewohnt maren, fich als Stellvertreter ber Ration gu betrachten, dies mache fie zu Mobenbuhlern ber Mationalversammlung felbft, beten Schritte fie mit folauer Aufmertfamten gar Benugung eines jeben Fehlers beobachteten, um fich im gunftigen Augenblide mo möglich auf ben Trummern ber geftingten Rebenbuhlerin gu erheben. Rein Freund ber Freiheit towne ohne Furcht, teiner ihrer Feinde ohne Doffnung fein, fo fange biefe Gerichtshofe, and lauter Privilegirum zufammengefeht, in ihren bisberigen Berhaltniffen fortbeftanben. Man moge indeß ihr Gefdid für immer nicht eber bolimmen, als bis aber bie Berichtsverfaffung im Allgemeinen entschieben fein murbe, nur mußten fie jebenfalls auf ber Stelle guffer Thatigfeit gefett, ober vielmehr in biefem Buftanbe, ba er burch bie Berbstferien welche bie Parlamente jest eben genoffen, bereits eingetreten fei, erhalten werben. Die fant ein Borfcblag ber Democraten fo geringen Wiberspruch als biefer, und noch besselben Tages gebot ein beinahe einstimmiger Befchluß ber Versammlung, Die Fe-

lesteren Mehauptung ben zweiten Banb bes vorliegenben Berts, S. 74. 76. 127.

richtshof seine Geschäfte bereits wieder begonnen habe, fogleich auß neue angetreten werden, bis auf weitere Bestimmung. Die Bacanzkammern möchten ihre bisherigen Amtsverrichtungen ununterbrochen sortsetzen, auch in allen Rechtssachen erkennen \*), ohnerachtet ber bagesen sprechenden früheren Gesehe und Neroxdnungen. Alle Untergerichte, ihr Geschäftskreis, und ihre Wieksamkeit, blieben vorläusig unverändert \*\*).

Die Versammlung hatte durch andere Decrete bestimmt, daß ihre Gesetze von sämtlichen Gerichtsstellen unverzüglich und ohne Segenvorstellungen eingezeichnet werden sollten; der Monarch genehmigte obigen Beschluß ungesäumt, so wie er nach dem Wunsche der Gesetzeber, gleich eilig die Besehle zur Aussührung versenz den ließ, damit die Vacanzkammern solche noch vor dem Martinitage (11. November), dem Schluß der Ferienzeit, erhalten mechten \*\*\*), Auch wagten von

<sup>\*)</sup> Diese Bestimmung war in Bezug auf die wirkliche Fordes rung ber Rechtspflege blos scheinbar, benn die Wacangkammern bestanden aus so wenigen Rathen, daß sie kaum den zehnten Theil der gewöhnlichen Geschäfte eines Parlements bearbeiten konnten. Die Bacangkammer zu Rennes zählte 13, das Parlement 112 Beamte gleichen Grades (Monitour 1790. p. 43.).

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 338.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 861. 839. 857. 838. Moniteur 1790. p. 86, 40.

allen Gerichtstofen nur brei einigen Biberftanb gegen bie vernichtenben Gebate bes neuen Oberherrn, ber fein Dafein Sauptfachlich, ihren Bemuhungen verbantte \*). Die Bacangkammer zu Ronen zeichnete bas Decret zwar ein, erließ aber zugleich eine Borftellung an ben Konig, welche bie Einzeichnung in fofern als erwoungen erklarte. als bios die Rueficht, burch Beigerung ben mobithas. tigen Abfichten eines Monarchen entgegen gu handeln, ber allein vermittelft unerschöpflicher Gute und Rachficht bie Mugen verblenbeter Unterthanen offmen wolle, unb Burcht, selbft ber gerechtefte Biberftand moge Die fcwedliche Gabrung im Reiche noch vermehren, bie Rammer gu bem wiberrechtlichen Schritte bewogen habe. Sie proteffire beshalb auch gegen beffen Gultigkeit, fo mie alle Ditglieber lieber untergeben, als freiwillig irgend eine. Beeintrachtigung ber ihnen anvertrauten Gefege und ber Rechte bes beften ber Konige genehmigen wurden \*\*). Das Parlement zu Met war bereits wieder verfammelt, als ber Befehl gur Fortbauer ber Ferien eintraf; baber zeichnete ihn auch nicht bie Bacangkammer, fondern ber gange. Gerichtshof ein, protestirte aber gleich in bem Einzeichnungs = Infrimmente fomohl gegen bas Decret ber Rationalversammlung, als gegen bie Genehmigung bes Ronigs, da beibe nicht ben Charafter ber Freiheit trugen, welcher fur verbindliche Befege erforberlich fei; man

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 408.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 353. 356.

ung als ein solches betrachten, und zwar die das Wolk seine Moining darüber bestimmt haben werde \*). Die Vacangkammer zu Rennes undlich verweigerte durche aus jede Art der Sinzeichnung, indem nach den Werträgen, in Folge welcher die Wretagne Frankreich einverleibt ward, auch nicht das Undebentendste an der bestehenden Berfassung gesindert werden dürse, ohne ausdeliche Inkinnnung aller drei Stände der Proving \*\*).

Der Monand zeigte bei dieser Gelegenheit auf so vefseuliche Weise sitt die Nationalversummlung, als was derschlagend für dre Gegner, das man bei Wersuchen, ihr zu widerstehen, durchaus nicht auf seine Unterstützung vechnen könne. Er selbst ließ die Weschülisse der Gerichtse dose zu Meh und Rouen, so wie die Weigerung, der Bacungkammer zu Rennes der Bersammlung anzeigen, erließ zugleich Patentbriese, welche ersteve sine ungüttig erklärten, drückte seine höchste Unzufrinsenheit damit aus, und gebot unverweilte Einzeichnung ohne allen Wordehalt; nicht einen Augenölick wolle der König vertieren, wen durch diese Maßregeln das Bolk von seiner inmigen Berdindung mit der Nationalversammlung zu überzeugen, besagte das Schreiben des Großsiegelbewahrers, worin

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 368.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 47, 44, 51, 43.

er ibr foiche mittheilte \*). Alle Philofophen, Confis sutionnelle fomohl als Democraten, forberten bierent mit größter Lebhaftigkeit die fivengfte Beftrefung bet wie berfpenftigen Gerichtsbofe; ihr Berbrechen fei nicht blos Alugehorfam, es fei Beleibigung bes fonverainen Bolfs, umb muffe baber von bem Tribunal, welches bor ber Ganb allein über Bergeben biefer Art gu erfennen babe, von Dem Chatelet ju Paris gerichtet werben. Bagirich brache ten biesmal felbft Denweraten eine Danfabreffe an ben Ronig in Borfchlag, mit welcher man bas Gefuch von band, ber hof moge spgleich, ba me es nothig, anbert Becangtammern ernennen, nur bequftragt mit ungefaumter Ginzeichnung bes Decrets; gegen bie Ditglieber ber entfesten Rammern habe bas Chamlet obne Bergun peinliches Berfahren einzuleiten \*\*). Der Ausgang war, baf bie bedrobten Genichtshofe gu Rouen und Des ihne Beidluffe gurudnahmen, ber Monarch um ibre Begnadigung bat, und die Berfammlung, nachdem fich auch bie Constitutionnellen fur bie milben Wanfche bes Stnigs erklarten, folche gewehrte \*\*\*). Dagegen blieb bie Bacongkammer zu Rennes hartnädig bei ihrer erflen Weigerung, felbft als fie am 7. Januar 1790 vor ben Schranten ber Mationalversammlung erscheinen mußte,

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire II. 311. Moniteur 1789, p. 352. 357. 868, 408.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789, p. 856, 861, 370, 472.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 862, 363, 898, 364, 867, 391.

um ihr munblid Bechenschaft von ben Bewegungsgrünben ju bem verbrecherischen Ungehorfam ju geben \*). Der Sonig ernannte hierauf eine neue Bacangkammer, allein bie Mitglieber berfelben nahmen nicht einmal bie Ernennung an, fo baf meber bie Ginzeichnung erfolgen tonnte, mid ferner in ber Proving Berwaltung ber oberften Rechtspfiege Statt fand. Um biefem verberblichen Danget abgubeb fen, mußte ber Monarch nach bem Berlangen ber Gefet geber unverzüglich einen neuen bochften Gerichtshof @ richten, gufammengefett aus Beamten ber vornehmfen Untergerichte in ber Proving. Den Mitgliebern beiber, Bacanglammern untersagte man zugleich bie Ausübung ihrer Rechte als Activburger, und entzog ihnen aller Behalt, welche Erfparnis die Mehrausgabe für bas neue Bribunal beden follte; bas gebrobte Criminalverfahren wurde aber nicht gegen fie in Unwendung gebracht \*\*).

Nach ber früher berichteten allgemeinen Anderung in den Gesinnungen bes britten Standes hinsichtlich ba Parlamente \*\*\*), kann nicht befremben, daß sich aus diesem nirgends eine Stimme zu ihren Gunsten erhob; in der Bretagne, wo sich, wie ebenfalls erwähnt worden

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 471, 472, Moniteur 1790, p. 36, 47, 48, 44, 40,

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 143, 144, 48, 156, 215, 52, 455,

<sup>&</sup>quot; Siehe ben gweiten Band Seite 185, 186. bes porliegenben

ift, bie neu entstanbene Erbitterung gegen fie gleich ans fangs befonders auffallend zeigte, trugen felbst einige Stabte auf die ftrengste Beftrafung ber miberfpenftigen Parlamentsrathe zu Rennes bei ber Nationalversammis lung an, und die Municipalitat lettgenannter Stadt ftellte fie in ihren Wohnungen gur Rebe, und ließ ihnen gleich Beihafteten Bache geben, ale ber Befehl gut Bilbung einer neuen Bacangtammer unbeachtet blieb \*). Die Geiftlichkeit und ber übrige Abel wagten nichts fur bie bedrängten Gerichtshofe zu thun, ba ichon ber une gunftigste Erfolg bie wenigen Berfuche biefer Stanbe, fich felbft zu retten, begleitet hatte. Gin folder mar bie Protestation ber ftanbischen Berwaltungscommiffon in ber kleinen Proving le Cambrefis; gegen bas Decret, welches bie geiftlichen Guter gur Berfügung ber Ration ftellte. Jene Behorbe fagte barin, bag nach einem folchen Gingriff in bas Eigenthum, Diemand im gangen Reiche bes Seinigen ficher fei; bie Cabiers hatten aber ben Abgeordneten zu ber Nationalversammlung gerade bas Segentheil vorgeschrieben, namlich die Beiligfte Chrfurcht fier jeben rechtmäßigen Befig. Es werbe baber unerlag. liche Pflicht, bie Deputirten ber Proving ohne Bergug bon ber Berfammlung gurud ju rufen; bieß gefchehe hiermit, und zugleich bitte man ben Ronig um Erlaub-

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 471, 472, Monitour 1790, p. 18, 144, 156,

nif mi ungefonnter Bereinigung ber Provingiaffinbe, hamit fie biefem erften und netindenbigften Schritte weis tere Folge geben konnten \*). Bu Ennloufe und fie ber Proving Bearn, verfuchten Abeisversammlungen abnic de Protestationen gegen bie letten Magregeln ber Be: sebgeber, und ber Bischof von Areguier schilberte in einem bffentlichen Umlauffcreiben an bie Pfaerer feis nes Sprengels ben unglitchichen Buftanb. bes Reichs mit ben lebhafteften Farben, maß ihn bem Mistranche ber Balente, besonders ber Runft zu fcreiben bei, umb forbezte auf, bie verberblichen Schriften und Bumbfige eboe Unterlag von ben Rangeln berab zu belampfen \*\*). Win Dernet ber Rationalverschung erklarte bie flanbifche Commiffien bes Cambrefie, welche fast lebiglich aus Privilegieten bestehe, fur unfahig ben Willen ber Proving ausgusprechen, und baber ihren Erlag nicht nue ber Dberberrichaft bes Balle, fonbern ben Rechten jebes eingelenen Burgers guwiber. Er fei null und nichtig vor bem Gefet, ber Monarch moge bie Mitglieber jener Beberbe ju ihrer Pflicht guruckführen, jebenfalls aber bie Ausführung ben neuen Bewerdnungen in bem Diffricte

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 375. 368. 357. Bentnand Hie stoire II. 316.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p 857, Bertrand Histoire II, 814. 845. Skilagen je Toulongeon Histoire I, 191, 192. Moniteur 1790, p. 981, 948.

officie benn Bolle fibertragen. Alles geschah wie bas Deinet vorschrieb \*). Bu Nouloufe vereitelten gleich bie meung Stabtbeborben jebe Birtung bes. Befdinfes ber beet verfammetten Abeligen; nicht gunftiger war ber Gefolg bes abnitchen Berfachs ber Prinitegirten in Bearn, unb bas Umlauffdreiben bes Bifchoff non Areguler hatte Teine bemertenswerthe Folge, als bag bie Rationalbees Focumulung to bem Chotelet übergab, welches ben Dra-Laten, ber hamit ble Mojestat ben Ration beleibigt, imwergüglich richten follte \*\*). Im fest erschien bereits bas Aufeben und bis Gewalt der Nationswerfammtung, wer migftens fur bie geringen Grafte ber Privilegisten, gegrund tiet, als bag biefen feinerer öffentlicher Wiberftanb etwerd enteres als Mermehrung ber Gefahr und aller beri gen bieber erhulbeten Rachtheile batte bringen binneni Sin befehraneten fich : baben ban nun an auch fuft alleis auf bas minden gefährliche und in ben Sandemistrer Segner fonft fo wirkfame Mittet, bie altgemeine Prefi

<sup>\*\*\*),</sup> Monitour, 1789, p. 388, 359. Bertrand Mitting II. 317, 318.

<sup>\*\*)</sup> Bertrand Histoire II. 514 Moniteur 1789, p. 357. Moniteur 1790, p. 659. Der Prozest gegen ben Bischof von Areguier hauerte bis zum 14. September 1790, an welschem Aage bas Chateletgericht ben Pralaten von der gegen ihn gerichteten Beschuldigung frei sprach. (Maniteur 1790, p. 1067. Camille Desmoulins Révolutions IV. 214.

freiheit, wo solche sür sie noch in ber That Statt sait, an anonymen Streits und Vertheidigungsschriften zu ber nuhen. Es erschlenen beren mehrere, besonders in den Provinzen, so daß von den Philosophen häusig Ringe barüber gesührt ward \*); indeß günstige Wirkung die ser Vertheidigungsart ließ sich vor der Hand ebenfalls noch in keiner. hinsicht bemerken.

Indem sich mit den zuleht erwährten wichtigen De creten der Nationalversammlung die Geschichte der Wirdsschaften Behörde, dieser neuen Wegierung des französischen Reichs, sur das Jahr 1789 endigt, und sur das solgende beginnt, kann auch die Darstellung aller bedeutenden Wirkingen der neuen Philosophie in diesem Lande für das erstere geschlossen werden, wenn zuvor noch eine kurze übersicht des Zustandes der Provinzen während der Beit, im welcher die Rationalienschaften werder her Provinzen während der Beit, im welcher die Rationalienschaften wenig verschieden von dem disher geschlicher feit dem Ansange der Revolution, sind manche Ereignisse welche dabei berichtet werden müssen, und der Reignisse mancher neuen Verhältnisse die erzeugten, bei Reginn mancher neuen Verhältnisse die sie erzeugten, bei

<sup>99. 106. 107. 213.</sup> Histoire du Procès de Louis XVI. p. Cordier 121. Georgel Mémoires I. 504. 505. Weber Mémoires II. 15. Camille Desmoulins Révolutions I. 194. 405. II. 240.

sonders wichtig; früher vorhandene Reime, durch beren Wirkung später das Geschick der Nation, so wie fast jede große Folge der neuen Lehre für das übrige Europa bestimmt ward, singen in diesem Zeitraum an sich zu entswickeln.

IV. 25b.

## Sechszehnter Abschnitt.

Buffanb bes Reiche, befonbere ber Provingen, in ben lesten Wonaten bes Jahres 1789 und gu Anfang 1790. Unruben zu Now Ion am 1. December 1789. Entftehung bes Jacobiner: Stubs su Paris. Entftehung ber rechten und linken Seite ber Ratio-Rach bem Beispiele bes Jacobiner : Clubs nalversammiung. bilben fich viele abnilde Befellicaften im Reiche und verbinben fich mit ihm. Es, bilben fich auch Befellichaften, welche anbere politifche 3mede unb Grunbfate baben, ale bie Jacobiner. 3wift ber Parifer Stabtbeborben unter fich. Errichtung neuer Colbtruppen ber Stabt Paris. Beftanbige De nicipalverfaffung für Paris. Berhaftung bes Marquis ven Kapras. Der Graf von Provence erscheint auf dem Rathhause gu Paris, um fich gegen bie Befculbigung gu rechtfertigen, er habe Abeil an ber Berfcmorung bes Ravras. Proces bes Marquis von Favras. Untersuchung gegen Besenval, Augeard und ihre Mitangeklagten. Unruhen zu Paris am 11. und Befenval, bie am 16. Juli entlaffenen 18, Januar 1790. Minifter, Augearb und feine angeblichen Ditfoulbigen wer ben freigefprochen. Der Marquis von Favras wirb verurtheilt, gebenft ju merben. Dinrichtung beffelben.

Die Grundursachen ber nachtheiligften Unordnungen im Reiche verminberten fich nicht allein teineswegs, fonbern fie wurden noch vergrößert und vervielfältigt. Go vermehrte ber gunehmenbe Gelbmangel und bie allgemein empfundene Ungewißheit mit jedem Tage bie Stodung bes Sanbels, ber Gewerbe, ber Manufacturen und bas mit ben Mangel an Gelegenheit ju jebem Erwerbe, bes fonbers ju bem burch Sanbarbeit. In ber Sauptftabt, wie in allen Provinzen ohne Unterfchied, nahm bamit bie Bahl ber vollig broblofen Armen auf unglaubliche Weise ju, und es blieb ben Wohlhabenben, obgleich größtentheils burch jene Uebel felbft auf bas Mugerfie beschrantt, ju ihrer Sicherung nichts übrig, als aus ihren Mitteln auf eine ober bie andere Art bie Rahrungelofen ju erhalten \*). Rach ben Berficherungen ber Parifer Municipalitat vor ber Rationalversammlung fanben fich in ber Hauptstabt allein 120,000 erwerblofe Arbeiter, außerdem eine große Menge frembes, unbefanntes Gefindel, mas aus allen Theilen bes Reichs, ja felbft aus ben Nachbarftaaten berbeitam, und fich in ber Boffnung auf Gelegenheit ju Raub und Plunberung einft= - weilen burch Betteln und Stehlen nabrte \*\*). Der Maire

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 477. Moniteur 1790, p. 403, 414. \$11, 489, 547, 630. Exposé des Travaux 117. Histoire des evénemens arrivés sur la paroisse de St. Sulpice pendant la révolution \$2, 18.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790. p. 436. 437. 597. Die Polizeiventeilter

Bailly berichtete im Marz 1790: seit sechs Monaten werbe bas darbende Bolk zu Paris lediglich von Almozsen erhalten; sast allen andern Städten des Reichs gab die Nationalversammlung Erlaubniß zu Anleihen und zur Erhebung außerordentlicher Abgaben von den wohlhabens den Bürgern, um die Nothleidenden zu unterstützen; allein deren Anzahl belief sich auf Millionen, alle Ansstrengungen konnten sie kaum mit dem Nothwendigsten versehen, wogegen durch gewaltsamen Naub, besonders auf dem platten Lande, noch sortwährend der reichste Gezwinn zu erlangen war, denn die jedige Lage der Dinge erschien sur diesen vielversprechenden Erwerbszweig selbst noch günstiger, als der Ansang der Revolution \*).

ber neuen Pariser Municipalität ließen bie ihnen angezeigten und die von ihren Sehalfen entbeckten Diebstähle, während ber Monate December 1789 und Januar, Februar 1790, mit benen in den drei gleichen Monaten 1788 und 1789 vergieischen. In den letztern waren 122 Diebstähle angegeben und 176 von der Polizei entbeckt worden, in den erstern hatte man 560 angezeigt, 261 entbeckt. Dieses Resultat, sagt der Werrichterstatter im Moniteur, kann allerdings den Berehrern der bürgerlichen Freiheit nicht angenehm sein, allein sie müssen bedenfen, daß es besser ist, ein wenig mehr bestohlen zu werz den, als die erniedrigende Polizei-Inquisition zu ertragen, wodurch man früher dieses Uebel verminderte. (Monitaux 1790. p. 654.)

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 812. 811. 858, 413, 547, 583, 664, 489, 605, 609, 640, 414,

Es fft bereits im Allgemeinen bet großen Abhangig-Teit ber guerft eingesetten Boltsbehörben, ber beftanbigen Musichuffe, von ber Monge, bie fie gewählt hatte, erwähnt worben, und zugleich ergaben fich Beifpiele ber großen Gefahr, die ihnen ber Betfuch brachte, ben Mus-' fdimeifungen bes Pobels ju feuern \*). Inbef jene erften Ausschuffe, fast burchgangig nur in Stabten eingefett, befestigten ihr Unfeben mit ber Beit, indem fie, lefonders fin ben größern Orten, Gelegenheit hatten, fich aus ben wohlhabenben Burgern eine fichere und jahlreiche Nationals parbe ju bilben, welche jur Ethaltung bes Gigenthums Buhe und Ordnung so angelegentlich wünschte als die neuen Behorben jur Mublibung und Befeftigung ber eben erlangten Gewalt. Die allgemeine Bahl neuer Munis cipalitaten erfchutterte faft allermarts bie taum wieberbergeftellte Rube, welcher theils bie Bahl felbft burch imenbliche Rante, wozu fie Beranlaffung gab, theils bet Zaufch nun bereits erfahrner und haufig ichon befeftigter Behorben gegen andere, Die meift aus Reulingen beftanben, vorzüglich aber ber Umftand bochft gefahrlich werben mußte, daß es nicht felten ben Feinben bes Friebens gelang, bie Bahl ju Municipalbeamten auf bie gefahrlichften Unrubftifter gu leiten. Legten nun bie neuen Gefete alle Mittel, Rube und Ordnung zu erhalten, lediglich in bie Sande ber Municipalitaten, fo fchien beibes; menigstens in bem lettermabnten Falle, fo lange unmöglich,

<sup>\*)</sup> Siehe ben Sten Band biefes Berte Beite 163.

bis die weuen Beamten weniger perschichen Berthell von ben Unordnungen hoffen berften, als von aubiger ber fchaft, nicht nur aber ihre fruberen Gegner, fonbern auf über ihre bibberige Partei. Roch weit nachtheiliger all in ben Stabten, wirften aber jene neuen Gefete auf bm Bei der noch bis auf bielen Tag be platten ganbe. ftebenben Gintheilung bes urbanen Bobens fuft aller frem 36fifchen Provingen in größere Gater und Meiereien, go wobulich von minbeftens 800 bis 1000 Thaler jabrliden Ertrag \*), giebt es im Berbaltniff ju ben befiglofen Sant arbeitern nur febr wenige Grunbeigenthumer und Pap ter; wenn baber auch beinabe allerwarts Bewaffung bes Lambvolles flattfanb, fo gab es boch faft in feint Landgemeinde eine bas Eigenthum fichernbe, und feitf nur in sehr wenigen eine formlich organisirte Rational garbe \*\*). Im Anfange ber Revolution gelang es p weilen noch ben toniglichen Beborben, in ben Stibin wo die Rache bes Landvolls fie nicht erreichen fomis, burth Aruppen und Merechauffee, welche fie ausfenben die bebrohten Eigenthamer auf bem Lanbe ju ichinen

<sup>\*)</sup> Richtig ist daher auch heute noch ble Bemerkung bei Krist, ministere St. Germain in bessen Wemoiren (p. 154.) La paysan français n'a rion quo son corps. Denn selbs die Pachter bieser bedeutenden Welcreien können, ihrem gazen Wesen nach, nicht zwehr zu ber Bollsclasse gerechnet werden welche man gewöhnlich unter der Benennung Bauern versch

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 167, 213, 652.

2016 bas Befet bie Ammendung ber beworffneten Macht in Meiche ausschließlich ben Munichgelitäten fibertrug, biefe aber auf bem Lanbe noch nicht, fo wie in ben Stabten, que früherer Beit bestanden, ober porläufig errichtet waren. schickten lettere oft von felbst, ober von ben bebrängten Sigenthumenn numittelbar aufgefordert, Hulfe in die nachfte Gegend, Sobald aber bie Dumicipalitäten auch in allen Landgemeinden eingesett werben mußten, konnte wur jebe bieser Bolfebehorben in ihrem Bezirke bie bewaffnete Macht aufbieten, ober von Außen ber gu Gulfe gufen, fo wie guch nur fie gliein beren Amvendung leiten Beftand mun felbft eine Landmunicipalität, aus lauter wirklich Bohlhabenben, was in Folge bes Babls . gefetes baufig ber Fall fein mußte, fo fand fich bech bei ber großen Ueberlegenheit ber Befitslosen, in bem Begirte felbst fast niemals Bulfe gegen Ausschweifungen, welche letteren Bortheil brachten, sobald fie baran Theil nahmen; tonigliche Truppen aber, ober frembe Nationalgarben herbeigneufen, erfchien bochft geführlich für bie Dunicipals benmten, ba bie Rache ber Reaiber und bes Pobels, bei bet fortbauernben Unthatigkeit ber Gerichtshofe und fast affer koniglichen Behörben, birrib nichts gezügelt warb, sobalb bie ichugenbe bewaffnete Dacht, welche nicht für immer bleiben tonnte, ben Ort verlieff \*).

Als Resultat bieser Berhaltnisse, welche sich besonbers in ben erften Monaten bes Jahres 1790 bilbeten,

<sup>•)</sup> Monitour 1790. p. 167, 288, 488, 516, 147,

fab man auch vorzäglich ju biefer Beit in vielen Provinjen bed Reichs, namentlich in ber Bretagne, im Binow fin, Perigord, Agenois, Quercy, Rovetque, alle Frei und Raubereien, Die im Anfange ber Revolution auf beitt Lande begangen worden waren, von noch weit jabl reicheren Baufen ale bamais, fo wie wit fisch größent Buth und mit mehr rudfichtelofer Raubgier anteuben. \*). Es gab Banben bis ju zwolfhunbert Rant ftart; fe plunberten und verbrannten bas Gigenthum ber Burger lichen wie bes Abels, ber befannteften Democraten wie ber eifrigften Unbanger bes Koniget fo geftanben ficht bie jest gepriesenften Shipter ber erftern Partei, Gul Lameth und ber Bergeg von Niguillon, bas man ihm, gleich ben heftigften Gegnern ber Freibeit, Schloffer wir. brannt habe \*\*). 216 Bormanb ju ben Gewaltthatigin ten gegen bie Lebenbefiber, bienten jeht vorzüglich in Decrete vom 4. August, welche man beliebig auslegte \*\*\*),

<sup>\*) -</sup>Siehe ben 3. Band bes vorllegenden Werts S. 160-166. ferner Monitour 1790. p. 167, 166, 262, 379, 624 140. 213, 217, 192, 832,

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790: p. 167, 488, 192, 262, 166, 213, 220, 217.

Berhaltniffe bes Jagbbesibes nicht nur berechtigt, allemand bie Jagb zu üben, sonbern es nahm auch an, ber gewöhr lichste Aufenthalt bes Bilbes, bie Walbungen, stänben ben neuen Jagbberechtigten zu (Monitour 1789, 456), so bas namentlich in ber Gegenb von Paris selbst bie Eufgehölte

Daufig (fo wie auch fruber) noch falfche Befehle ber Rationalversammtlung und bes Monarchen vorwies; bei finbers aber inbem jenen Befchtuffen "tadwirtenbe Kraft beigemeffen warb, fo bag bie Lebenbefiger wieber berauss geben follten, was von ihnen an Binfen und Befallen feit fo langer Beit unrechtmäßiger Beife bezogen worben Studlich tonnte fich ichagen, wenigftens für ben Mugenblid, wer eine folche Rechning mit Belbe berichtigen burfte, boch ichuste ihn bie erfe Bablung teinet. wege wor abnischen Forberungen anberer Saufen Di Booft felten findet man, bag Truppen ober Mationals garben aus ben Stabten, gur Stenerung biefer Frevel bers beigezogen worben maren, und faft niemals Biberftatto ber Landgemeinden felbfig bagegen fahen fich Municipalis titen genothigt, nach bem Billen ber Rauber ben Preis bes Getreibes berabzufegen, es bann mit bem Pobel bei ben Eigenthamem aufzusuchen, und jeben Bertebr gu binbern, ben man in ober burch ben Begirt mit bieftem erften Beburfnife machen wollte \*\*). Die Nachgiebigtett

hois de Bonlogne und bois de Vincennes nur durch Beisftand zahlreicher Abtheilungen Rationalgarben erhalten werben.
ftonnten. Sie zerstreuten oder verhasteten die Bauern, weiche in großer Anzahl ungescheut diese Gehölze niederhieben (Monitour 1789, p. 456. Procès verhal de l'assemblée de la commune, 118.)

Moniteur 1790. p. 167. 192. 624. 332. Moniteur 1789.
 p. 446. Bertrand Histoire III. 38.

<sup>\*\*)</sup> Monitone 1790, p. 892, 624, 332, 167, 488.

ber Beharden ward gerechtsauft burch bie Medrehung wit bem Strick um Leternenpfehl, wodund die Rauber fich Seborsom perschafftens die Soffnung, durch Epits weichung ihrer Rache zu entgeben, suchten biese burch suchgeseite Preise auf die Lopfe der Entronnenen zu vereiteln \*).

In ben fleineren Stabten ward bie Sicherbeit ber Minger, ihres Kigenthums und ber Bolfsbehörben, weun fir fchigen wollten, auch noch baufig gefahrbet. So grang ber Pobel ju Gien, tombeit Drieans, einen bittgrifden Grundeigenthumer, in beffen Scheuer man gwolf von ausgetretenem Waffer ber Loire Durcheichie Korns garben fant, auf bem Rathhaufe in Begenwart ber Dus ufripalität über 9000 Thaler als Strafe für bas ihm , beigeneffene Berbrechen ju gablen; er babe mit Billen jut Bermehrung bes Mangels bas Getreibe verbarben. Es beburfte eines Decrets ber Nationalversammlung, um ben unfchuldigen Mann fpater noch in Gicherheit gu In St. Etienne en Foreg bei Lyon, verfucte ber beständige Ausschuß bie Anwendung bes Martialgesetes gegen einen Bollsaufftand; ber Erfolg war, daß der übermächtige Pobel die Nationalgarbe zerfronte, ben Anflihrer berfelben in ber Mitte bes Ausfouffes auf bem Rathhaufe ergriff, und burch bie fcmab-Achften Dishandlungen bem Tobe nabe brachte. Gin

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 488, 624.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789. p. 516.

großer Abeil bet Barger fab fich nach biefem Ereigniffe genothigt, aus bem Orte- gu flieben "). In ben Wechtet ohne Befagung gab befondere ber Durthgang von Gei treibe, ober Auftauf für anbere Orte, Bertmlaffung gie ben gefehrlichsten Unordnungen. Bu Bernon bing man einen Auffaufer aus Paris an ben Laternenpfahl; mur bem Bufalle, bag ber Strid mehrmals rif, verbanite es bie Erhaltung bes Lebens. Der bort bereits aufgehäufte . Borrath für die Sauptstadt wurde burch eine ftarte Abs theilung ihrer Rationalgarbe, welche auf bie erfte Nachricht von jenem Deigniffe nach Wernon aufbrach, noch vor: ber Dianberung bewahrt \*\*). Die Municipalität ber wichtigen Safenfladt Breft in ber Bretagne wollte Betreibe in ber Umgegend auffaufen laffen; Commiffes rien, welche fie ju biesem Iwede aussendete, kamen auch in bie Stadt ganion, nicht um ju faufen, fonbern um freien Durchgang und Sicherung eines Aransports bes reite erganbenen Getteibes nachzusuchen. Statt bie Bitte gu gewähren, nahm ber Pobel und ein nen errichtetet Bolfbrath nicht allein ben Transport, fobalb er antam, in Befchlag, fonbern verhaftete auch bie Commiffarien und zwang fie mit ber Drohung augenblicklichen Zobes burch ben Strid, ju ber Enflarung, fie maren Roine wucherer, und überließen dem Bolke umfouft ihr angehals

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 892.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 824, 825, Proces verbal de l'assemblée de la commune p. 95 - 98.

Rassonalgarde und Linientruppen gegen Lanion aus, und bie kleinere Stadt mußte sicht sügen, so daß erstere ihr Getreide wieder erhielt \*). Man sieht, wie die Wernicht tung der stüher jedein Einzelnen wie jeder Corporation im Reiche übertegenen: Gewalt augenblicklich die übung einer Art Faustrechts unerlästlich machtes dem Wesen nach beruhte schon jest Sicherheit für Sigenthum und Leben in Frankreich fast lediglich auf eigener Macht.

Die geringfte befaß aber gu biefer Beit offenbar bet Monard, ber im Ramen bes Butte bie bochfte Gewalt tiben follte, und bon allen Jubivibnen waren feine vormaligen Diener, wenn gleich, fo wie er felbft, jest Beamte ber Ration, am meiften gefahrbet. Es fann nicht befremben, bag ber lang genahrte Biberwille gegen bie smumfchrantte Gewalt, und bie Befirchtung, ber Ronig moge fich ihrer aufs neue bemachtigen, in allen Philis fophen noch fo lebhaft wirtte, ats in ben conflitutionnels fen Ditgliebern ber Rationalverfammtlung, Die, trog the rer Furcht bor ben Democraten, boch forgialtigft jeben Schritt vermieben, ber nur frgend jene Gefahr berbeigte führen brobte. Dazu tam ber Saß gegen bie lange beneibeten Privilegirten; aus biefer Cafte (wie man jest ihren Stand haufig nannte) waren aber faft alle boberen konignichen Diener, und bie niederen, vorzüglich bie große

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 326, 827.

Augehl, welche man gur Beitreibung ber Abgaben gebrauchte, hatten beffanbig burch bas Wibrige ihrer Amts. verrichtungen in noch weit boberem Grabe ben Abschen beg Bolls auf fich gezogen. Unter ben Municipalitaten undbestandigen Ausschuffen, vermöge bes 3weds ihrer Gine sehung und ber Art fie ju mablen, fast burchgangig aus Philosophen bestebend, berrichte baber nicht nur großes Mistrauen, fonbern auch häufig bie lebhaftefte Abneigung gegen alle königliche Beamte; so ernftlich oft jene Behorben die Burger und ihr Eigenthum ju fchuten wunfchten, fo wenig lag ihnen an ber Erhaltung bes Ansehens und des Wohls, ber koniglichen Diener. Für biefe gab es ba, wo folche Gefinnungen herrschten, feit bem Ers lag bes Gefehes, welches bie Berwenbung ber bewaffnes ten Macht im Reiche ausschließlich ben Municipalitäten anheim gab, feine hoffnung auf gefehlichen Schut mehr. Biegu tam, bag um biefe Beit unter ben befolbeten Erups pen, bem Kern ber bewaffneten Dacht; auch in ben Provinzen ber Geift des Ungehorfams ber Sotbaten gegen bie Officiere, und felbft gegen bie Befehle bes Monars den taglich fichtlicher warb, ja icon offent Biberfetlichfeit und Aufruhr erzeugte. Go emporte fich bie Debrzahl ber Golbaten bes Regiments Divarais, als es auf foniglichen, Befehl feinen bisberigen Befatungsort Bethune mit einent anbern vertauschen follte, am 26. Januar 1790 auf bem Marfche nach letterem, bemachtigte fich ber Fahnen, ber Regimentscaffe, und tehrte ohne Officiere nach Bethune Dort nahmen Burger und Stadtbeborbe bie aurúc.

Meuterer freundlich auf, gaben ihnen Quartiere unb Berpflegung, und ließen fie gemeinschaftlich mit ber Rationals garbe ben Bachtbietift verfeben. Man finbet gwar, baf fpater ein Anftifter biefer Emporung verhaftet, allein nicht, daß er bestraft worden ift; eben fo wenig geschieht irgend einer antlichen Blige bes Benehmens ber Dunis cipalität in Bethune Erwähnung; bagegen überschütteten Mugblatter ber Democraten bas Blegiment mit Lob, und verficherten, hunberttaufenb Golbaten ber Linfentruppen begten mit biefen freiheitliebenben Ariegen gleiche Goffins nung \*). Konnte inbeg ein Aruppenbefehlshaber obet enberer toniglicher Beamter auch auf Treue und Gehorfam ber Golbaten gablen, fo burfte er boch felbft in ber bochften Gefahr nicht magen, fich ihrer auf eigene Wetantwortung gut feinem ober Anberer Schut gu bebienen. Denn jugleich mit großer Nachficht fur bie Umgehung aller Gofete, welche ben Konig ober feine Diener bei gunfligten, zeigten fammetliche Philosophen, alfo bei meis tem bie meiften Stimmenben in ber Rationalverfamme fung, unerbittliche Strenge, fobalb ein Bebot übertreten warb, welches bie gefürchtete Biebertebe unumschränktes Macht in bie hand bes Monarchen binbern follte. Letterer befant fich aber in ber Gewalt biefer Berfammelung. ober vielmehr einer zahlreichen Mationalgarbe, welche fich bie Revolution beimag und bie ber eifrigfte Philosoph

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 170, 445. Camille Desmouline Révolutions II. 168.

befehligte. Was die Versammlung beschloß, mußte der König genehmigen; wer nicht auf überlegenen Schut in ihrer Mitte rechnen durfte, hatte vor der Weit zugleich ihr und dem Monarchen den Krieg erklaren mussen, wenn er sich ihrer Rache entziehen wolkte. Hiezu hatte jeht wenigstens kein Diener des Königs im Reiche die nöttige Gewalt. In Folge dieser Lage der Dinge durste daher kein Unruhstifter, kein Rander, mehr irgend einen der Beamten surchten, von denen früher allein die Erhaltung der Sichetheit und der Ruhe abhing; ja gelang es ihren Veinden, die Municipalitäten, welche jeht allein schützen sollten, zu schreden oder zu gewinnen, so stand auch der grausamsten Rache an allen Individuen und Behörden nichts entgegen, die man so lange als das einzige Hins derniß sträslicher Willkür betrachtet hatte.

Gleichzeitig mit der Entstehung dieser Berhältnisse ergaben sich fortwährend Beispiele ihrer nachtheitigen und oft höchst traurigen Folgen. Wenn im Ansange der Restokution Municipalitäten und Nationalgarden einzelne Reisende nach Willtür angehalten ober auch verhaftet hatten, so sah man jetzt schon den Marsch ganzer Arups penadtheilungen gehemmt, Officiere ohne andern Grund, als den Wunsch des Pobels, in's Gesängnis wersen und ihre Soldaten entwassnen. Letzteres wiedersuhr zu Alens von dem Major Grafen Caraman mit sunszig Reitern, die er besehligte; Ersteres gestattete sich die Stadtbehörde zu Etampes, um sich eines durchgehenden Pferdes und Wassentransports zur Ausrüstung ihrer Nationalgarde zu

bemachtigen \*). Bolls und Steuereinnehmer, fo wie felibft bie vornehmften ginangbeamten, tonnten fich gludlich fchagen, wenn ber aufgeregte Pobel fie unter Schmas hungen und Dishandlungen blos verjagte und bie Bolls haufer in Flammen aufgeben ließ, wie bies noch im December 1789 ju Bayeur, im Januar 1790 in Saumur' geschah \*\*). Ein weit schrodlichepes Beispiel lieferte bie . Stadt Beziers im Monat Februar bes letteren Jahres. Bollbebiente hatten baselbst Schleichhandler angehalten; ber Pobel rottete fich jum Schut ber letteren gufammen, zwang bie Beamten, auf bem Mathhaufe Gicherbeit gu fuchen, mo ber Befehlshaber bes Regiments, woels . ches in ber Stadt als Befagung lag, alles gu ihrer Rettung aufbot, was er ohne Befanntmachung bes -Martialgesehes wagen konnte. Da fich aber bie Munis cipalitat burchaus meigerte, biefe gu erlaffen, fo brang. enblich bas Bolk, ohne Furcht vor Truppen, bie ihre Baffen nicht gebranchen burften, in bas Rathhaus, bing funf ber ungludlichen Beamten auf, und verftummelte alle übrigen burch bie gräßlichften Dishandlungen \*\*\*). Nach folden Beispielen, über beren Beftrafung fich wenigstens nichts vorfindet, tonnten ber Nationalversammlung die baufig

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 306, 308, 810, 325, Procès verbal de l'assemblée de la commune 99.

<sup>44)</sup> Moniteur 1789, p. 478. Moniteur 1790, p. 102.

<sup>38.</sup> Essais historiques p. C. F. Beaulieu II. \$15.

wieberholten Berichte nicht befrembend fein, bag alle ihre Bebote gur Berftellung ber Bolleinnahmen burchaus ohne Erfolg blieben; bie Municipalitaten verweigerten felbft bas Aufgebot ber bewaffneten Dacht gur Gicherung ber Rudfehr verjagter Beamten, fo bag fich bie fogenannte bochfte audübende Gewalt, geftust auf bie bestimmteften Decrete ber gefetgebenben, vollig außer Stanbe fab, auch nur einen einzelnen Bollbebienten wieber einzusehen \*). Bie gering überhaupt ihre Befehle von ben neuen Bolfe. behorben geachtet wurden, zeigte fich auf bentwurdige Beife in Folge eines Bollbaufftanbes, ber am 1. Des cember 1789 im Loulon ftattfanb; Diefes Greigniß gewahrt jugleich bas auffallenbfte Beifpiel ber Gefahr, melche felbft bie vornehmften Staatsbeamten in ber Mitte gablreicher und ihnen geborfamer Truppen liefen, fobalb Die Municipalitat bes Drts bofen Billen gegen fie begte.

Der General-Lieutenant Graf b'Albert be Rioms befehligte zu Toulon die Seemacht, das Arfenal und im Kriegshafen; selbst seine Gegner bekennen, daß man in ihm sowohl den ausgezeichnet tapfern und talentvollen Krieger, als den rechtlichsten und wohlthätigsten Mann verehren mußte \*\*). Am 17. November ward ein Offisier der Besatung, welcher im Jagdeleide durch ein Stadtsthor kam, von dem dortigen Wachtposten der Nationalsgarde zur Rede gestellt, daß er in der Mitte einer groß

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 467. 468.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 474, Moniteur 1790, p. 71.

IV. 28b.

fen fcmargen Cocarbe nur eine kleine Rationalcocarbe am Bute trage. Der Officier gerieth in Born, hielt bie Rationalgarbe vermittelft ber brobenben Geberbe, fein Jagogewehr auf fie abschießen ju wollen, von fich entfernt, und wurde bafur von bem Befehlshaber bes Regimente Dauphine, wobei er fland, burch Baft in einem ber feften Schloffer gu Toulon beftraft \*). Rach feiner Freilaffung, Die erft ftattfanb, als fich bie Rationalgarbe felbft bafür verwendete, übergaben Unterofficiere mehrerer Abtheilungen ber Seetruppen bem oberften Burgermeifter eine Ertlarung, wonach fie fich bei ber größten Chefurcht und Unterwurfigfeit fur Gefet, Ration und Ronig: feber Beleibigung wiberfegen murben, bie man Officieren ber Land : ober Geemacht guffigen wolle. Der Burgermeis fter, ber beständige Ausschuß und die Rationalgarde forberten von bem Grafen b'Albert Beftrafung biefes Schritts. wohn aber ber General feinen binreichenben Grund fand, und beshalb, fatt' auf ben mehrmals wieberholten In trag einzugeben, blos Borfchlage ju gutlicher Ausgleidung that \*\*).

Es befanden sich bamals im Hafen zu Toulon 1900 Berbrecher auf den Galeeren, außerdem eine große And zahl freier Arbeiter in den Wertstätten des Arsenals. Wie in ganz Frankreich, zeigte sich auch hier der Geist des Ungehorsams, so daß Graf d'Albert ein Beispiel der

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789, p. 486.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 486.

Strenge für nothwendig bielt; et jagte au 30. November zwei Sanblangermeifter, mit benen er in biefer Sinfict fon langft am meiften unzufrieben mar, auf bem Arfte: nal.\*). Sie beschwerten fich hierliber noch benselben Abend. bei bem Burgermeifter, und fuchten gugleich Molf und Retie nalgarbe burch bie Berficherung aufguwiegeln, man babe fie blos aus bem Grunde entfemt, weit fie bie Mationatel cocarde trügen. Bergeblich ersuchte ber Burgermeifter ebenfalls, noch an biefem Abenbe ben Beneral, Die Gabrung unter dem Bolke burch Wiederannahme der entlaffenen Arbeiter gu ftillen; b'Albert bielt ein folches Beichen ber Schmache, bei ber Wiberfpenfligfeit, Die fich in ben Bertflatten bemerten ließ, für su gefahrlich \*\*). Et gebat am folgenden Morgen, 100 Mann bewaffnete Da. rine : Artifferiften gur Unterftutung ber Bachen im Arfenal bereit zu halten, und begab fich felbft febr frubzeitig babin. Gegen neun Uhr Bormittags ließ ihn ber Burgermeifter ju einer Unterredung poe bem Arfenal einleden; ale er fogleich erschien, fant er ben Plat mit toe benbem Apfte angefüllt, welches ihn und bie Officiere feiner Begleitung mit Schmabungen überbaufte, wohrend er fich an ber Seite bes Burgermeifters; nach feiner Bob. nung begab. hier gelang es endlich ber Borftellung bes

Moniteur 1789, p. 498, 436, 465, Moniteur 1790, p. 71.

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 498. Camille Desmoulins Révolutions I. 106.

lettern, bas die Rube in der Stadt auf keine Beise, als durch der beiden entlassenen Arbeiter Begnabigung wiederherzustellen sei, diese zu erlangen; zugleich genügte der General auch dem dringenden Wunsche, die 100 Arstilleristen von dem Plaze vor seiner Wohnung, wohin er ste indes beordert, wleder in ihre Casernen zurückzusschiesen, wogegen der Bürgermeister auf das heltigste verssprach, er werde Ruhe und Sicherheit von nun an allein durch die bewassnete Wacht der Stadt allerwärts erzbalten \*).

Das Volk auf bem Plate hatte indes den Major Broves, Besehlshaber der hundert Artilleristen, angesallen und ihm seinen Degen zu entwinden gesucht. Auf das Commandowort zum Aufnehmen des Gewehrs; was er in diesem Augenblicke an seine Mannschaft gab, rief der Pobel, er habe Besehl zu seuern ertheilt, und siel darauf so wuthend über ihn her, daß er sich nur mit Nühe in das Haus des Senerals retten konnte. Zugleich berließ der Blergermeister basselbe, und das Volk sing an, einen Steinregen gegen die Fenster zu richten \*\*). Nach öffente lich ertheilter Versicherung des Erasen d'Albert und aller Marine Officiere in Loulon waren die Regimenter Bar

3 8

<sup>\*)-</sup> Monitour 1789. p. 465. 498. 456. Bertrand Histoire II. 851.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 465. 498. Moniteur 1790, p. 71. Bertrand Histoire II. 831, 832.

rois und Dauphine, welche die Befahung ber Stadt bilbeten, vom beften Geifte befeelt, und fanden in ihren Cafernen bereit, augenblidlich gur Befolgung jeben Befehls auszuruden. Allein ber Burgermeifter und ber beftanbige Ausschuß verweigerten hartnadig bie Befannts machung bes Martialgefeges, welche ber General jest bringenb forbern ließ, und begnügten fich, zwei Compagnien Nationalgarde jum Schut feines Saufes ju fenben, bie aber bas Bolt fo wenig achtete, bag mehrere Marine . Dfficiere vor bem Palafte unter ihren Angen gemishanbelt und verwundet wurden. Um einen Officier ju retten, dem bie größte Lebensgefahr brohte, eilte b'Als bert felbft aus bem Saufe, wobei indeg, nach feiner befimmten Berficherung, Die ohne Biberfpruch geblieben ift, weber er noch seine Begleiter den Degen zogen, Go behauptete er auch, bie Gewehre ber Artilleriften unter bem Major Broves maren nicht gelaben gewesen, als man bas Commando "Feuer" von biefem Officier gehort haben wollte. Die Begenpartei bes Generals, bie Dus nieipalitat, ließ über lettern Umffand neunzig Beugen vernehmen; gehn versicherten , bas Wort fei ausgesprochen worden, achtzig beeibigten bas Gegentheil \*).

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 13, 14, 71, 68. Monitour 1789, p. 465, 498. Bortrand Histoire II, 832, 838. Auch befagt fetbft ein Auffat im Moniteur, welcher ben Pobel und bie Municipalität entschulbigen foll, die Ofsiciere hatten Befehl zum Aufnehmen bes Gewehrs gegeben, man habe abe:

In Folge ber Beigerung bes beftanbigen Ausschuffes, bas Martialgefet befannt zu machen, hatte b'Mbert auf's Reue 60 Dann Linientruppen gum Schut feiner Bohnung herbeiholen laffen; fie trafen inbef erft ein, ngchbem von einer ansehnlichen Berftarfung ber Burger milis, bie nach und nach anlangte, bas Bolk von bem Daufe entfernt, und bie Rube auf bem Plate vor bems felben wieberhergestellt worben mar. Da nachstbem ber Burgermeister ben General burch einen Major Rationalgarde bringenbft auffotbern ließ, nur allein bie fer bie Borge fur feine Sicherheit anguvertrauen, fo ent: fernte d'Albert bie eben eintreffenden 50 Mann Linientruppen auf ber Stelle wieber, und außerte, bei bem fortbauernden Unschein von Rube, felbft ben Bunfd, daß man die Burgermilig bis auf eine Wache von 25 Mann jurudziehen moge. Bugleich gingen viele Officiere und Unterofficiere ber Marine, welche fich aus Theils nahme und Ergebenheit für ihren Unführer von felbft in feiner Wohnung versammelt, jest, ba alle Gefahr vorüber fchien, in die Stadt, um ihr Mittagseffen einzunehmen \*). Bleich nach ihrer Entfernung, mehrte fich bie Rationals garbe um bas Saus bes Grafen mit febem Augenblid, verwehrte ben gurudfehrenben Officieren und Unterofficie-

geglaubt, bas Commando: Feuer! zu horen. (Moniteur 1789. p. 474.)

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 465, 498, Monitour 1790, p. 14.

ren ben Eingang, und brang enblich felbft mit Gewalt in baffelbe, um bie Auslieferung bes Major Broves gu Man erzwang fie nach langer Beigerung bes Generals, beffen fich bie Nationalgarde bath barauf ebenfalls bemachtigte, und ihn, unter vielen Dishands Lungen, nebst bem Major Broves, einem Esquabre:Chef ... und zwei Linien = Schiffscapitaine in bie Gefangniffe für Die gemeinften Berbrecher auf bem Rathhaufe marf. Aus biefen wurden zwar die Officiere fowohl als ber General nach Berlauf einer Stunde auf Befehl bes Burgermeis fere wieder entlaffen, allein jugleich befchloß ber bestans bige Ausschuff, fie ferner auf bem Rathhause gefangen an halten, weil nicht nur bie offentliche Stimme ihre Werhaftung gefordert habe, fondern auch d'Albert meh: rerer Bergehungen gegen bas . Gefet und bie neue Orbs nung ber Dinge foulbig fei. Gin fpaterer Befchluß bes Ausschuffes nannte als folche bas Berbot zu Anfange ber Revolution, im Arfenal bie Mationalcocarbe gu tragen, was indeg von bem General abgelaugnet und burch feine Gegner nie erwiesen worben ift; ferner habe er, bei einer , hinreichenden Befatung von Ginlander-Truppen und patriotifchen Burgern in ber Stabt, noch ein Schweizer= bataillon gur Sicherung bes Bafens verlangt, Die Unterofficiere ber Marine maren gu ber obenermabnten Ertlas rung für ihre Officiere an ben Burgermeifter gezwungen worben, fo wie fich b'Albert bes Officiers vom Regiment Dauphine, welcher am 17. November die Rationalgarbe beleidigte, angenommen habe. 216 Bergeben gegen bas

Befet, welches ben Boltsbeborben allein bie Berwendung ber bewaffneten Dacht gegen Burger anheimgab, er Marte ber Musichus fowohl ben Befehl bes Generals, bunbert Artifleriften gur Berftartung ber Bachen im Arfenal bereit ju halten, als bag er fie nebft funfgig Damn Panbtruppen babe gur Bertheibigung feiner Bobnung ausruden laffen \*). Abgeordnete ber Municipalitat an bit Nationalverfammlung, welche zur Ueberreichung eines Berichts von dem Borfalle am 17: November und feiner nachften Folgen, noch vor ben Ereigniffen am 1. Decem ber abgegangen fein wollten, tamen erft zu ber Beit nach Paris, ale ber Minifter bes Geewefens ber Berfamm lung bie letteren berichten ließ. Diese Gefandtichaft ftellte jugleich eine formliche Rage über bas frubere Benehmen bes Grafen b'Albert ben Beschwerben entgegen, welche bie Municipalitat mit Gewißheit über ihre fraten Banblungeweife vorausfeben tonnte \*\*).

Micht fo auffallend, als bisher gewöhnlich bei ben Ereig-

Monitour 1789. p. 498. 465. 473. 474. Monitour 1790. p. 67. 68. 71. Bertrand Histoire II. 333-355.

Monitour 1789. p. 436. Die Municipalität und ihre Bertheibiger ließen sich es besonders angelegen sein, die Ereige nisse best 1. Decembers als unmittelbare Folge des Borsalls am 14. November darzustellen; eine democratische Zeitschrift ging selbst so weit, beides als an einem Aage vorgesallen ju schildern. (Camille Dosmoulins Révolutions L 106—108.)

niffen abnlicher Art, war die Berichiebenheit ber erften Inträge in ber Nationalverfammlung nach biefen Berichten. Die Ropaliften verlangten unverweilte Genugthuung für b'Albert, und ftrenge Magregeln gur Bieberherftellung ber Ordnung in Toulon; bie Democraten blos, bag man por jedem entscheibenben Ausspruche ben Bergang ber Gache noch naber untersuchen moge; jugleich brachten fie felbft . bie Bitte an ben Konig, um Befehle gu' augenblicklichet Befreiung ber Berhafteten, in Borfchlag. Die Debrheit ber Werfammlung flimmte noch benfelben Tag für bie letteren Antrage, auch fchrieb ber Minifter St. Prieft auf ber Stelle, und zwar, wie fein Erlag ausbrudlich angab, im Auftrag und als Gebot bes Monarchen an bie Mumicipalitat, daß bie verhafteten Officiere unverzuge lich frei gegeben werben follten \*). Die Bolfsbehorbe er-Marte inbeg einen folden Befehl burchaus fur ungureis denb, ba fie bie unmittelbare Entscheibung ber Rationals .. versammlung geforbert habe, und eift nach Eingang eines Decrets ber lettern erfolgte bie Entlaffung ber Gefanges nen \*\*). Als ber Berfammlung bies berichtet warb, for berten bie Democraten offentliche Belobung bes Beneba mens ber Municipalitat, und turge Beit barauf, bag b'Mbert megen bet Bergehungen, bie, nach bem oben er-

Monitour 1789. p. 436. 480. 499. Bertrand Histoire II. 385, 336.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789, p. 480, 491, 499, Bertrand Histoire II, 536, 587.

wahnten Befchluffe ber Stadtbeborbe, bie Fortbauer fc ner Daft veramagt batten, por bem Chatelet als Berbrecher gegen bie Ration angeklägt werben folle. Rach lebhaftem Streit, und erft als felbft einige ber heftigften Democraten von bem lettern Antrag abstanden, bewirfte bas biegmal vereinte Bemuben ber Royaliften und Cone Situtionnellen ein Decret, welches sowohl ben General und bie Officiere, als die Municipalbeamten und bie Bir: germilig in ber Borausfehung für fculb'os erflarte, bag fie fammtlich nur lobliche Bewegungsgrunde gehabt batten. Das geforberte Belobungsschreiben an bie Municipalitat für ihr Benehmen in hinficht ber Befehle gur Freilaffung ber Befangenen war gleich auf ben erften Antrag genehe migt worden; in einem andern Erlaß wurde ihr und ber Rationalgarbe fpater noch bie befondere Dochachtung ber .Rationalverfammlung gugefichert \*).

Nach solchen Beispielen und bei ben allgemeinen Werhältnissen, welche in den letten Blättern auseinander geseht worden sind, läßt sich die Richtigkeit der Behaupstung nicht in Zweisel ziehen, das besoldete Truppen und Nationalgarden jedenfalls der sogenannten ausübenden Bewalt und ihren Beamten jeht gänzlich unnüh waren, so wie dei der herrschenden Furcht unter den Municipalistäten und der großen Verschiedenheit, welche sich in den

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 491. 468. Monitour 1790. p. 68. 71, 67, 72, Bertrand Histoire II. 887. 358.

Anfichten von mehr ale. vierzigtaufenb anordnenben Beborben finben mußte; ble nothige Anwendung ber bewaffneten Dacht burch fie, entweber gang unterblieb, ober boch ganglich ohne Ginheit in 3wed und Ausführung fattfanb \*). Es gab aber jest im Reiche außer Liniens truppen und ber geregelten Burgermilig noch eine britte Art Bewaffneter, bie, zwar minber zahlreich als bie Gefammtheit letterer, und weniger friegerifch furchtbar als bie erftern, boch ichon allein burch Ginheit im 3wed beis ben überlegen gu werben brobte. Diese britte bewaffnete Macht waren bie Rauberhaufen auf bem platten Lanbe, ... und ber nicht minber gur Plunberung geneigte Pobel in Sand fich fur biefe Schaaren noch eine ben Stabten. bochfte leitende Beborbe, vermochte fie bie nothigen Beamten jur Bekanntmachung und' Musfuhrung ihrer Ges bote in ben Provingen ju vertheilen, fo ließ fich, bet ben eben geschilberten Berhaltniffen und Umftanben, faft nicht zweifeln, bag biefe britte Dacht gulegt über jebe andere im Reiche bas Uebergewicht erlangen, bag fie unumschrantte Berrichaft erringen werbe. Gerabe jest ichien fich aber aus einem Reime, beffen Entstehung früher ermahnt worben ift, eine folche oberfte Leitung und zugleich bie nothige hierarchie von Unterbehorben gu entwickeln.

Der Club Breton, fagt eine Beitschrift, bie einer feiner eifrigften Anhanger berausgab, hatte nach unb

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 167, Moniteur 1789, p. 468.

nach alle Menschenfreunde, alle Republitanerfeelen ber Nationalverfammlung in fich aufgenommen \*); hierunter verftanb aber ber Berfaffer, wie jebes Blatt ber Schrift bemerten lagt, befonders bie beftigften Democraten. Befellschaft feste zu Paris, nachbem ber gefetgebenbe Sorper bort feinen Aufonthalt genommen, nicht nur ihre befonbern Bufammentunfte fort, fonbern fing auch an, nachft ben Deputirten eine große Anzahl anberer Burger aufzunehmen, um burch fie, wie fich ein Ditglieb ausbrudt, jur Bilbung bes offentlichen Beiftes ju mirten \*\*). Ein Privathaus, worin man fich anfangs verfammelte, murbe balb zu eng, und schon im Januar 1790 batte bie Gefellichaft bas Jacobinerflofter in ber Strafe St. honore gemiethet und bezogen, wovon fie fpater ben Ramen Jacobiner erhielt. Gie felbft nannte fich im Anfange ihres Aufenthalts ju Paris: Gefellichaft ber Res polution, fpater: ber Freunde ber Berfaffung, ohne inbeg bestimmt auszusprechen, von wolcher ber vielen Con-Mitutionen, unter benen bie naue Philosophie mablen lieg \*\*\*). Gingelne Mitglieber erflorten fich übrigens

<sup>\*)</sup> Camille Desmenlins Révolutions L 438.

<sup>\*\*)</sup> Rabaut Précis 212, Histoire de la conjuration du Duc d'Orleans III. 4. Georgel Mémoires II. 475. Camille Desmoulins Révolutions I. 488,

<sup>4. 107.</sup> Georgel Mémoires II. 476. Desodoard Histoire philosophique de la révolution I. 227. Ga-

fcon ju biefer Beit öffentlich und ununwunden für eine Republit. Go fagte Camille Desmoulins in. ber Beite scrift Révolutions de France et de Brabant, intent etals ben Borwurf eines Ariftocraten ermannte, Lafanette habe aus Frankreich eine Republik machen wollene gebe: boch ber himmel, bag bie Geele bes Generals erhaben genug fein moge, um Gebanken wie Bafbington und ban ber Doot \*) faffen gu tonnen. Gine anbere Stelle enthalt bie Berficherung, man betrachte jest allgemein bie Werfassungen ber alten Romer und Griechen als bie einzige gute Regierungeform; jugleich wird von einem-Schreiben gefagt welches bie Grunbfage biefer Conftis: tutionen ben Patrioten in Brabant empfahl: es prebige. bie Lebre bet Jacobiner in ihrer gangen Beinheit. 300 feph II. haffe Desmoulins blos, weil er alle Konige haffe! benn nach einigen Briefen biefes Ayeannen, bie er geelefen, erscheine berfelbe nicht ohne Philosophie und Ges fuhl, allein bas Konigthum fei eine fo wenabschehungse. würdige Einrichtung, bag fie bie besten nathrifden And lagen verberben muffe. Dan habe als ein: großes übel. gu betrachten, bag es vielen Menfchen fo fchwer werbe.

mille Desmoulins Révolutions I. 411, 458, II. 159. Moniteur 1790, p. 92, 544, Bertrand Histoire III. 15, Ferrières Mémoires II. 117, 118.

<sup>\*)</sup> Legterer Anführer ber Rieberlanber u. bamale im Aufruhr gegen Raifer Joseph II.

fich mit bem Gebanten an eine frangofische Republit vertraut gu machen; follten übrigens in einer guten Regierungsform brei Gewalten fich bie Bage halten, fo Bunten folche nur bie nationalverfammlung, bie Diffritte und, als affein auslibende Macht, die Municipalitäten fein. In andern Blattern ber Beitschrift wird große Sorgfult auf die Entwidelung bes Lehrfages verwendet, bağ alles recht ift, mas bie Mehrheit bes Botes befchließt; fie brauche nie einen anbern Grund anzusubren, als: fa if mein Bille, und Niemand Rechenschaft ju geben als fich felbft. Den Klagen über Morb und Planberung fette Desmonlins die wieberholte Behauptung entgegen; in jebem ber 83 Departemente bes Reichs mußte wenigftens ber Steid: eines Laternenpfahls unverzüglich jut Bertifgung ber Arifiocraten angewendet werben, vent man bie neu errungene Freiheit erhaften wolle \*).

Da ber Club zu Paris seine Sigungen dfentlich bielt, so stand den Jacobinern außer bem Mittel burch ben Druck ihre Meinungen weiter zu verbreiten, hiezu noch eine Rednerbühne zu Gebote, um die sich wöchents lich breimel nicht allein die Gesellschaft, sondern auf den Juschauerbühnen noch eine große Anzahl Volks versams melte, welche gleich von Ansang an größtentheils aus bewasspieter Nacht der Democraten, aus dem niedrigsten

<sup>\*)</sup> Camille Desmouling Révolutions I, 279, IL 121. 222, 173, 154, 166, 212, 264, 266, 268.

Pobel ber Borflabte bestanben haben foll \*). Bas bei fühnste Democrat in ber Nationalversammlung nicht 30 außern wagte, burfte er bort frei aussprechen vor eines Berfammlung, beren Beifall am ficherften burch Angetffe auf jebes noch bestehende Band ber Drbnung ju gewin-Ein Sauptzwed ber Nationalbeputirten im Club blieb fortwahrent, ihr Benehmen und bie Dittel ju verabreben, wodurch fie bie Beschluffe ber Rational verfammlung nach ihren Bunfthen bestimmen wollten. Schon im Jahre 1790 beschwerten fich Royaliften, baf letteres fast immer gelinge, und ber Sacobiner Desi moulins versicheste gu berfelben Beit rubment, Die Berhanblungen ber Nationalverfammlung maren Tug für Tag und Wort für Wort blos Dieberhelung bei berbergegangenen Giging bes Glube; in biefer mache mait bie Borfchlage, verfaffe bie Decrete, ernenne bie Beams ten, welche nachsten Tags von ber Berfammlung unbedingt genehmigt wurben; ba bie Dehrheit ihrer Mitglie ber aus Jacobinern bestehe \*\*). Bettere Behauptung mochte inbeg. für biefen Beitraum jebenfalls noch abers: tieben fein, benn felbft nicht alle Democraten waren'

<sup>\*)</sup> Georgel Mémoires II, 476. Camille Desmouline I. 438.

<sup>\*\*)</sup> Rabaut Précis 212. Desodourd Histoire I. 227. Histoire et Anecdotes de la Révolution I. 167. Moniteur 1790. p. 92. Camille Desmeuline Révolutions I. 438. 432.

Jacobiner, und die sehlenden wurden keineswegs burch die geringe Angehl von Deputirten ersetzt, welche sich in dem Club einfanden, ohne daß man sie als entschiedene Democraten in der Nationalversammlung betrachten konnte.

Diese hielt ihre Sigungen foit bem 9. November 1789 in bem neu eingerichteten Gagle ber Reitbabn an ben Auflerien; bie Berichte von ben erften Berbandlungen, welche bort flattfanben, ermabnen auch guerft als Partelenbezeichnung einer rechten und einer linken Geite ber Berfammlung. Auf ben Gigen jur Rechten bes Praffidenten vereinigten fich namlich alle Royaliften und bie Uberrefte ber Conftitutionnellen, ju feiner Linken nahmen unausgesett fammtliche Democraten und Jacos biner Plat \*). Gin: Beitgenoffe verfichert, Die Parteien batten fich ichon in ben erften Gipungen nach ber Stanbevereinigung ju Berfailles auf biefe Beife getrennt, inbem ber Bergog von Drieans alle Gegner bes Monarden um feinen Plat, ben er als abeliger Deputirter gur Linken bes Prafibenten einnahm, vereinigt babe \*\*). gen biefe Behauptung fpricht inbeg, bag, wie früher ermahnt, erft in ben letten Tagen bes Aufenthalts ber Bersammlung zu Bersailles, ber Borfchlag gemacht und angenommen warb, ben Unterschied ber Stanbe in Bin-

<sup>.\*)</sup> Monsteur 1789., p. \$45. \$49. \$50. 419. Camille ... Duemoulins Révolutions I. 194. Moniteur 1790. ... pt. 179. 197. Geargel Mémoires II, 467.

<sup>\*)</sup> Georgel Mémoires II. 466.

sicht bes Sisses im Saale und ber Amtskeidung abzürscheffen.\*), wonach eine Bereinigung ber Deputirten dritzten Standes und der Pfarrer (worunter sich die meisten Begner des Hofes befanden) auf den Sigen des Adels; vor der Zeit dieses Beschlusses nicht wahrscheinlich ist; auch sindet man, in keinem frühern Berichte von den Berhandlungen irgend etwas erwähnt, was darauf schliessen ließe.

So schness im Anfange ber Revolution bas Beispiel ber Errichtung eines beständigen Ausschusses zu Paris in den meisten Städten nachgeahmt worden war, so ungessäumt bildeten sich auch, nach dem Muster der Jacobiner, in allen Theilen des Reichs Revolutionsgesellschaften, pastriotische Clubs, Bereine der Constitutionsfreunde, sämmtslich aus denselben Elementen, wie ihr Borbild, zusammensgesetz, und von gleichem Geiste beseelt \*\*). Sie nannten sich die Apostel der Freiheit und Gleichheit, die Vertheisdiger der Rechte des Bolks; ihre Gegner behaupteten, Alles was Unruhen und Aufruhr stiften wolle, gehore zu diesen Bereinen \*\*\*). Sleich im Augenblicke ihrer Ents

<sup>\*) 6.</sup> Seite 107 bes vorliegenben Banbes.

<sup>(\*\*)</sup> Rabaut Précis p. 212. Camillé Dermoulins - Révolutions I. 438. II. 159. Bertrand Histoire III. 16. Georgel Mémoires II. 477. Exposé des Travaux 82. Moniteur 1790. p. 94, 403, 537, 550, 559, 664, 563, 610, 731.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 376. 379. Histoire et Anecdotes IV. 235.

Befet, welches ben Bollebehorben allein bie Berwendung ber bewaffneten Dacht gegen Burger anbeimgab, er Marte ber Ausschuß fomobl ben Befehl bes Generals, bunbert Artifleriften gur Berftartung ber Bachen im Arfenal bereit ju halten, als bag er fie nebft funfgig Mann Pandtruppen habe jur Bertheibigung feiner Bohnung aus-Abgeordnete ber Municipalitat an bit ruden laffen \*). Rationalversammlung, welche gur Ueberreichung eines Berichts von bem Borfalle am 17: Movember und feiner nachften Folgen, noch vor ben Ereigniffen am 1. December abgegangen fein wollten, tamen erft ju ber Beit nach Paris, als ber Minifter bes Geemefens ber Berfamm lung die letteren berichten ließ. Diefe Gefandtichaft ftellte jugleich eine formliche Rlage über bas frubere Benehmen bes Grafen b'Albert ben Befdwerben entgegen, welche bie Municipalitat mit Gewißheit über ihre fpaten Dandlungeweise vorausfeben fonnte \*\*).

" Nicht fo auffallent, als bisher gewöhnlich bei ben Ereig

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 498. 465. 478. 474. Monitour 1790. p. 67. 68. 71. Bertrand Histoire II. 533-535.

Monitour 1789. p. 436. Die Municipalität und ihre Bertheibiger ließen sich es besonders angelegen sein, die Ereige nisse des l. Decembers als unmittelbare Folge des Borfalls am 14. Rovember darzustellen; eine democratische Zeitschrift sing selbst so weit, beides als an einem Zage vorgesallen platischen. (Camillo Dosmoulins Révolutions L. 106—108.)

niffen abnlicher Art, war bie Berichiebenheit ber erften Ans trage in ber Nationalversammlung nach biefen Berichten. Die Royaliften verlangten unverweilte Genugthuung für b'Albert, und ftrenge Magregeln gur Bieberberftellung ber Ordnung in Loulon; bie Democraten blos, bag man bor jebem enticheibenben Ausspruche ben Bergang ber Sache noch naber untersuchen moge; jugleich brachten fie felbft . bie Bitte an den Konig, um Befehle gu' augenbildliches Befreiung ber Berhafteten, in Borfchlag. Die Dehrheit ber Berfammlung ftimmte noch benfelben Tag für bie letteren Antrage, auch fdrieb ber Minifter St. Prieft auf ber Stelle, und zwar, wie fein Erlag ausbrudlich angab, im Auftrag und als Gebot bes Monarchen an bie Municipalitat, bag bie verhafteten Officiere unverzüge lich frei gegeben werben follten \*). Die Bollebehorbe er-Marte indeg einen folchen Befehl burchaus für ungureis dent, ba fie bie unmittelbare Entscheibung ber Dationals .. versammlung geforbert habe, und etft nach Eingang eines Decrets ber lettern erfolgte bie Eptlaffung ber Gefanges nen \*\*). 216 ber Berfammlung bies berichtet marb, forberten bie Democraten öffentliche Belobung bes Benebe mens ber Municipalitat, und turge Beit barauf, bag b'Albert wegen bet Bergebungen, bie, nach bem oben er-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 486, 480, 499. Bertrand Hi-

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1789, p. 480, 491, 499, Bertrand Histoire II, 886, 887.

manten Befdluffe ber Stabtbeborbe, bie Fortbauer fciper Baft veranfaßt batten, vor bem Chatelet als Ber Grecher gegen bie Ration angeklägt werben folle. Rach lebhaftem Streit, und erft als felbft einige ber heftigften Democraten von bem lettern Antrag abfanben, bewirfte bas biegmal vereinte Bemuben ber Rovaliften und Com fitutionnellen ein Decret, welches fowohl ben General und die Officiere, als die Municipalbeamten und die Bite germilig in ber Borausfehung für fculb'os erflarte, bas fie fammtlich nur lobliche Bewegungsgrunde gehabt batten. Das geforberte Belobungsichreiben an bie Municipalität für ihr Benehmen in hinficht ber Befehle jur Freilaffung ber Gefangenen war gleich auf ben ersten Antrag genehmigt worden; in einem anbern Erlaß wurde ihr und bet Rationalgarbe fpater noch bie besondere hochachtung ber .Mationalversammlung jugefichert \*).

Nach solchen Beispielen und bei ben allgemeinen Werhältnissen, welche in den letten Blättern auseinander gesetzt worden sind, läßt sich die Richtigkeit der Behaupstung nicht in Zweisel ziehen, daß besoldete Aruppen und Nationalgarden jedenfalls der sogenannten ausübenden Bewalt und ihren Beamten jeht gänzlich unnütz waren, so wie dei der herrschenden Furcht unter den Municipalisten und der großen Verschiedenheit, welche sich in den

<sup>\*)</sup> Monitour 1789. p. 491. 468. Monitour 1790. p. 68. 71, 67, 72. Bertrand Histoire IL 887. 388.

Anfichten von mehr ale vierzigtaufenb anordnenben Beborben finden mußte, bie nothige Anwendung ber bemaffneten Macht burch fie, entweber gang unterblieb, ober boch ganglich ohne Ginheit in 3wed und Ausführung flattfant \*). Es gab aber jest im Reiche außer Linientruppen und ber geregelten Burgermilig noch eine britte Art Bewaffneter, bie, zwar minber zuhlreich als bie Gefammtheit letterer, und weniger friegerifch furchtbar als bie erftern, boch ichon allein burch Ginbeit im 3med beis ben überlegen zu werben brobte. Diese britte bewaffnete Macht waren bie Rauberhaufen auf bem plutten ganbe, und ber nicht minber gur Plunderung geneigte Pobel in ben Stabten. Fand fich fur biefe Schaaren noch eine bochfte leitende Beborbe, vermochte fie bie nothigen Beamten gur Befanntmachung und' Ausführung ihrer Ges bote in ben Provingen ju vertheilen, fo lief fich, bet ben eben geschilberten Berhaltniffen und Umftanben, faft nicht zweifeln, bag biefe britte Dacht gulett über jebe andere im Reiche bas Uebergewicht erlangen, baf fie unumschränkte Berrichaft erringen werbe. Gerabe jest fdien fich aber aus einem Reime, beffen Entftehung früher erwähnt worben ift, eine folche oberfte Leitung und zugleich bie nothige hierarchie von Unterbehorben gu . entwickeln.

Der Club Breton, sagt eine Beitschrift, bie einer seiner eifrigsten Anhanger berausgab, hatte nach und

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 167, Moniteur 1789, p. 468.

nach alle Menfchenfreunde, alle Republitanerfeelen ber Nationalverfammlung in fich aufgenommen \*); hierunter verftand aber ber Berfaffer, wie jedes Blatt ber Schrift bemerten laft, befonbers bie heftigften Democraten. Befellichaft, feste ju: Paris, nachbem ber gefeigebenbe Sorper bort feinen Aufenthalt genommen, nicht nur ihre befonbern Bufammentunfte fort, fonbern fing auch an, nachft ben Deputirten eine große Anzahl anberer Burger aufzunehmen, um burch fie, wie fich ein Mitglieb ausbrudt, jur Bilbung bes offentlichen Geiftes ju mirten \*\*). Ein Privathaus, worin man fich anfangs versammelte, murbe balb zu eng, und icon im Januar 1790 hatte bie Befellichaft bas Jacobinerkiofter in ber Strafe St. Sonore gemiethet und bezogen, wovon fie fpater ben Mamen Jacobiner erhielt. Gie felbft nannte fich im Anfange ihres Aufenthalts ju Paris: Gefellichaft ber Res polution, fpater: ber Freunde ber Berfaffung, ohne inbefi befimmt auszusprechen, von welcher ber vielen Con-Mitubionen, unter benen die noue Philosophie mablen ließ \*\*\*). Gingelna Mitglieber erklarten fich übrigens

<sup>\*)</sup> Camille Desmoulins Révolutions L 438.

<sup>\*\*)</sup> Rabaut Précis 212. Histoire de la conjuration du Duc d'Orleans III. 4. Georgel Mémoires II. 476. Camille D'esmoulins Révolutions I. 488.

<sup>Histoire de la conjuration du Duc d'Orleans III.
107. Georgel Mémoires II. 476. Desodoard</sup> Histoire philosophique de la révolution I. 227. Ca-

fcon gu biefer Beit offentlich und ununmunden für eine Republik. Go fagte Camille Desmoulins in ber Beite forist Révolutions de France et de Brabant, intem etals den Borwurf eines Ariftocraten ermante, Lafapette habe aus Franfreich eine Republit machen wollene gebe. boch ber himmel, bag bie Geele bes Generals erhaben genung fein moge, um Gebanten wie Bafbington und van ber Root \*) faffen gu tomen. Gine anbere Stelle: enthalt bie Berficherung, man betrachte jest allgemein bis Berfaffungen ber alten Romer und Griechen als bie. einzige gute Regierungsform; jugleich wich von einete Schreiben gefagt welches bie Grundfage. biefer Conftis: tutionen ben Patrioten in Brabant empfahl: es predige. Die Lehre bet Jacobiner in ihrer gangen Beinheit. 30+ feph II. haffe Desmoulins blos, weil er alle Konige haffe ? benn nach einigen Briefen biefes Amannen, bie er gelefen, erscheine berfelbe nicht ohne Philopophie und Gefühl, allein bas Ronigthum fei eine fo verabschehungse. würdige Einrichtung, baf fie bie beften naturlichen And lagen verberben maffe. Man habe als ein großes libet. ju betrachten, bag es vielen Menfchen fo fchwer werbe.

mille Desmouline Révolutions I. 411. 458. II. 159. Moniteur 1790. p. 92. 544. Bertrand Histoire III. 15. Ferrières Mémoires II. 117. 118.

<sup>\*)</sup> Legterer Anführer ber Rieberlanber u. bamale im Aufruhr gegen Raifer Jojeph II.

fich mit bem Gebanten an eine frangofifche Republit vertraut gu machen; follten übrigens in einer guten Regierungsform brei. Gewalten fich bie Bage halten, fo konnten folche nur bie Rationalversammlung, bie Diffricte und, als allein auflibenbe Macht, die Municipalitäten In anbern Blattern bet Beitschrift wirb große Sorgfult auf die Entwidelung bes Lehrfages verwendet, bag alles recht ift, was bie Debrheit bes Boles befchließt; fie brauche nie einen anbern Grund, anzusuhren, ale: fo. if mein Bille, und Niemand Rechenschaft zu geben, als Den Alagen über Morb und Plunberung fette Desmonlins bie wieberholte Behauptung entgegen. in jebem ber .83 Departements bes Reichs mußte wenige ftens ber Getid: eines Laternenpfahls unverzüglich gur Bertifgung ber Ariftocraten angewendet werben, Bonnt man bie neu errungene Freiheit erhalten wolle \*).

Da ber Club zu Paris seine Sitzungen öffentlich bielt, so stand den Jacobinern außer bem Mittel durch ben Druck ihre Meinungen weiter zu verbreiten, hiezur noch eine Reducerbühne zu Gebote, um die sich wöchents lich breimal nicht allein die Gesellschaft, sondern auf den Juschauerbühnen noch eine große Anzahl Bolks versammelte, welche gleich von Ansang an größtentheils aus bewassneter Racht der Democraten, aus dem niedrigsten

<sup>\*)</sup> Camille Desmouline Révolutione I. 279, II. 121. 222, 173, 154, 166, 212, 264, 266, 268,

Pobel ber Borffabte beftanben haben foll \*). Bas bei Pubuste Democrat in ber Rationalversammlung nicht 30 außern magte, burfte er bort frei aussprechen vor einer Berfammlung, beren Beifall am ficherften burch Angriffe auf jebes noch bestehenbe Band ber Debnung ju gewin-Ein Sauptzwed ber Nationalbeputirten int men war. Club blieb fortwahrend, ihr Benehmen und bie Mittel gu verabreben, wodurch fie bie Befchiffe ber Ratioiral versammlung nach ihren Wunfchen bestimmen wollten. Schon im Jahre 1790 befchwerten fich Royaliften, baf letteres faft immer gelinge, unb ber Sacobiner Dese moulins verficherte gu berfelben Beit rubment, bie Bethandlungen ber Rationalverfammlung maren Tag fiet Zag und Bort für Bort blos Bieberholung ber berbergegangenen Sigung bes Glube; in biefer mache man bie Borfchlage, verfaffe bie Decrete, ernenne bie Beams ten, welche nachften Tags von ber Berfammlung unbebingt genehmigt wurden, ba bie Rebrheit ihrer Mitglies ber aus Jacobinern bestehe \*\*). Lettere Behauptung mochte inbeg fur biefen Beitraum jebenfalls noch abere: ttieben fein, benn felbft nicht alle Democraten waren'

<sup>\*)</sup> Georgel Mémoires IL 476. Camille Desmoulins L 438.

<sup>\*\*)</sup> Rabaut Précis 212. Desodoard Histoire L. 227. Histoire et Anecdotes de la Révolution L. 167. Moniteur 1790. p. 93. Camille Desmoulins Révolutions I. 438. 439.

Barobiner, umb die fehlenden wurden keineswegs burch die geringe Anzahl von Deputirten erseit, welche sich in dem Club einfanden, ohne daß man sie als entschiedene Democraten in ber Nationalversammlung betrachten konnte:

Diese hielt ihre Sigungen feit bem 9. November 17,89 in bem neu eingerichteten Saale ber Reitbabn an ben Auflerien; Die Berichte von ben erften Berbandlungen, welche bort ftattfanben, erwahnen auch guerft als Partelenbezeichnung einer rechten und einer linken Geite ber Berfammlung. Auf ben Gigen gur Rechten bes Präfibenten vereinigten fich nämlich alle Royaliften und bie Uberrefte ber Conftitutionnellen, ju feiner Linken nahmen unausgesett fammtliche Democraten und Jacobiner Plat \*). Gin Beitgenoffe verfichert, bie Parteien hatten fich fcon in ben erften Sigungen nach ber Stanbeverginigung ju Berfailles auf biefe Beife getrennt, inbem ber Bergog von Drieans alle Gegner bes Monar-Gen um feinen Plat, ben er als abeliger Deputirter gur Linken bes Prafibenten einnahm, vereinigt babe \*\*). Gegen biefe Behauptung fpricht indeg, baff, wie fruber ermaont, erft in ben letten Lagen bes Aufenthalts ber Berfammlung zu Berfailles, ber Borfchlag gemacht und angenommen warb, ben Unterschied ber Stanbe in Sin-

<sup>.\*)</sup> Moniteur 1789. p. 545. 849. 550. 419. Camille ... Desmoulins Révolutions I. 194. Moniteur 1790. p. 179. 197. Georgel Mémoires II. 467.

<sup>\*\*)</sup> Georgel Mémoires II. 466.

sicht bes Sises im Saale und der Amtskleidung abins schaffen.\*), wonach eine Bereinigung der Deputirten britzten Standes und der Pfarrer (worunter sich die meisten Begner des Hofes befanden) auf den Sigen des Abels, vor der Zeit dieses Beschlusses nicht wahrscheinlich ist; auch sindet man, in keinem frühern Berichte von den Berhandlungen irgend etwas erwähnt, was darauf schlies sen ließe.

So schnell im Ansange ber Revolution bas Beispiel ber Errichtung eines beständigen Ausschusses zu Paris in den meisten Städten nachgeahmt worden war, fo ungessäumt bildeten sich auch, nach dem Muster der Jacobiner, in allen Theilen des Reichs Revolutionsgesellschaften, pastriotische Clubs, Bereine der Constitutionsfreunde, sämmtslich aus benseiben Elementen, wie ihr Bordild, zusammensgesetz, und von gleichem Seiste beseelt \*\*). Sie nannten sich die Apostel der Freiheit und Sleichheit, die Vertheis diger der Rechte des Volks; ihre Segner behaupteten, Alles was Unruhen und Aufruhr stiften wolle, gehöre zu diesen Bereinen \*\*\*). Sleich im Augenblicke ihrer Ents

<sup>&</sup>quot;) S. Seite 107 bes vorliegenden Banbes.

<sup>(\*\*)</sup> Rabaut Précis p. 212. Camillé Desmoulins, Révolutions I. 438. II. 159. Bertrand Histoire III. 15. Georgel Mémoires II. 477. Exposé des Travaux 82. Moniteur 1790. p. 94. 403, 537. 550, 559. 664, 563, 610, 781.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 376. 379. Histoire et Anecdotes IV. Bb.

stehung suchten sie sich bem Jaeobiner-Blub in ber Hauptstadt anzuschließen, der dann mit ihnen in Briefwechselt trat und sie in seinen Schuch nahm, was bei dem große sien Einsluße dieser Sesellschaft auf die jetige bichste Westengierungsbehörde im Reiche allerdings von nicht geringer Wichtigkeit war, und auch so betrachtet wurde \*). Die große Abhängigkeit der Vereine in den Provinzen von dem Elub in der Hauptstadt ergibt sich schon aus diesen Verhältnissen, so wie auch, daß sich letterer zu dem Bestwied der bedeutenden Geschäfte organissen mußte, welche von einem so weiten Wirtungskreise unzertrennlich waren. Die Jacobiner nahmen sich hierbei die Nationaldersammslung als Vordid, indem sie, gleich dieser, Präsidenten, Secretaire, ernannsen und Ausschüsse für die versthies denen Iweige ihrer Verwaltung bildeten \*\*).

Wie sich übrigens zu Bersailles, nach Maßgabe vers schiedener Meinungen und Zwede ber Deputirten, mehr rere Vereine gebildet hatten, so entstanden auch in ber Hauptstadt, theils gleichzeitig mit dem Jacobinerclub,

de la révolution L. 167. Bertrand Histoire III. 15., Georgel Mémoires II. 477. 478.

<sup>\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions II, 169. I. 468. Rabaut Précis 212. Necker de la révol. Franç. II. 86. Georgel Mémoires II. 477-479. Monitour 1790. p. 544.

<sup>\*\*)</sup> Georgel Mémoires IL 476. Històire de la conjuration de d'Orlean≥ III. 5, 7,

sber boch immittelbar nach feiner Errichtung, Geits enft fpater, noch anbere Gefellichaften, Die, bei abrilichen Borns, in Anflichten und Iwed mehr ober minber von ihm abe wichen. Gine Berbindung erwiefener Royaliften war um ter bem Ramen le Salon François bekannt \*). Refte ber conffitutionnellen Partei bilbeten eine Gefelle fchaft, welche fich bie umparteifche ober gemäßigte nannte. Ihre Saupter verfuchten gleich bei ber Errichtung meh- ` were Democraten an fich ju gieben, welche nicht mit Mem, mas bie Jacobiner wollten, und am wenigften mit bem lauten Berlangen nach einer Republit, einverftanben fchienen. Der Antrag wurde inbeg abgelebnt, und bie Aufgeforberten wiberlegten öffentlich bie Beschulbigung, bas fie fich mit einer jest fo wenig beliebten Secte vereinigt hatten \*\*). Einige Monate fodter, im Dai 1790, traten metrere Democraten, barunter Sieves, Mirgbeau, Chapelier, ber Bifchof von Autun, ber Bergog von La Rochefousault, ju einem befonbern, von ben Nacobinern getrennten Bereine gufammen, ber fich Gefellichaft bon 1789 nannte. Der Maire Ballin und bee Beneralcommanbant Bafayette maren ebenfalls Mitglieber, und bewiesen baburch, bag biefe Gefellschaft, wenigstens

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire III. 149. Weber Mémoires
II. 41.

Weber Mémoires H. 42: Georgel Mémoires II. 492-494, 497. Le vie du General Dumoquies II. 73. Moniteur 1790. p. 288. 634.

in ber Bauptflabt, nicht Unordnungen, welche Raub und Plunberung hoffen liegen, begunftigen murbe \*). Unparteilichen ober Gemäßigten ertlarten offentlich als einen ihrer Sauptzwede: Wieberherftellung ber Rube und Sicherheit im Reiche, befonbers aber ber gububens ben Macht in ben Banben bes Monarchen; bie Unfich= ten im Salon français wichen natürlich noch weit mehr von ben Bunfchen ber Jacobiner und bes befitflofen Bolls ab. Jen'e außerten baber auch auf bas beftigfte ibre Ungufriedenheit mit ben beiben lettermabnten Befellschaften, und ber Pobel fuchte fowohl ju Paris als in ben Provinzen, wo fich bie und ba auch Bereine nach bem Mufter bes unparteiischen und ber Ropaliften bilbeten, fo viel irgend moglich ihre Bufammentunfte gu ftoren und die Mitglieber gu mishandeln. Da biefe ber eigenen Dacht bes Feinbes Nichts als ben Schut ber Beborben, infofern er alle Burger fichern follte, entgegen feten tonnten, folcher aber, wie wir gefeben haben, im Migemeinen oftere febr ungureichend war, fo ließ fich voraussehen, bag auch fie nicht felten unterliegen wur-Diefes Geschick traf namentlich ben Salon français icon im Monat Mai 1790. Rach mehrtagigem Auflauf bes Pobels um bas Gigungshaus lieg bie Du-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 548. 586. 708. 856. La Vie de Dumouriez II. 78. 74. Mûme. de Staël considerations I. 599. Histoire et Anecdotes de la révolution V. 449. Ferrières Mémoires II. 119-221.

nkcipalität basselbe auf den Antrag des Districts, worines lag, mit der Erklärung schließen, hier trete der Fall ein, dem Wohle der Mehrzahl, welches durch den Ausstand gesährdet sei, jede andere Rücksicht opsern zu müssen, und somit auch das allgemeine Recht der Bürger, sich friedlich zu versammeln, wie es ihnen beliebe. Obgleich die Gesellschaft der Constitutionnellen nicht minder von den Jacobinern angeseindet ward, so erhielt sie sich doch länger; denn ein großer Theil der Gemeindeverzsammlung gehörte, wie früher erwähnt worden ist, zu, dieser Partei \*).

Bei der Bemühung, sowohl ihr als der Municipaliztät, welche der Mehrzahl nach keineswegs den Jacobinerngünstig schien, die Wage zu halten, sanden diese die kräftigste Unterstützung in den Diskrictsausschüssen und Wersammlungen, die fast sämmtlich in ununterbrochenem Zwist mit der obersten Stadtbehörde lebten. Der Demoscrat Camille Desmoulins, Mitglied der Bürgerversamms lung des Cordelier=Diskricts\*\*, sagte von derselben um die Zeit, als der Jacobinerelud errichtet ward: nur sie und das Palais Royal könnten den Bretagner Deputitzten, deren Benehmen in der Nationalversammlung uns

<sup>\*)</sup> Monitour 1790. p. 282. 556. 577. 578. Sirtanner historische Rachrichten III. 91-94. Cam. Desmoulins Révolutions I. 604. II. 2. Weber Mémoires IL 4h. 42.

<sup>&</sup>quot;) Der Diftrict hatte ben Ramen von ber Franzistanertirche, worden fich die erfte Bahlversammlung beffelben vereinigte.

semessenes Lob verbiene, die Palme der Baterlandstiebe steitig machen \*). Bu derselben Zeit kam in diesem Disskricte und unter seinem besondern Schutz eine Zeitschrift mit dem Titel: der Bolkstreund (l'ami du peuple) derans, welche seit ihrer Entstehung zwar gegen alle bobern Stande und Behörden Schmähungen und Andragen richtete, allein besonders und am heftigsten gegen die Municipalität, deren Tyrannei unerträglich, die eine geborne Beindin des Bolkes sei. Danton, ein Advokat, Fadre d'Eglantine, ein Dichter, waren gewöhnlich Prässibent und Wicepräsident der Cordelierversammlung; sie konnte als Ansührerin der übrigen Districte gegen die sberste Stadtbehörde angesehen werden \*\*). Die Grundsuchen des Koikes biled fortwährend der ledhaste Widerswissen wille nicht nur gegen Beherrschung überhaupt, sonden

<sup>\*)</sup> Cam. Desmouline Révolutions II. 20. 21. 25. I. 104.

Denn, Desmoulins Révolutions I. 426—429. IL 25, 227. Bailly Mémoires III. 225, 235. L'ami du Pouple Nr. 101. 102. 104. Moniteux 1790. p. 407. 468. 438. 366. 684. Ein Weib, Rheroigne be Werlcourt, weiße sich als Ansührerin bes Pobels am 5. October zu Verfailles besonbers ausgezeichnet, verlangte, als berathendes Mitglieb in die Cordelierversammlung ausgenommen zu werden. In since Gede, die su wer hier, und wosier die Versammlung alle verlen Geden Gestellen Beschlichen, wurden ihre Mitglieber Respublikaner, Romer, Gaersambefrounde, Muster der Districte gendunk. (Caste. Dominauling Alexantiums II. 21—25.)

nach insbesondere gegen die Ausübung einer Obergewalt. bie von ben Beherrichten ausgegangen, übertragen war, weshalb jeber Gingelne fle. ale. fein Gigenthum anfab. weiches wenigstens nach feinen Bunfchen gebraucht merben muffe. hiernach brebte fich ber Streit vorzüglich um bie. Behauptung ber Municipalitat, fle fei als Stelle bertreterin ber gangen Gemeinbe, fomit als Beborbe aller Theile berfeiben gu betrachten; Reiner babe bas Recht, weder bent Gangen ber Gemeinbeverfamintung, nach ben . einzelnen Mitgliebern, bie er gewählt, Borfcbriften gu ertheilen, fie ju tabeln, am wenigsten aber ihnen bie Gewalt zu entziehen, melche: fie im Auftrag ber Gefammtbeit übten. 'Rur über allgemeine Gefete glaubte bie Municipalitat bie Meinung fammtlicher Diffricte einholen m muffen, in allen anbern Angelegenheiten forherte fie blos bie nathige Auskunft, ober Rath \*). Diefen Grunbs fiben gerabe entgegen ertheilte ber Corbelierbiftrict ben Mitgliedern ber Gemeindeversammlung, bie er gewählt, fortbauernb Befehle, und verlangte im Movember 1789 von ihnen die eidliche Berpflichtung, sich Allem zu widers feben, mas ben Rechten ihrer Machtgeber Gintrag thun Nane, panetlich ben befondem Borfcbriften bes Diftricts nachzutommen, fo wie auch jeberzeit bereit zu fein, auf fein Gebot bas übertragene Amt ungefaumt niebergu-

<sup>\*)</sup> Expdas des Travaux p. 105 -- 108, 146. Moniteur 1789, p. 590.

١.

legen \*). Die Municipalität beklagte sich iber bieses Bersfahren bei ber Nationalversammlung, allein so unbedings auch die Forderung der Cordeliers dem neuen Geseige zur Errichtung der Bolksbehörden entgegen war \*\*), so gelang es den Democraten boch, jeden entscheidenden Ausspruch der Gesetzgeber in dieser Angelegenheit zu verhindern \*\*\*).

Nach solchem Beispiel kann nicht befremben, baß andere Districte ben bestimmtesten Geboten der Gemeindes versammlung Gehorsam verweigerten, daß diese Behörde mit Protesiationen und Beschuldigungen überhäuft ward, so wie man endlich einzelne Besehle öffentlich sür null und nichtig erklärte, und allgemeinen Gesehen nur dann Berbindlichkeit beimas, wenn die Mehrheit der Districte sie erlassen habe †). Diese war zu Ansange der Streiztigkeiten noch auf der Seite der Municipalität, allein später sendeten die meisten Bezirke Abgeordnete zu einer besondern Versammlung im erzbischöslichen Palaste; die sich Gentralausschuß nannte, und von ihren Machtgebern und Anhängern als höchste entscheidende und gesetzgebende Stadtbehörde betrachtet ward. Nächst ihr bildeten sich

<sup>\*)</sup> Exposé des Travaux p. 106-108. Monitent 1789. p. 369.

<sup>\*\*)</sup> Giebe baffelbe G. 110-112 bes vorliegenben Banbes.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 869, 379, 384, Exposé des Travaux p. 106.

<sup>7)</sup> Monitour 1790, p. 518, 485, 830, 50, Monitour 1789, p. 450, Exposé des Travaux p. 116, 152, 161, 194, 187, 117, 106.

noch andere Berkammungen von Diftricthabgeordneten. zu verschiedenen Iwecken, indeß alle gleichenäßig bemühte Ansehen und Sewalt der Municipalität nach Wöglichkeit zu beschränken\*).

... Daß beibes hauptfachlich auf bem Beborfam ber bewaffneten Dacht, welche ber oberften Stabtbeborbe: gefetiich untergeorbnet war, und auf ber Ergebenheit bes: Anflihrers biefer zahlreichen Armee bernbe, erschien außen! 3weifel. Der Generalcommanbant Lafapette' zeigte fich' nie als Gegner ber Municipalität \*\*). und gleich ibr: wünschte er im Allgemeinen Orbming und Rube in ber Bauptftabt; allein ber Rern bes Beeres, bie Centralcomo pagnien, hatten ju oft Beweife entgegengesehter Reigung gegeben, als bag man nicht ben Ginflag ber Diftricte, benen bie einzelnen Compagnien auf gewiffe Beife- mit untergeben maren, batte furchten muffen, ba nach allen. Umftanben ihre Oberherrschaft, wenigstens. für ben Augenblick, mehr Bugellofigkeit als bie bisherige hoffen lieft Unficher in biefer Begiehung waren bie Centraltruppen, aubererfeits bie erfte und feftefte Stuge ber neuen Freig beit, fie aufzulosen für Philosophen weber rathfam noch leicht ausführbar, umb baber bas einzige zuwerläffige Schutymittel gegen bie Gefahr ihrer Untreue, noch anbere

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 584. 407. Exposé des Travaux p. 146. 164. 157. 160. 161. Moniteur 1790. p. 427. 483, 499, 468.

<sup>\*\*)</sup> Exposé des Travaux p. 195.

befoldete Teuppen gu errichten, benen Mannfchaft beffen ausgewählt; durchaus in teine Berührung mit ben Die ftricten tam, und bie man, wenn bie Babl auch geringen blieb, boch wo moglich burch Bewaffnung, Ubung und Infammenftellung ben verbachtigen Eruppen überlegen machen mußte. Done biefen Bwed auszusprechen, bilbes ten Lafavette und Die Municipalität nach und nach die bereits ermahnte Reiterei ber Rationalgarbe von 1000 / Mann, und bie Idgercompagnien, welche bie Erhebung ber flabtifchen Bolle an ben Aboren fichern follten; ferner zwei andere Abtheilungen Fuswolfs, die eine von feche Compagnien, die andere 600 Mann fart, und noch zwei Beschwaber Reiterei; alles, wie gesagt warb, im Drange augenblidlicher Rothwendigfeit, fo bag bie Genehmigung ber Diftricte nicht guvor eingeholt werben tounte. Dienfts vorschriften und Disciplinargesete für bie befolbeten Eruppen theilte man ebenfalls ben Diffricten erft nach ber Einführung mit, entgog ihnen bei Belegenheit einer Forms anberung ber Centralcompagnien bie Ernemung ber Dfs ficiere, und brachte bie Bilbung eines Geschüspacks mit ber nothigen Bebienung nicht eber in Borfchlag, gis nachbem bereits bie Bereinigung ber Mannichaft, ihre Berpflegung and Befleibung angeordnet worben war \*). Mochten nun Diffrictsversammlungen, von ben Jacobis

<sup>\*)</sup> Biehe ben S. Band S. 196-198 bes vorliegenden Werfs; ferner Exposé des Travaux p. 147, 148, 106. Monitour 1789. p. 817. Monitour 2790, p. 180.

pern geleitet, Unordnungen im Allgemeinen wünschen, oder, von Sisersucht getrieben, blos Beschräntung und Demüthigung der Municipalität, so mußten sie mit dies sen Maßregeln, welche beides verhinderten, gleich unzustrieden sein. Auch erfolgten die hestigsten Protestationen, und zwar sederzeit von mehreren Districten zugleich, gegen die neuen Einrichtungen, wie überhaupt gegen sied neuen Einrichtungen, wie überhaupt gegen sied Nermehrung der besoldeten Aruppen; vorzüglich aber dot man Alles auf, um die Bildung des Artillerieparts zu dintertreiden \*); klar lag zu Tage, daß wohlbedientes Geschüß, verdunden mit Reiterei, nicht allein dem Pobel, sondern auch den Gendralcompagnien besonders surchtbar werden müsse.

Es ist früher im Allgemeinen erwähnt worden, daß nicht nur Districte und Gemeindeversammlung, sondern auch der Maire Bailly mit letterer in fortdauernd seinds seligem Verhältnis blieben. Indeß man findet nicht, daß der Maire an den Bemühungen der Districte, die Bersmehrung der geregelten bewassneten Macht in der Hauptskadt zu verhindern, Theil nahm, und ernstlich wirkte er unausgeseht den Versuchen zum Ausständ und seder äus kern Unordnung entgegen. In dem Boristreite um das Necht auf Obergewalt stellte er sich aber sornlich an die Spite der Districte, führte den Vorsit in ihrem Centrals

<sup>\*)</sup> Exposé des Travaux p. 106, 146, 147, 149, 150, Moniteur 1790, p. 818, 829, 826, 380; Cam. Desmoulins Révelations III, 570,

audfchuffe und bem abrigen befonbern Bereine, überreichte beren Beschwerben und Borschläge gegen bie Municipalis tat bet Nationalversammlung, und erschien fast nie mehr in ben Gigungen ber erftern, welche inbeg beftanbig vorgab, ibn nicht nur als ihren Chef anzuseben, fonbern and von bem lebhafteften Bunfche befeelt zu fein, bag er biefem Umte ferner vorfteben moge \*). Das Benebmen ber Semeinbenersammlung zeigte jeboch Ubereinstimmung mit ber Berficherung, benn unausgefeht tichtete fie Befchulbigungen gegen ben Daire, bie gulebt felbft feine Rechtlichkeit angriffen; mit biefen wechfelten Aufforberungen, bag er und feine Gehulfen fich verant: worten, Rechnung legen, Beschluffe gurudnehmen mochten; felbst Berbote feinen Befehlen nachzutommen, mur ben erlaffen, und fehr, ungewiß lagt bie nabere Renntnis bes Streits, welche ber Parteien als bie ungreifenbe pu betrachten ift \*\*). Einer ber wichtigften Gegenftanbe, über welche fich lebhafter Rampf erhob, war ber Ent: wurf ju einer beftanbigen Municipalverfaffung, welche Paris jest gleich allen übrigen Stabten erhalten follte. Bierundzwanzig Mitglieber ber Gemeinbeverfammlung arbeiteten ibn aus, und legten jeben boenbigten Artifel fogleich ben Diftricten jur Prufung vor. Rach biefem

ŀ.

<sup>\*)</sup> Exposé des Travaux 177, 158, 174, 178, Moniteur 1790, p. 640, 427,

<sup>1\*\*),</sup> Monitaux 1790., p. 428 619. 620, 589, 682, 468, Exposé des Travaux 174, 176, 179, 173, 126.

Plate follte bie bisherige Gintheilung ber Sauptfladt:in 60 Begirte, in 48 veranbert werben, Die Municipalitat aus einem Daire, 16 Municipalbeamten, 32 andem Mitgliebern ber Bermaltungsbehörbe, bie einen befonbern Bermaltungerath bilbeten, und aus einem Gemeinderath von 96 Perfonen befteben. Jeber Begirt, funftig nicht mehr Diffrict, fonbern Section genannt, erhielt eine Pog lizeibehorde von 16 Bezirksabgeordneten und einem Polizeicommiffair, welche blos in Ausführung zu bringen hatte, was bie Municipalitat gebot. Der lettern bieberige Rebenbuhler, die Diffrictsverfammlungen, murben nach bem allgemeinen Gesetz zur Ginrichtung ber Boltes beborben, lebiglich auf bas Geschaft ber Babl beschrantt, und follten fich; ohne von dem Gemeinderath berufen gu fein, ferner unter teinem Borwand vereinigen burfen.\*),

Diese lettere Bestimmung wurde hauptsachlich von den Districten angesochten, nachdem ein Versuch, die Municipalität von der Bearbeitung des Verfassungsentswurfs überhaupt abzubringen, ohne Erfolg geblieben war. Die Districtsversammlungen hatten behauptet: Niesmand als der Gemeinde unmittelbar, somit nur ihnen, stehe das Recht zu, die für sie allein gultigen Vorschriss

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 449. 505. 512. 504. Moniteur 1790. p. 661. 21. 1078. Exposé des Travaux 114. Ich habe mir erlaubt, in biefen Auszug gleich die Abanberungen mit aufzunehmen, welche von der Rationalversammlung gemacht wurden.

ten ju entwerfen; felbft bie Rationalversammlung, beres Conflitutionsausschuß von ber Dimicipalitat mit gu ber Arbeit gezogen warb, burfe nicht baran Theil nehmen, ba jene bochfte Beborbe für bas gange Reich, blos allge meine Gefete, teineswegs aber Beftimmungen, wie jebe einzelne Gemeinde für ihre besondern Angelegenheiten fer gen folle, gu geben habe \*). Um 23. Marg 1790, wenig Sage ebe bie Gemeinbeversammlung ihren beenbigten Guttwief bem gefehgebenben Rorper ber Ration jur Prifung und Beftatigung übergab, trug ber Daire Bailly bei biefem im Ramen großer Debrgabl ber Diftricte auf bie Beffinmung-an, bag Diffricteverfammlungen fortwabend und zwar minbeftens in jebem Monat einmal ftattfinben konnten. Lucy barauf reichte er einen vollftanbigen Dien gur Gemeinbeverfaffung ein, welchen ber Centralausichuf im erzbischöftlichen Dalast entworfen hatte, und monoch micht allein die Diffricte bas Recht behielten, fich willfürfich zu versammeln, sondern auch fortwährend die go feggebende Gewalt in ber Semeinbe auszuüben. Um ben Borfchlag ju rechtfertigen, infofern er von bem allgemeinen Gefet für bie Bolisbebbeben ganglich abwich, wurde auf bie anerkannte Rothwendigkeit und bereits ertheilte Er laubniß bingewiesen, bag ber Stadt Paris eine befonbere, nicht unbedingt mit ben allgemeinen Grundfagen übereinstimmende Berfaffung gu gewähren fei \*\*). Robes-

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 480,

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 416, 345, 545, 546, 504, 499.

pierre, ber Democrat und Jacobiner, unterflügte in ber . Nationalverfammlung bas Berlangen ber Diffricte; Dis rabeau, gwar Democrat so wie auch Jacobiner, allein fpater noch Ditglieb bes Clubs von 1789', fprach lebhaft bagegen. 218 es jum Abflimmen tam, ertlatte fich bie Dehrheit nicht nur in Bezug auf biefen Puntt für ben Entwurf ber Municipalitat, sonbern nahen auch alle übrigen Artifel von Bichtigkeit aus bemfelben an, fo baß er mit geringen wesentlichen Abanberungen jum Dunicis palgefet für Paris erhoben warb \*). Da man inbeg nicht fogleich zur Ausführung fchritt, fo bauerte ber Streit fwifchen ber Gemeinbeversammlung, ben Diftricten und bem Maire ferner ununterbrochen fort, wogu noch ber lebhafteste 3wift erfterer Beborbe mit bem Bermals tungsrathe tam \*\*); bas Resultat war, nach ben Berficerungen ber Municipalitat, Die traurigfte Anarchie in ber Sauptftabt, in welcher enblich Bebermann habe befehlen, und niemand mehr gehorchen wollen \*\*\*). 2016 Ausnahme von ber allgemeinen Stimmung umf man biernach ben Geborfam betrachten, welchen bie Dehrheit

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 505. 21. 22. 74. 94. 97. 102. 512. 515. 516. 535. 660. 661.

<sup>\*\*)</sup> Siehe über benfelben ben 3, Band Seite 200 - 206. bes bortjegenben Werte.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 667. 671. Exposé des Travaux p. 167. 158. 172. 161. 191 --- 196.

der bewassneten Macht sortwährend für die Gebote ihres Generalcommandanten bewieß; dieß war der allein noch übrige Grundpfeiler des außern Friedens, ihn zu erschütztern aller Unruhestister eifrigstes Bemühen. Folgendes auch an sich nicht unwichtige Ereignis diente den nach= sten Bersuchen: zum Erreichen dieses Iweds als unwittelz dare Beraniassung und Vorwand.

Daris der Marquis Thomas de Mahn Kavras, und seine Gattin, Caroline geborne Prinzessen von Anhalt Bernsturg Schaumburg, auf Besehl des Untersuchungsausschussses ber Pariser Gemeinde verhaktet, und am 26. Descember dei dem Chateletgericht wegen des Verdrechens gegen die Nation angeklagt, eine Gegehrevolution deadstücktigt und deren Ausstührung versucht zu haben \*). Fastras, damals 46 Jahr alt, hatte seit der frühesten Iusgend im französischen Kriegsdienst gestanden, ansangs als sedeliger Rusquetair der Garde, damn als Oragoners Capitain, zulest und zwar vom Jahre 1772 dis 1775 zils Premier-Lieutenant der Schweizergarde des Grasen von Provence, altesten Bruders des Königs, welche Stelle

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 520. 530. Informations, prétendules pièces de conviction, interrogatoires, procedures et jugemens, sur les procès de l'infortuné Thomas de Mahy de Pavras 114. 203. 305 306. Justification de M. de Pavras, prouvée par les faits et par la procédure 7. P. Procès du Marquis de Favras 40.

den Rang eines Obriften ber frangofifden Armee gab; zugleich war er Ritter bes Lubwigsorbens \*). Im Jahr 1775 nahm Favras seine Entlassung, um bei bem Reichs= hofrathe : Sericht zu Wien bie Anerkennung ehelicher Geburt feiner Gattin, und hiernach ihr Recht auf eine Musfteuer von bem Fürstenhause, woraus fie ftammte, burch-Sieger in biefem Rechtsftreite ging er in fein Waterland zurud, balb barauf aber (1785) nach Holland, wo er für die Partei gegen ben Erbstatthalter ein Atuppencorps errichten wollte; ein frangofischer Werbeofficier, Mamens Tourcaty, sollte ihm hierbei behülflich fein. Die schnellen Fortschritte eines preußischen Beeres in ben vereinigten Dieberlanden zu Sumften bes Saufes Dranien vereitelten biefen Plan, und Favras beschäftigte fich von biefer Beit an zu. Paris, wohin er aus Holland zurücks tehrte, mit ber Ausarbeitung eines. Plans zur Tilgung ber frangofischen Staatsschuld, ben er ber erften Notablens versammlung, ben Ministern und fpater ber Nationals versammlung übergab. Um bie Annahme und Befolgung feines Entwurfs burchzusegen, begab er fich im Monat Juni 1789 nach Bersailles, und fam erft nach ben Ereigniffen bes 5. und 6. Octobers in bie Sauptfladt guruft. Obgleich Favras für seinen Stand nur fehr beschränkte Einkunfte genießen mochte, fo icheint er boch nicht ver-

<sup>\*)</sup> Instification de Favras 5 — 8. Procès de Favras 17 — 21. Informations 95, 209, 286. Moniteur 1789 p. 520.

en Erwerbsmitteln ober überhaupt von seiner Benehmen; als große Erleichterung seiner chen Lage betrachtete er eine Freistelle, welche f von Provence einem seiner beiben Linder in rziehungsanstalt zu Paris verliehen hatte \*).

leich Tags nach ber Berhaftung des Masequis in den Straßen der Hamptstadt von unbekannten em Zettel des kurzen Inhalts vertheilt: "Favras eine Gattin waren verhaftet worden, weil ersterer Plan entworfen, 30,000 Manu aufzudringen, den melcommandanien Lafapette und den Maire Bailly empreen. Der Bender des Königs; der Graf von vente, siehe an der Spige dieser Beischwörung". 26. Desemben erschien Monsienr in Person auf dem ihhause, und erklärte von der Gemeindeversammlung: wonig man von ihm die Hexadmärdigung, sich zegen ae Anklage so niedriger Art zu rechtsertigen, erwarten verde, so halte er doch in einer Zeid, wo die widersinigsen Verläumdungen leicht Berwechselung des besten Bürgers mit den Feinden der Revolution verursachen

ш

a

Ä

h

þ

<sup>\*)</sup> Justification de Favras 6 — 8. 13. Procès de Favras 18 — 20. 21. Informations 104, 30. 213. 84. 85. 219. 96, 189, 274. Réflexions sur le jugement et la mort de M. de Favras 9, Moniteur 1790, p. 208, 142.

tonnten, für unerläßliche Pflicht, befonbers gegen ben Ronig und gegen feine Mitburger, bas Detail bargulegen, welches felbst jebe mogliche Ungewißheit ber offentlichen Meinung beben werbe. Berzogerter Eingang feiner ge= mohnlichen Einkunfte habe ihn wegen bedeutenber Bahtungen, bie er zu Anfang bes Jahres 1790 leiften muffe, in Berlegenheit gefeht. Um bem offentichen Schate nicht laftig zu werben, hatte er Leibrenten veraußern wollen, allein burch bie Borftellung ber großen Rachtheile eines folchen Geschäfts bei jetiger Beit fei er bewogen worben, eine Anleihe vorzugieben. Gein erfter Rammerer, ber Braf von Chartre, habe ihm gur Unterhandlung berfelben, mit ben Wechstern Chomel und Gertorins, vor ungefahr wierzehn Tagen, ben Marquis von Faveas in Worfchlag gebracht; biefer schloß bie Anleihe auch fur bie Summe von 500,000 Thater ab, und ber Graf von Provence unterzeichnete bie Schulbverfchreibungen, allein ohne bag er ben Manquis weber bei biefer Gelegenheit, noch überbaupt feitbem berfelbe im Jahre 1775 feinen Dienft verließ, wieber gesprochen ober gefeben hatte. Im Schluß ber Rebe erinnerte ber Pring an feine Erklarung in ber zweiten Notablenversammlung für bie boppelte Reprafentation bes britten Stanbes; Niemand werbe ihn einer fpatern Sandlung, ja auch nur eines Wortes geiben tonnen, welche mit feinen bamals geaußerten Meinungen im Miberfpruch maren, ober bewiefen, bag bie Bohlfahrt bes Monarchen und ber Ration nicht mehr ber einzige Gegenstand feiner Bunfche und feines Rachbentens sei \*). Abschrift bieser Erklärungen und zugleich eine Nachweisung ber Summen, welche mit durch die Anleihe bezahlt werden sollten, wurden von Seiten des Prinzen der Nationalversammlung mitgetheilt, die ihm dastur danken, und ihre Zufriedenheit mit dem Ausdrucke seiner patriotischen Gesinnungen bezeugen ließ. Am 2. Ianuar 1790 begann das Chateletgericht die Untersuchung gegen Favras, und zwar, den vorläusigen Abschderungen der peinlichen Rechtspslege gemäß, dei offenen Abscher des Verhörsaals \*\*\*). Volgendes ergibt sich als wesentlicher Inhalt der Untersuchungsakten.

Der oben erwähnte Werbeofficier Tourtaty beeidigte I. in der Zeit vom 17. dis letten Juli 1789 sei er zu Paris in der Wohnung eines ihm Unbekannten in der Königsstraße, von Favras benachrichtigt worden, die französische Garde beabsichtige, nach Versailles zu ziehen, und sich der Wachtposten um den König wieder zu bemächtigen. Man musse Freiwillige, besonders Leute aus den höhern Ständen zu gewinnen suchen, und sie an einem

Ī.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 520. 522. Bertrand Histoire II. 844. Procès de Favras 10. 8 — 13. Exposé des Travaux 119. Ferrières Mémoires I. 376 — 379. Informations 97. Die Berfasser bes Zettels, welcher ben Grafen von Provence beschulbigte, wurden entbedt und zur Strase gezogen. (Moniteur 1789. p. 522. Bertrand Histoire II. 846. Exposé des Travaux 119.)

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 520. Bertrand Histoire II. 846.

beftininten Tage in Berfailles vereinigen, mo 1200 Reitpferbe ju ihrem Gebrauch bereit ftanben; außerbem fanben fie bort acht bis neunhundert Ebelleute und Luds wigsritter, fo wie einen Theil ber Nationalgatbe, famintlich bes festen Willens, bem Ronige gur Schugwehr gu Pofipferbe und Bagen maren ebenfalls beftellt, um ben Monarchen, feine Familie und ben Groß : Siegelbewahrer nach Det zu bringen, fobald man fich ihrer bemachtigen konne. Bon bort aus wurde die Nationalversammlung aufgeloft werben und bie Gegenrevolution beginnen. In ben öftlichen Provinzen muffe ber Abel ein Beer von 25 bis 30,000 Mann bilben, welches ber Samptftabt bie Lebensmittel abschneiben folle. II. Die= II. fer Plan fei inbeg gescheitert, wie ihm Favras gefagt, weil ber Minifter St. Prieft bie ermahnten Reitpferbe . nicht hatte ftellen wollen. III. Rach ber Unterrebung III. im Monat Juli, fahrt Tourcaty fort, fah ich ben Marquis nicht eber als am Tage ber britten Borstellung bes Schauspiels: Rarl ber Neunte wieber (15. November Favras beabsichtigte, biefes Stud, mas nicht blos Karl IX., fonbern bie monarchische Regierungsform überhaupt von ber ichmarzesten Seite barftellte, vermitteift eines Aufwandes von 4 bis 5000 Thalern für Beftechungen, bei ber nachften Borftellung auspfeifen gu laffen. IV. Ich gab meinem Cameraben, bem Berbe: IV. officier Morel, Nachricht von biefem Borfcblage, nachbem ich ihm ichon fruber ben erstermabnten Plan bes Marquis mitgetheut hatte. V. Wir gingen zwei Tage v.

spater in bes lettern Wohnung, ich ftellte ihm Morel als einen Mann vor, auf beffen Treue man rechtten tome, worauf ber Marquis erwieberte, es fei jest nicht mehr Beit, an ein Theaterflud gu benten; unzweifelhaft mate bas Borhaben, ben Konig ju morben, boch gebe es noch ein Mittel jur Bereitlung biefer fcbredlichen Mbs ficht. Auf die Bitte, uns folches mitzutheilen, indeme wir von ganger Seele wunfchten es ju beforbern, ertiarte Favras, bieg fei, mas er verlange; wir mußten uns un= tergieben, fo viel fichere Leute als moglich nach Berfailles und St. Germain en Lape zu schicken, wo er Pferbe bereit habe. Ware erft ein Saufe von 1200 Reitern vereinigt, fo tonnten jugleich 20,000 Mann Fufvoll auf ben Beinen fein; biefe begaben fich nach St. Denis, bie Reiter brangen in brei gleichen Saufen bon verfchiebenen Seiten bei Dachtzeit in Paris ein, fchafften ben General= commanbanten, ben Maire und ben Minifter Reder auf. bie Seite, bemachtigten fich bes Ronigs, und nothigten ihn burch bas Borgeben: bie Borftabt St. Antoine fei im Aufftanbe und laffe für fein Leben fürchten, mit ihnen nach St. Denis, und von ba weiter nach Perenne gu flieben. Den Groffiegelbewahrer nehme man ebenfalls mit, und tofe bann ungefaumt bie Rationalverfammimeg VI. auf. VI. In einer fpatern Unterrebung follte Favras erklart haben, er werbe bie nothigen Gelbsummen jur Ausführung biefes Plans nachftens erhalten; bagegen hatte er noch fpater, namlich am 21. December, geaußert, biefe Boffnung ichlage fehl, weil ber Becheler Chomel,

werden. Morgen wolle der Marquis noch einen Berstuch machen, der über Ja und Nein entscheiden müsser juch machen, der über Ja und Nein entscheiden müsser). Bei der öffentlichen Segeneinandenstellung mit Favras, blied Lourcaty sest dei diesen Aussagen, verweigerte aber die Fragen des Angeklagten zu beantworten, od er sein Aukläger sei, also noch vor den Aufforderung des Gesrichts Zeugnist abzulegen, gegen ihn ausgesagt habe? und od die Unterredung zwischen ihnen im Monat Juki, Vors oder Nachmittags statt gesunden?

Der Werbeofficier Morel gab bestimmter die Zeit an, nämlich zwischen dem 10. und 15. September, in welcher ihn Tourcaty zuerst von dem Plane des Marquis von Favras zu einer Gegenrevolution in Kenntniss gesetzt habe. Hinschtlich des Entwurfs selbst, stimmte er im Wesentlichen mit dem Abschnitt der Aussage Tourscaty's überein, der mit I. bezeichnet ist \*\*\*); wich dagegen ad L durch die Versicherung, das Tourcaty ihm bei jener ersten Erdssmag gesagt habe, er konnne so eben von Favras, von dem vierten Weschnitt ab, in welchem Tourcaty des ad IV. hauptet, er hätte den Marquis vom Juli dis zur Mitte

<sup>\*)</sup> Informations 30:-- 58, 41. Proces de Pavras 50-- 55. Moniteur 1790, p. 68.

<sup>\*)</sup> Informations 39-44. Monitour 1790, p. 71. 102.

<sup>\*\*\*)</sup> Informations 2. Moniton 1790. p. 67.

ad II. des Novembers nicht gesehen \*). Ferner gibt Morel nicht die Weigerung des Ministers St. Priest Pferde herzugeben, sondern im Allgemeinen, daß der Morrarch am 6. October in die Hauptstadt gebracht worderr sei, als Ursache der Beveitlung des ersten Planes art \*\*).

ad III. u. Die Beranlassung zu seiner personlichen Bekanntschaft IV. mit Favras, erzählt Worel wie Tourcaty \*\*\*), weicht

ad V. bagegen in einem wesentlichen Punkte von dem sunften Abschnitte der Aussage des letztern ab. Er behauptet nämlich, bei der ersten Unterredung hatte ihnen Favras durchaus nichts von seinem zweiten Plane gesagt, son= dern ihm solchen erst später allein, und zwar bei folgen>

vII. ber Gelegenheit entbeckt +). VII. Ein vormaliger Sersgeant der französischen Garde, jetzt Lieutnant der befolzeten Pariser Aruppen, hatte zu Versailles am 6. October großen Eiser für die Erhaltung des Monarchen und der gesährdeten Gardes du Corps gezeigt. Favras erssuchte Morel gleich am zweiten Tage, nachdem er ihn kennen gelernt, Marquié zu einer Unterredung auf dem Königsplatze (an welchem Favras wohnte) einzuladen ++).

VIII. VIII. Sie fand, wie Morel versichert, Tags barauf zwischen zwölf und ein Uhr Mittags statt; Morel hörte

<sup>\*)</sup> Informations 2,

<sup>\*\*)</sup> Informations 3.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Informations 8.

<sup>†)</sup> Informations 5. 4.

<sup>††)</sup> Informations 98. 99. 212. 213. 245. 4. 5.

fie nicht, war aber in ber Nahe, und vernahm, nachdem fich Marquié entfernt hatte, von Favras gum erftenmale ben Plan, welchen Tourcaty im fünften Abschnitt ad V. . Uber bas Detail beffelfeiner Ausfage bargelegt \*). ben weichen beibe Angaben blos barin von einander ab, bag Morel noch ber Absicht bes Marquis erwähnt, wo moglich Golbaten ber Schweizergarbe und ber Parifer Centralcompagnien ju gewinnen; biefe follten fich in ber Nacht, in welcher bie Reiter ben Monarchen entführen, Lafapette, Meder und Bailly ermorben murben, nach St. Denis begeben, bagegen 20,000 Freiwillige aus ben oftlichen Provinzen unmittelbar nach Peronne. Bon Lafapette wollte man unter bem Bormanbe ber Errichtung eines Sulfscorps fur bie nieberlandifchen Rebellen gegen Defterreich, bie Erlaubniß zu erhalten suchen, in lettgenannter Stadt fcon fruber einen Theil ber Freiwilligen zu fantmeln. Ferner babe Favras verfichert, man ftebe bereits in Unterhandlungen, um 20,000 Mann aus ber Schweig, 12,000 Deutsche unb 12,000 Piemontefer gu erhalten. Die verschiebenen Theile biefes Plans batte übrigens ber Marquis nicht auf einmal, sonbern nach und nach, in mehreren Unterredungen bargelegt, auch zulett die Ermorbung bes Generalcommanbanten bem Morel felbft übertragen, ber fie fcheinbar übernahm, um baburch ben Felbberrn gegen anbere Morberhand zu

<sup>\*)</sup> Informations 5. 6.

ad VI, fouten \*). In Brjug auf ben fechften Abfchritt ber Aus: fage Lourcaty's, ertiarte Morel noch: Favras babe oft ber großen Schwierigfeit ermabnt, bie ju feinem Borba: ben nothigen Gelbfummen aufzutreiben, Morel batte ibn bierauf ben Becheler Pommarez vorgeschlagen, ber Geb fchaffen wurde, wenn man ihm als Belobening bie Stelle eines Dofbanquiers juficherte; auch batte er felbft ge pras gu Pommareg geführt, fei aber bies bei ber erften Unterrebung aber bie gu leiftenbe Sicherheit gegenwächig IX. gewefen \*\*). IX. Mit Marquis habe Fooras noch mehrere Busammentunfte unter ben Bogengangen am Ro nigsplate gehabt; in einer berfelben bei Rachtzeit, batte ber Marquis biefem Officier bie beiffenbe Flugfchrift ge gen bie Philosophen: Ouvres donc les yeux, und gwar mit ben Worten jugeftellt, "bieß ift für Gie allein." Bon Mittheilung berfelben an bie Grenabiere feiner Kom pagnie fei nicht bie Rebe gewesen, auch habe Fauras in seiner Wohnung am Rönigsplat in Gogermart bes Morel allein, einige Blatter gur Bezeichnung mertwarbiger Stellen eingeschlagen, nicht aber im Duntel unter ben Bogengangen, wo fich Matquié als fie berabkamen erft

ju ihnen fand \*\*\*). Bei ber Gegeneinamberftellung mit .

<sup>\*)</sup> Informations 6, 7, 10, 11, 12, 13, 8, Monitour 1790, p. 71.

<sup>\*\*)</sup> Informations 13, 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Informations 11. 12. 25. 27. Die Flugschrift: Ouvrez dono les yeux, mußte allen Philosophen besonders

Favras blieb Movel fo wie Lourcaty fest bei feiner Ausfage, und verweigerte auch gleich biefem befilnmte Antwort auf bie Frage, ob er als Angeber bes Betlag: ten gebient habe. Die Untersuchung ergab inbeg fpater, baf von Merel, gleich nachbem ibm Tonreaty einen erften Plan bes Favras mitgetheilt haben wollte, bem Generalcommandanten Lafapette Anzeige gemacht worben war. Diefer verlieh ihm bafür, wie Favras und feine Wertheibiger behaupteten, fogleich eine Officierftelle bei ber Nationalgarbe, fo wie er zugleich Befehl erhielt, burch fortgesehten Umgang mit bem Marquis ber Berfchwerung weiter nachzuspieren. - Anbere Ausspäher, ebenfalls Difficiere ber Nationalgarbe, wurden Moret ju biefem 3wede noch beigefellt, fo bas gavras vom 15. September bis zu seiner Berhaftung teinen Schritt that, von welchem Lafapette nicht auf ber Stelle Rachricht erhielt \*).

Unter ben Papieren bes Angeklagten, beren sich gleich am Wende seiner Berhaftung bas Comité des recherches der Patiser Gemeinde bemächtigte, sand man im Bezug auf obige Beschuldigungen Richts als einige Briefe bes hollandischen Wechster Chomel, jest wegen ber Unruhen in seinem Baterlande als Ausgewanderter zu

megen folgenber Stellen mehr verhaßt fein als jebe anbere: p. 7. 8. 11 — 13, 17. 18. 87. 50. 57. 69. 70. 73. 80. 81. ber vierten Auflage berselben.

<sup>\*)</sup> Informations 19 — 29. 87. 88, 140 — 142, 818 — 815, 147, 286, 287. Moniteur 1790, p. 71, 189, Justification de Pavras 52, 58, 20, 67, 91, 168,

Paris, und ein Schreiben bes Grafen Foucauft, Haupt-

mann in frangofifchem Dienft, aus Bellefontaine in ben Argonnen, welches nachft bem Auftrage, Favras moge fich bei einigen Beamten ber Rriegscanzlei erfundigen, ob ber Graf einen Poften in Lothringen, um ben er fich X. beworben, erhalten murbe, bie Stelle enthielt: X. "Bas wollen Sie in Auvergne machen? Vermuthen Sie bort mehr Rube als anderwarts? Bon welcher Seite glaubt man, bag fich Bulfe finden wird? Durch welche Proving wird fie kommen? Berben Gie bienen? Bie glud's lich wurde ich fein, wenn ich mit Ihnen angestellt wurde! Theilen Sie mir ja Neuigkeiten mit" \*). Aus ben Briefen des Chomel, aus feiner und bes Wechsler Pommaad VI. rez Aussage ergab fich, baß Favras, burch Moret bei legterem eingeführt, wegen einer Anleihe für ben Grafen von Provence mit ihm unterhandelt hatte, die indes wes gen unzureichender Gicherheit nicht zu Stanbe fam. nach erft wendete fich ber Marquis an Chomel, schloß auch im Auftrag bes Prinzen am 23. December bie Unleihe auf 500,000 Thir mit ihm ab, und wollte Tags barauf von einem Schahmeifter bes Grafen von Provence die erfte Bahlung erheben laffen, ale er auf bem Rudwege nach feiner Wohnung verhaftet ward. Weber Pommarez noch Chomel erwähnen ber Ibee hofbanquier zu werben, wohl aber ergiebt fich aus den Briefen bes

<sup>\*)</sup> Informations 201—208, 160—178, 185—187, 215, 275,

lettern, bag gavras ihm und andern hollandischen Musgewanderten, welche bas Gelb mit vorschoffen, Soffnung gemacht hatte, Monfieur werbe fich fur bie Sache ber hollanbifchen Patrioten mit befonberem Gifer verwenden. Sie forberten felbft eine fcriftliche Buficherung bes verbeißenen Schutes, wollten auf bas gange Anleihegeschaft nicht eingeben, wenn folche nicht erfolgte, und hatten .. gerade am 21. December, alfo benfelben Tag, an welchem Favras nach bes Tourcaty Ausfage geaußett haben follte, bie hoffmung Gelb zu erhalten fchlage fehl, weil Chomel vor ber Muszahlung die Berficherung forbere, Sofbanquier zu werben, biefe Erklarung abgegeben. Die Wechsler schlossen indeß zulegt boch die Anleihe ab, ohne daß ihre Forberung erfüllt warb \*). Außerbem beribigte Chomel noch, Favras habe ihm, jeboch burchaus ohne ad I. u. V. Bezug auf bie Anleibe, mundlich ben Plan gu einer Gegenrevolution mitgetheilt, ber mit Ausnahme ber gewalts famen Entführung bes Ronigs und bes Morbanschlags gegen Lafavette, Neder und Bailly, wovon der Marquis Nichts gegen ihn ermabnt hatte, in affen wefentlichen Puncten mit ben Entwürfen übereintraf, Die Tourcatp und Morel bem Angeklagten beimagen. Das bisherige Berfchweigen ber gefahrlichen Abficht entschafdigte Chomel burch bie Behauptung, bag er nach allen Umftan= ben ben gangen Plan fur unausfuhrbar und als ein

<sup>\*)</sup> Informations 168—178. 44—55. 108—142. 157. 158. 58, 59.

bloßes Luftschloß betrachtet habe; auch bewege ihn jetzt nur ber ausbrückliche Befehl bes Gerichts jene Außerungen anzuzeigen \*).

Der letzte beschuldigende Zeuge gegen Favras war Marquié. Er stimmte mit Morel in Hinsicht des siesad VII. benten Abschnitts der Aussage desselben vollkommen übersad VIII. ein \*\*), wich aber vom achten durch die bestimmte Berssicherung ab, daß seine erste Zusammenkunft mit dern Angeslagten, dessen Name ihm besiändig verschwiegen geblieben sei, nicht zwischen zwölf und ein Uhr Mittags, XI. sondern am Abende statt gesunden habe \*\*\*). XI. In den ersten Unterredungen, sännntlich ohne Zeugen, dätte ihn Favras bestagt, ob die französischen Garden nicht wieder ihren alten Namen annehmen wollten? ob sie dulben könnten, daß die Bürgerounpagnien sich der Waache um den König bemächtigen, so wie es jest, nach allge-

gern Unterhaltungen während welcher sie vorkanten, verad IX. neinend ober ausweichend beantworket worden ih. Dem neunten Abschnitte ber Aussage des Morel widersprach

meinem Gerücht, beren Abficht fei? endlich, ob bie Gre-

nabiere nicht bie Rudfehr ber Garbes bu Corps verlan-

gen marben? was ihm als febr angemeffen erfcheine.

Alle biefe Fragen waren von Marquié im Laufe ber lan-

<sup>\*)</sup> Informations 45. 46 — 53.

<sup>\*)</sup> Informations 54, 55,

<sup>\*\*\*)</sup> Informations 59. 55.

<sup>†)</sup> Informations 56, 55, 57, 58.

Marquié, indem er behauptete, Favras habe die merkwürdigen Stellen der Flugschrift: Ouvroz donc les
yeux, erst in seiner Gegenwart unter den Bogengängen
am Königsplatze eingeschlagen, und keineswegs geäußert,
sie sei sur ihn allein, sondern vielmehr ausdrücklich verlangt, sie den Grenadieren seiner Compagnie vorlesen zu
lassen. Übrigens dewog ihn, wie er versicherte, der geschrische Inhalt der Schrift, die Zusammenkunste mit
dem Angeklagten sogleich und sur immer abzudrechen \*).
Noch einige Aussagen und Briese deweisen im Allgemeisnen, daß Favras kein Freund der französischen Revolution war, und das Geschick des Königs ties empfand;
sie sind aber nicht von Wichtigkeit in Bezug auf den desondern Inhalt der Anklage \*\*).

Bevor bie Vertheibigung bes Marquis von Favras bargelegt wird, verbient bemerkt zu werben, bas sast in jedem Berichte von dem Fortgang des Processes, der seitenen Ruhe, unerschütterlichen Seistesgegenwart und großen Klugheit Erwähnung geschieht, welche der Angestlagte dei allen Verhandlungen zeigte. Selbst Democraten gedenken mit Bewunderung und Bedauern dieser großen Eigenschaften, erniedrigt durch so strasslichen Gebrauch\*\*\*). Favras verlangte vor Allem, von den disher erwähnten

<sup>\*)</sup> Informations 58, 59, 60.

<sup>\*\*)</sup> Informations p. 72 — 87. 181. 184. 188. 190.

<sup>\*\*\*)</sup> Monitour 1790. p. 59, 102, 185, 208. Cam. Desmouline Révolutions II. 11 — 15.

Beugen, befonbers aber von Morel und Lourcaty irgenb einen materiellen Beweiß, wenn auch ben allenmbeben= tenbften, für bas Dafein eines Borhabens, zu beffen Ausführung viele Taufenbe einzeln gewonnen, bann bewaffnet, gleichzeitig in Bewegung gefett, und aus entfernten Theis len bes Reichs auf einen Puntt vereinigt werben mußten. Db bie Anklager eine Beile von feiner, ober von eines Andern Sand nachweisen konnten, bie auf ein fo ungeheures Unternehmen Bezug habe? ob fie auch nur einen Mann geworben, untergebracht, ober Gelb gu ber Berbung und Musruftung erhalten batten? Er forbere auf, bie geringfte Spur von ben 1200 Pferben, von ben Waffen, von ber Kriegsmunition gu zeigen, welche bie angeworbenen Leute gu St, Germain und Berfailles erhalten follten. Raum von einem Bahnfinnigen laffe fich annehmen, baf er eine fo große und gefährliche Unternehmung in ber That beabsichtigt, und Anbere feit.Monaten bavon in Reuntnig gefeht haben wurde, ohne irgend einen ber ebengenannten unerläßlichften Schritte gur Ausführung entweber perfonlich ober burch feine Bertrauten zu thun; alle biefe Borbereitungen waren aber offenbar von ber Art, bog fie, fei erft bas Borbaben felbft, und zwar noch bazu burch bie Theilnehmer aufgebeckt, unmöglich hatten völlig fpurlos bleiben fonnen, befonbers ba Musfpaber ben Angeklagten feit Monaten umgaben \*).

<sup>\*)</sup> Informations 28, 43, 44, 281, 145, Monitour, 1790, p. 67,

librigens mochte ber Unfinn bes Plans, ben man ihm beimeffe, wo moglich noch ben Bahnfinn in einem folden Benehmen übertreffen. Denn follte auch ein eingeiner Mann, ben Michts von ber großen Menge aus= zeichne, ber nur von Wenigen gefannt, ohne öffentlichen Wirkungsfreis, ohne Gewicht, ohne Gelb fei, 20,000 vereinzelte Menfchen im Reiche, bann noch einen Theil ber Parifer Golbtruppen und ber Schweizergarbe, fowie 1200 freiwillige Reiter, fur. Die fchwierigfte und gefahrlichfte aller Unternehmungen gewinnen konnen; follte es ihm moglich fein die Pferde und alle nothigen Ausruftungs= gegenstande beigubringen; blieben burch unbegreifliches Blud auch noch alle biefe unerläßlichen Borbereitungen bis jur Beit ber Musführung unentbedt; fo tonnte fich doch bie große Anzahl ber gewonnenen Individuen unmoglich aus bebeutenber Entfernung, zu gleichzeitiger Bereinigung an einem bestimmten Orte in Bewegung feten, ohne bag man fie bemertte, und ohne bag bie gahlreichen Freunde ber Revolution im Reiche Berbacht fcopfen wurben. Der geringfte Unschein einer Gefahr fur bas neue Syftem reiche aber bin gur Berbopplung aller Borfichtsmaßregeln in ber hauptstadt und besonders gur Bermehrung ber allzeit zahlreichen Bachen um bas tonigliche Schloß zu bewegen. Bliebe indes auch Alles wie jest gewöhnlich, fo leuchte boch gewiß bem fcharfften wie bem ichwachften Berftanbe auf ben erften Blick bie Unmöglichkeit bes Gelingens ber Unternehmung ein, mit 1200 Reitern jugleich bie brei wichtigften Perfonen IV. Bb. 13

in ber Stadt, wovon zwei beständig mit karten Wachen umgeben waren, vernöge eines offenen Angriffs zu morsben, dann das Schloß einzunehmen und den König, seine Familie, den Groß-Siegelbewahrer, welchen letzern man erst herbeiholen musse, aus einer ungehenten Stadt von 700,000 Menschen bewohnt, von einer zahlreichen Armee bewacht und vertheidigt, unentdeckt und zänzlich ungehindert zu entsühren. Beides letzere sei aber umerstässischen Bediche Bedingung des Gelingens, denn die Besehung nur einer Brück, nur eines Durchgangs mit Geschütz oder Fusvoll reiche hin, den gunzen Plan zu vereitzen \*).

Wie übrigens in zwei feilen und bedürftigen Werbern der Gedünke entstanden sein möchtez dieses unstange Gewebe zu dilden und es dem Angeklagten beigumessen, erklärten vielleicht folgende Thatsachen: Fascus habe sieh gleich nach dem Ausbruch der Unruhen in den össereichte schen Niederlanden mit dem Gedanden beschäftigt, durch eine Verdindung der Niederlander mit den hollandischen Patrioten seine frühren Entwürfe zur Besteiung Hollands doch noch auszusühren. Ein Aruppencorps mit stanzösischem Boden an den Gränzen der Niederlande errichtet, sollte dazu mitwirken; die Sandt Pennane schien ihme zum Versammlungsver wohl gelegen; Tourand hätte er schon im Frühjahr 1789 von dieser Abstable denachrichtigt, der sich auch zur übernahme des Werbegeschäsisch

<sup>\*)</sup> Informations 145, 235, 238, 234, 236. Moniteur 1790, p. 67.

bereit finden ließ, und fpater feinen Rameraben Morel als einen febr brauchbaren Gehulfen bem Marquis porfiellte. Bon mehreren unverdächtigen Beugen, nameutlich von bem Grafen von Mirabeau und von Chartre, bem Wechster Chomel und noch zwei ausgewanderten Sollanbern, bem Baron Capellen und bem Wechsler Abema ift beeidigt worden, bag Fapras noch in den letten Monaten bes Jahres 1789 mit ihnen von biefem Plane fprach, und befonders die Gollander bringend aufforberte, abn mit Beib und Empfehlungen ju unterflügen. Einige biefer Ausfagen und vorgefundene Briefe beffatigen gut gleich bie Angabe bes Marquis, bag er jur Borbereis tung feiner Abreife nach ben Nieberlanden, im Begriff ftand feine Familie zu einem Freunde in ber Proping Mur bie Boffuung, feinen Plan Auvergne zu senden. gur Abzahlung ber frangofifden Staatsichulb von ber-Nationalversammlung angenommen gu feben, batte Favegs, wie er verficherte, bon fruberen Schritten gur Ausführung bes Borhabens in ben Nieberlanden abgehalten; bie erstere Aussicht schwand nach ber Berfetung bes Donarchen in bie Sauptstabt, worauf ber Marquis fogleich ernstlich an bie Borbereitungen zu bem zweiten Plane dachte \*). Daber von biefem Beitpunkte an haufige Un=

<sup>\*)</sup> Procès de Favras 25 — 26. 28. Informations 28. 106. 222. 265. 270. 280. 101 — 102. 240. 214. 219. 228. 96. 51. 104. 93. 105. 183. 189. 205. 120. Moniteur 1790. p. 68. 170. 142.

terrebungen mit Tourcaty, ben Fabras mabrend ber Beit feines Aufenthalts zu Berfailles nur einmal bei zufälliger Anwefenheit in ber Hauptstadt, und zwar, fo wie auch ber Berbeofficier angab, Bu Enbe bes Mondts Juli in einem Sause ber Ronigsftraße gefehen haben will. Dori, in ber Wohnung bes herrn von Laval, fet er aber mir in Segenwart mehrerer Perfonen, bie er fammtlich nannte, ruit Tourcaty zufammen gewesen. Satten biefe Richts von bem Plane gur Gegenrevolution gebort, ben er bem Werber nach beffen Behauptung bort mitgetheilt haben follte, fo tonne bieg keinenfalls bis zu ber Beit geschehen fein, in welcher Morel, wie er felbft verficherte, bie Dit theilung bes erften Entwurfs von Touwaty erhielt, und worauf auch bie etfte Anzeige von Lafapette erfolgte. Denn Letteres gefchah im Monat Geptember, Tourcate beeibigte aber, bag er von jener Busammentunft im Juli bis jur Mitte bes - Novembers Favras nicht gefeben babe. Sonach fei Nichts wichtiger jur Aufflarung ber Babr: beit, als die angegebenen Theilnehmer an ber Unterrebung im Saufe bes herrn von Laval zu vernehmen, was ber Angeklagte bringenbft verlange; fie wurden bezeugen, bag nicht mit einer Splbe Abfichten ober Plane ju einer Gegenrevolution in Frankreich ermahnt worben waren, fo wie baf Tourcaty in diesem Saufe nicht einen Augenblid mit bem Angeflagten allein gewefen fei \*).

<sup>\*)</sup> Informations 250. 41. 287. 47. 48. 279. 280. 268. 152 197. 52. Justification de Favras 19. 47. 48. 10.

In hinficht ber Unleihe fagte Favras: ich wußte, ad VI. baß ber Graf von Provence feit einiger Zeit in Gelbverlegenheit war; felbft bas Gelb für meinen Gobn an bie Erziehungsanstalt blieb unbezahlt, und ich borte von einem verungludten Berfuche, bem Pringen zugehörige Leibrenten gu veraußern. Dantbarteit gab mir ben Gebanten ein, bem Bobithater meines Gohnes burch bie Unterhandlung einer Anleihe nütlich ju werben, wovon er nicht eber, als bis bas Geschaft mir vortheilhaft und als gewiß erfchien, unterrichtet werben follte. brangte mich um biefe Beit (gu Enbe bes Rovembers 1789) oft lebhaft burch Fragen, wie weit ber Plan, ber ibm Beichaftigung geben follte, gebieben fei? unb bemertte eines Tages, bag, wenn es mir an Gelb fehle, Die nothigen Summen von einem Becheler feiner Betanntichaft gegen binreichenbe Sicherheit leicht zu erhal: ten fein möchten. 218 ich bas Erbieten annahm, führte er mich zu Pommarez, bem ich erklarte, bie beabsichtigte Anleihe fei für ben Grafen von Provence, ber Unterbanbler Morel wiffe bieg jeboch felbft nicht, und ich bate, ihn auch nicht bavon zu unterrichten. Der Bersuch mit Pontmarez schlug fehl, ich wendete mich barauf ohne Morel's Borwiffen an Chomel, tam mit ibm auf billige Bebingungen überein, und fette nun erft ben Grafen von Chartre, erften Rammerer bes Grafen von Provence, von meiner Abficht und bem Erfolg meiner bisherigen Bemühungen in Renntniß. Infofern Unbere von biefen Umftanben unterrichtet fein tonnten, werben fie burch.

١

hinreichenbes Beugniß beftatigt, fo auch, bag Chartre Monfieur von bem Antrage bes Marquis unterrichtete, ber Pring ihn annahm, und hierauf fein erfter Schat= meifter, herr be la Ferte, bie nothigen Ausfertigungen beforgte, melde ben Wechelern am 24. December gegen bie erfte Bahlung von 75,000 Thalern ausgehanbigt werben follten \*). Berr von Chebeville, ein anberer Beamter bes Prinzen, fuhr am Abend mit Chomel gu bem Sollanber Gertorius; um bas Gelb abguholen; biefer emticulbigte fich inbeg mit ju fpater Benachrichtigung, fo baß fein Cafficer nicht mehr im Baufe fei, baber bie Bablung auf ben folgenben Margen verfcoben werben muffe. Favras erfuhr bleg bei La Ferté, wo er bie Radtebr bes Germ von Chebeville erwartete, wollte fich hierauf in feine Wohnung begeben, und wurde auf bem Wege babin von ben Ausspähern, bie ihn fcon langft begleiteten, verhaftet. Man findet übrigens nicht, bag bie verfthobene Bahlung fpater noch geleiftet worben fei, so wie die Becheler auch ihre übrigen Berpflichtungen unerfullt ließen \*\*).

Diese Thatsachen, fahren Fabras und feine Bertheis biger fort, hatten num unftreitig ben Werbern Tourcaty

Informations 274. 211. 28. 212. 288, 45. 97. 155.
 109 - 111. 97, 98, 125. 136, 137. 52. Process de Favras
 30. 31. 37. Moniteur 1790. p. 142.

<sup>\*\*)</sup> Informations 122, 124, 157, 138, 126, 209, 115, 114, Proces de Favraz 59, 40.

und Morel fowohl Beranlassung als Stoff gegeben zu bem lugenhaften Gewebe ihrer Unflage. Bwifchen bem 15. und 20. September erhielt gafapette ben erften Bericht von Morel, und ichon am 30, wurde biefer Angeber mit einer Officierftelle bei ber Nationalgarbe belohnt. hiernachft beauftragt ben Angellagten ferner gu beobach. ten, tounte er mit Bewißbeit noch großere Belohnungen vorausfeben, und zwar nachbem am 21. Detober Preife für Angeber ausgesett worben waren, ben bochften berfelben, namlich 2000 Louisd'or, wenn es ibm gelang, die erfte lügenhafte Beschuldigung, wo möglich noch burch neue Bufabe vermehrt, por Gericht als mabr ju beweisen. Daber bie baufigen Fragen, wie meit bas' Worhaben bes Marquis gebieben fei, und gulett felbft bringenbe Aufforberungen, ben Plan balbigft in Ausführung ju bringen, beffen lette politifche 3mede gabras ben Werbern niemals mitgetheilt, weshalb fie auch vielleicht andere als die wirklichen vermuthen konnten \*). ad VI. Doch fichtlicher fei bie Wolinge, welche bie Parifer Inquifition bem Marquis burch Morel's Erbieten, Gelb gu Schaffen, legen lief. Offenbar waren felbft bie Wechster Chomel und Gerforius von bem Comité des recherahes gewonnen gewefen, und erft als am Bablungstage Die von Monfieur unterschriebenen Papiere von ber Richtigfeit aller Angaben bes Beklagten in Sinficht ber Un-

<sup>\*)</sup> Informations 1, 286, 147, 289, 28. Justification de Favrag 20, 52, 58, 67, 91, 107, 108, 23,

leihe überzeugten, habe man bie unnuge Schlinge burch Berweigerung ber Bahlung felbst zerriffen. Bugleich fei bie Berhaftung bes Margnis nun ungefanmt erfolgt, weil fich, nach bem Dislingen biefes entscheibenben Ber= fuchs, bas Erlangen materieller Beweise wider ihn nicht ad I. u. V. ferner hoffen ließ. Daß Chomel, gewonnen gu Trug und Berrath, nicht mehr Glauben verbiene als ber Musspaber Morel, ergebe sich von felbst; übrigens batte Favras im Laufe mehrerer Unterredungen, fo wie jest all= gemein geschehe, aus ben Geruchten und Ereigniffen bes Tages wohl auch Bermuthungen und Zusammenstellungen bilben tonnen, bie auf bie Moglichfeit einer Gegenrevolution Bezug hatten, ohne bag ihm ber Gebante, felbft ein folches Unternehmen gu forbern, in ben Ginn getommen ober beigumeffen fei. Die Erklarung bes Chomel: er habe Mues, mas Favras in biefer Beziehung vorgebracht, fur bloße Luftichloffer gehalten, bestätige noch was hier gefagt werbe \*).

Erleichtere einerseits ber Unsinn des Plans, welchen Tourcaty und Morel für des Angeklagten Borhaben ausgegeben, die Vertheidigung, so erschwere er sie auch auf der andern Seite, indem wenigstens auf den ersten Blick nicht glaubhaft erscheine, daß schlaue Werber eine so alberne Fabel erfinden würden. Bemerke man indeß, wie der eine Angeber die wichtigsten Eröffnungen von

<sup>\*)</sup> Justification de Favras 23, 74, 15, 76, 103, 78, Informations 188, 47, 50, 51.

Favras in Gegenwart bes andern wollte vernommen haben, mahrend biefer behauptete, fie maren ihm zu anderer Beit, an einem anbern Orte und gang allein gemacht worben; fanben fich noch außerbem wichtige und vollig unvereindare Widerspruche in ihren Aussagen: fo muffe jebenfalls ber eine Anklager Lugnet, somit ungultiger Beuge fein, und ber Menschenkenmer werbe gerechtfertigt, welcher behauptete, bie Routine in ben Kniffen eines niebrigen Gewerbes gebe ober erfete teineswege bie Uberlegung, ben Scharffinn und bie Beiftesgegenwart, welche erfobert wurden, - um einem lugenhaften Gewebe von Diefer Ausbehnung Wahrscheinlichkeit zu geben, um bie -Aussagen so genau zu verabreben, ale ber Beweiß vor Gericht erforbere, und besonbers um bei ben Berhoren und ber Gegeneinanderftellung mit bem Angeklagten, in jedem Worte und auf jebe Frage unausgesett ber Verab= redung treu zu bleiben \*). 208 ein großer Fehler in ber ad II. Erfindung bes Lourcaty erscheine besonders die Art, wie er eine bekannte Anekbote bes 5. Octobers benutt habe. Favras fei namlich ber Ebelmann, welcher an biefem Tage, von vielen Anwesenben im Borgimmer bes Konigs aufgeforbert, ben Minifter St. Prieft um Berwendung erfuchte, bag ihnen Reitpferbe aus ben toniglichen Stallen gegeben wurden, worauf von biefen Freiwilligen ber Berfuch gemacht werben follte, ben Pobel zu gerftreuen,

<sup>\*)</sup> Informations 268. 144.

und vorzüglich fich feines Geschützes zur bemachtigen. Die eibliche Ausfage bes Ministers bestätigt biefe Angabe, fo. mie auch, bag ber Antrag zurlichgewiesen warb. fcheinlich habe Favras, fagt bie Bertheibigung ferner, gurfällig felbst geäußert, baß er jener Ebelmann gemelerr fei, und nun follte, nach bes Courcaty Ausfage, bie Weigerung bes Grafen St. Prieft im Monat October, bei Belegenheit eines nicht ju berechnenben Aufftanbes einige Reitpferbe aus ben toniglichen Ställen berzugeben, den gangen Plan jur Entführung bes Adnigs nach Dete, bie Errichtung eines Beeres von 30,000 Mann, und den Borfat, die Mationalversammlung aufzulosen, verei= telt haben; mahrend berfelbe Angeber, wie er zugleich behauptete, icon im Monat Juli von bem Marquis vernahm, gwolfhundert Pferbe fanden gu Berfailles jeben Augenblick für bie Mannschaft bereit, welche ber Werber babin schicken folite. Dem Angeflagten; ber niemals Plane zu einer Gegenrevolution entworfen, noch weniger fie mitgetheilt, ja nicht einmal ben Gebanken baran gebegt habe, erfcheine unmöglich, bag bie Dichter Erfinbungen folcher Art Blauben beimeffen, bag fie irgenb ein Urtheil, tonnte es auch bad ganfligfte für ihn fein, barauf grunben murben \*).

ad III. Als gauglich unwahr erklare er ferner die Angabe, bag Lourcaty von ihm zu bem Bersuche, bes Schauspiel

<sup>\*)</sup> Informations 225-226. 116. 117. 239. 240. 241. Procès de Favras 21. 22. Moniteur 1790. p. 78. 68.

Rarl ber Meunte auspfeifen ju laffen, aufgeforbert morben fei; vielmehr batten beibe Berber, als er eines Abends feine Ungufriebenbeit mit bem Stude geaußert, zuerft biefen Borichlag gemacht, und fich jur Ausführung erboten, wenn er 4 bis 5000 Thaler barauf verwenben tonne, Ware biefe Summe auch gu meiner Berfügung gewesen, fabrt Sabras fort, fo wurde ich fie boch niemals für ein fo finbisches Unternehmen verschwenbet baben, wie ich ben Werbern auch fogleich erklarte \*). Bas die Bufammenfunfte mit Marquié betrifft, fagt er ferner, ad VII. fo haben folche an benfelben Zagen ftattgefunben, und bie erfte Ginlabung bagu ift auf biefelbe Beife erfolgt, welche Morel angibt; allein bei ben Unterrebungen fam fein Bort bor, mas auf ben verbrecherischen Plan, welchen man mir beimißt, Schließen lagt, vielmehr fuchte ich burch fie ben unschuldigften und loblichften 3med zu erreichen. Allen Bewohnern ber hauptstadt muffen noch bie vielen Unzeichen eines neuen Aufftandes und Die allgemeine Uitruhe erinnerlich fein, welche im Monat November bes lettverfloffenen Jahres jebe Bruft mit Beforgnig und Schred erfüllten. Befonbers fürchtete man, ber brobenbe Sturm mochte ben erhabenen Bewohnern ber Tuilerien, ja felbft bem Leben bes Monarchen bie größte Gefahr bringen. Ich kannte bas Wohlverhalten bes Lieutenant Marquié am 6. October, man wollte turz barauf auch Außerungen in bemfelben Ginne von ihm vernommen

Informations 227. 228. Monitour 1790, p. 71.

haben; Riemand schien mir beffer geeignet, bas Leben bes Konigs in einem neuen Bolksaufftanbe gu fcugen, ats ber Mann, bem bieß fcon einmal gelungen fein follte, und ber mit ben Grenabieren, bie ihn bamals unterflutten, noch fortwahrend bie Bache im Schloffe Lediglich von inniger Liebe und Beforgniß für ben Monarchen getreben, und burchaus ohne frembe Aufforberung, ersuchte ich zuerft ben Pfarrer ber Dargarethen = Rirche in ber Borftabt St. Untoine, mo fich die meifte Bewegung zeigte, mir Perfonen zu nennen, von benen er fo viel Einfluß auf bie Bewohner feines Rirchfpiels hoffen tonne, um fie gur Erhaltung bes Friebens und ber Rube ju bewegen. 218 ber Geiftliche verficherte, er tenne Riemand, bem bieg gelingen wurde, nahm ich mir vor, - Marquie jum besondern Schut bes Ronigs aufzuforbern \*). Demgemäß eroffnete ich bie erfte ad XI. Unterredung mit ihm burch Lobipruche auf fein fricheres Benehmen, fragte ibn, ob er bei ber Bertheibigung bes Monarchen auch ferner auf feine Grenabiere rechnen tonne, fo wie, ob bie übrigen Compagnien in biefer Hinficht gute Gefinnungen begten, und erfunbigte mich bei einer fpatern Bufammentunft, imviefern bie Sage gegrunbet fei, bag bie frangofischen Garben fich ber Diebervereinigung ber Gardes du Corps um ben Ronig wiber:

<sup>\*)</sup> Informations 106, 145, 281, 249, 244, 266, 107. Justification de Favras 81, 82.

fetten, nachbem felbst bie Municipalitat barein gewilligt habe. Unwahr ift ber Bufat bes Marquié, ich hatte ben Bunfch geaußert, die Grenadiere mochten die Rudfehr ber Garbes bu Corps verlangen, umvahr feine Angabe, er fei von mir befragt worben, ob fle nicht wieder ihren alten Namen annehmen wollten, und ob fie bulben tonns ten, bag bie Bewachung bes Monarchen allein von ben Burgercompagnien übernommen werbe. Dagegen hat er ben wefentlichften Theil unfers Gefprachs, namlich meine immer wieberholten Aufforberungen, ben guten Geift feiner Golbaten ju erhalten, bamit er im Stanbe fein moge ben Ronig in ben Tuilerien gu fchugen, fo wie er es zu Berfailles gethan, ganglich unerwähnt gelaffen. 3ch brach bie Busammenkunfte mit Marquie ab, fobald ich die Ruhe in der Hauptstadt befestigt, die Gefahr eines neuen Aufstandes entfernt fah; übrigens bezieht fich Alles, was biefer Zeuge mir in ben Dund legt, in keiner Art unmittelbar auf die Beschuldigungen ber Anklage, tann baber nie als Beweis fur biefelben bienen, felbst wenn die Ausfage eines zweiten Beugen jedem Worte die vor Gericht nothige Glaubwurdigkeit gabe \*). Rut bei ber letten Zusammenkunft, mahrend welcher bes bisber Angeführten burchaus teine Erwahnung geschab. war Morel gegenwärtig; feine Angaben im Betreff ber ad IX. tibergabe des Blatts: Ouvrez donc les yeux, im auf-

<sup>\*)</sup> Informations 245, 250, 68, 251, 61, 62, 248, 249, 64, 266, 267, 145, Procès de Favras 35, 84, 36,

fallenosten Widerspruche mit Allem, was Marquié bavon sagt, dießmal aber vollkommen mit der Wahrheit übereinsstimmend, stellen letztgenannten Beugen zogleich in einem bestimmten Falle als Lügner dar, und rauben damit, nach französischem Recht, seiner ganzen Aussage die Wesweissähigkeit\*).

Das Zeugnis des Morel werde hinwieder ungültig ad VIII. durch seine Liege, das die erste Unterredung zwischen Favras und Marquis zur Mittagszeit stattgesunden habe, und durch die unvereindaren Widersprüche mit der Anssage des Tourcaty. Dieser endlich habe sich geweigert, bei der Segeneinanderstellung die Fragen des Angellagten zu beantworten, wodurch allein schon sein Zeugnis Beweisestraft verlierez auch werde er noch als erwiesener Etgner bastehen, sobald man die Versonen vernehmen wolle, welche dei der Unterredung im Hause des Herrn ad 1. von Laval zugegen waren \*\*).

> Sei nun burch bas Sanze dieser Auseinandersetzung die höchste Unwahrscheinlichkeit aller Beschuldigungen in der Anklage dargethan; ergebe die Untersuchung strenge Wahrheit jeder Angabe des Marquis von Favras, welche durch anderes Zeugniß, als das der Anklager, erwiesen

<sup>\*)</sup> Informations 26, 27, 63, 145, 252, 253, 254. Process de Favras 85, Justifications de Favras 85 — 87, 64, 87 — 89.

<sup>\*\*)</sup> Justification de Pavras 75. 53. 65. 66. 60 -- 64. 88. 89, 55, 56. 48, 49. 54. Informations 144. 281. 282.

werben tonne; hatten endlich Lettere burch Biberfpruche, Lugen und Berweigerung ber Untwort bei ben Gegeneinanberftellungen, ihren Aussagen felbst alle Beweisfabig= feit geraubt; fo ware gur vollstanbigen Rechtfertigung . bes Angeflagten nur noch ber materielle Beweis gegen ibn, ober vielmehr ber Schatten eines folden, ju bernichten, welchen man in bem Schreiben bes Grafen goutault finden wolle. Gleich in ben erften Berhoren erklarte ad X. Favras, dieser Brief sei bie Antwort auf bas einzige Schreiben, mas. er an ben Grafen erlaffen habe; Miles tomme barauf an, letteres berbeiguschaffen; es enthalte Mittheilungen über Familienangelegenheiten und früher erhaltene Auftrage, ferner bie Benachrichligung, Favras gedeute mit Frau und Rind nach Auvergne zu geben, und am Schluß einen turgen Bericht von allgemein bekannten Aagesneuigkeiten. Richt eine Sylbe werbe man baein finden, worauf fich bie verbachtig erschienenen Fragen beziehen ließen, auch fei bem Angeflagten ihre Bebentung und was ben Brieffteller bagu bewogen, vollig unerklarbar \*). Foucault wohnte ber Grenze nabe, er wurde erft einen Monat nach bem Unfang ber öffentlichen Unterfuchung gegen ben Marquis vor Gericht geforbert; hatte er bas Bemußtfein von Schulb, fo mußte er unausbleiblich langft entflohen fein. Indeg noch vor dem

<sup>\*)</sup> Informations 281. 275. 276. 215. Correspondance du Marquis et de la Marquise de Favras pendant leur détention 92.

angesetten Tage ftellte er fich freiwillig gu Paris, zeigte ein eigenhandiges Schrelben bes Angeklagten mit Datum und Poftzeichen vom 1. November vor, beffen Inhalt genau mit ben eben erwähnten Angeben übereinflimmte, und ertlarte ebenfalls biefen gemäß, fein Schreiben an Favras, mas vom 9. November batirt mar, für bie Ant: Die Fragen in berfelben: mes wort auf bas erftere. wollen Sie in Auvergne machen? vermuthen Sie bort mehr Rube als anbermarts? bedürften teiner Erklarung; jum Berftandnig ber übrigen biene, bag zu jener Beit, in der Proving wo fich Foucault aufhielt, allgemeines Gerücht war, was er auch in ber Sauptfiabt vermuthen konnte, frembe Machte wurben bas gerruttete Frankreich. anfallen, und andere Auswärtige gu feiner Bertheibigung mitwirten; baber bie Fragen: von welcher Geite erwartet man Hilfe, burch welche Proving wird fie kommen? Die Erkundigung: werden Sie bienen? beziehe fich auf ben ihm langft bekannten Bunfch bes Marquis, wieder in Dienft zu treten, wozu bie befürchtete Gefahr fur bas Die letten verbachtig erfcbie-Reich Gelegenheit barbot. nenen Worte endlich: wie gludlich wurde ich fein, wenn ich mit Ihnen angestellt wurde! habe er lebiglich als Außerung ber Bofichteit und Achtung fur einen alten Officier, ber mit Auszeichnung gedient habe, bingugefügt, benft er tonne fich über feine bisherigen Borgefetten, bie man fo allgemein liebte als verehrte, burchaus nicht be-Magen. Übrigens habe ihm weber Favras noch irgend eine andere Perfon jemals Eroffnungen gemacht, bie auf

Entwurfe zu einer Gegenrevolution schließen ließen; auch fete mohl bie. Schlufftelle feines Briefes an ben Marquis: Laffen Sie fich nicht burch bie Rudficht mir Briefporto zu ersparen, von ber Mittheilung kunftiger Neuigkeiten abhalten; - außer allem Zweifel, bag zwischen ihnen von feiner wichtigen Unternehmung bie Rebe gewefen fei. Gewiß ift, daß Foucault somobl vor als nach biefer Ausfage blos als Zeuge behandelt, und gegen ihn niemals gerichtliche. Untersuchung verhängt ward; infofern man aber bie angezogenen Stellen feines Schreibens an Favras nicht als Beweise, gegen biefen betrachten tonnte, ohne bei bem Grafen Kenntniß von bem Entwurfe zur Gegenrevolution und ben Willen zur Theilnahme an bei Ausführung vorauszusehen, so erscheint allerbings bie Art wie man mit Foucault verfuhr, ein nicht unrichtiger Rechts fertigungsgrund für ben Angeklagten \*).

Zugleich mit dem Verfahren gegen Favras fand vor dem Chateletgericht die Untersuchung in Bezug auf die Verdrechen statt, welche man dem Baron Besenval, dem Generalpächter Augeard und ihren Mitangeklagten beis maß. Die große Wichtigkeit dieser Verhandlungen und ihres Ausgangs für die Befestigung der Nevolution konnte Niemand verkennen. Wurde schon die zweiselhaste Absieht den König aus der Philosophen Gewalt zu befreien; wurde sogar die Besolgung seiner Besehle, welche er noch als freier-Monarch zu seiner Vertheibigung gegen

<sup>\*)</sup> Informations 126, 127, 128, 188 -- 190, 151, 182, 186 lV. 285.

biefe Sette erließ, burch ben Spruch eines noch beftehenben königlichen Gerichts für Berbrechen und tobeswurdig erklart; fo tief fich für teine handlung, ja fici keinen bekannt gewordenen Gebanken, welche bem Philofophen gefahrlich fchienen, ferner Rechtfertigung ober Gnabe erwarten. Nicht zu berechnen waren bie Bortbeile bes Schrede, bet biefe Gewiftheit verbreiten umfite, befonbert wenn fie burch bie Wirtung moglichft gräßlicher Beifpiele entftanb: Diefes Werhattniß gab vielleicht bie meifte Beranlaffung ju ber Behanptung, bag nicht affein Jacobhier und Demberaten, fonbern mich ihre Gegner unter ben Philosophen, rennentlich Laftroette, ben Sob bes einen ober bes anbern biefer Angeklagten bwechans gefordert batten. Da fich aber aus ber Unterfachung gegen Befonval und die entichfenen Minifter teine andere Schuld ergab, als Befolgung ber Befehle bas Rangs. welche offenbar mehr Abbalfe bes Getreibemungels unb Schut ber Birger, als bie Gichetheit bas Monnrchen jum Broed batten \*), auch gegen Angeard nacht ein Bengniß zum Beweiß bet Anfliche beigebracht werben tounte \*\*), fo verlangte wenigstens Lafabette intr bes Bubras Untergang, beffen Protes gebinfaits vermicketer war; gugleich sonnet man haffett, ber Pobel und bie Jacobber wurden fich burch feinen Sob beunfigen laffen, indem fie

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789 p. 439, 462, 454, 495, 527. Moniteur 1790 p. 14, 15, 84, 86, 106, '

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790 p. 5. 7. 8. 122. 290.

ibn als eine Art Entschäbigung für bie Freisprechung ber Ubrigen betrachteten \*). Beweife für biefe Borgeben finben fich nirgend, bagegen zeigte ber Seneralcommanbant vies len Gifer ben Gerichtshof gu fichern, als ber Pobel fcon am 11. und 12. Januar mit fo großer Gewattsamtelt, baß Richter und Bengen aus ben Bethörfalen flieben mußten, bas Tobesurtheil bes lettgenannten Angeflags ten verlangte \*\*). Rach bem Berichte, welchen gafapette felbft ber Gemeinbeversammlung erftatten ließ, und nach anberen glaubhaften Beugniffen, brachten bie Unrubeftifter icon langere Beit vorber alle bisber gewöhnlichen Dittel um Aufftand ju erzeugen in Anwendung; befonbers murben ungablige aufrühterische Schriften in ben Strafen ber Samptfabt bertheilt, und Dichts unversutht. gelaffen, was bie Golbaten ber Centralcompagnien gu Uns gehorfam und Menterei verleiten fonnte \*\*\*\*). Dief gelang in fomeit, bag am 12. Samuar ju berfelben Stunde, in tvelcher bas Chateletgericht von bem Pobel auf bas ernftlichfte bebroht ward, fich mehrere hundert Golbaten in ben elifeifchen Felbern; nab bem toniglichen Schloffe, ju bem angeblichen 3wed verfammelten, Erhobung ihres Golbes und Sandgelbes ju forbern, wobel aber ihr Benehmen

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire III, 15. Mdme de Campan Mémoires IL 99. Ferrieres Mémoires I, 581.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 55. Bertrand Histoire III. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 62, 58. Exposé des Travaux 120.

ben Stadtbeborben bie lebhafteften Beforgniffe für bie Sicherheit bes Monarchen und felbft ber Rationalverfammlung einfloßte. Starte Abtheilungen Burgertruppen mit Befchut in Die Sofe bes Chateletgebaubes vertheilt, ftellten, in bemfelben: obne Blutvergießen Rube und Orb: nung wieber ber; gegen bie Menterer in ben elifeischen Relbern ließ, ber Generalcommandant bie Reiterei, einen Abeil ber neu errichteten Idgercompagnien und unbefolbete Burgermilig annliden, ; zwang . fie, ebenfalls ohne Blutvergießen, fich ju ergeben, und ichicte gegen zweihunbert biefer Gefangenen nach St. Denis, um bort Rrjegsrocht über fie halten gu laffen t). Inbem biefes Ereignis, bewießt wie nothwendig und zwedmäßig zugleich bie Gerichtung neuer Golbtruppen pum bie altern im Baum gu halten, gewesen fei, icheint es auch ben Pobel für langere Beit, in Furcht gefest, und bie Thatigteit ber Aufwiegler gelahmt zu haben. .. So wurden von nun an bie öffentlichen Berhanblungen best Chatelet auf teine Weise mehr geftort, obgleich alle Blugblatter ber De moergien fortwohrend auf bas beftigfte gegen biefes Gericht eiferten, besonbers als es am. 29. Januar Befenval, und am 9. Marg Augeard vorläufig in Freiheit feben ließ, weil bie Untersuchung burchaus feinen Beweiß gegen fie geliefert hatte. Spater, namlich am 1. und 28.

<sup>\*)</sup> Exposé des Travaux 121, 122, Moniteur 1790 p. 58, 62, 158, Bertrand Histoire III, 9, Cam. Desmoulins Révolutions I, 850, 352,

Marz, wurden sie sowohl als die entlassenen Minister und gleich darauf auch die angehlichen Mitschuldigen des Augeard sormlich freigesprochen \*), nachdem zuvor, (am 18. Februar) das Urtheil über Favras gefällt worden war. Ehe es erfalgte, hatte das Gericht den mehrmals wies ad L. derholten Antrag des Beklagten und seiner Bertheidiger: die Zeugen vernehmen zu lassen, welche, bei der Untersedung mit Adurcaty im Hause des Herrn von Ledal zugegen, unwiderleglich deweisen wiltden, das dieser Wers der ein Lügner, und somit kein Abeil seiner Aussage gülstiges Zeugniß sei, als unstatthaft zurückgewiesen \*\*).

Diese Berweigerung ist von Favras und seinen Freunben für die schreienbste Ungerechtigkeit erklart worben,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1789. p. 59. 81. 482. 483. 123. 290. 250. 251. 364. 838. Cam. Desmoulins Révolutions II. 214. 219. 97. L'ami du peuple No. 97. Procès du Prince de Lambesc. II. 8. Besenval Mémoires III. 834. 385.

<sup>\*\*)</sup> Informations 281, 282, 287—289, 290, 291, 328. Justification de Favras 19. 48, 50, 49, 4. Moniteur 1790 p. 184, 170, 208. Cam. Deamon'lins Révolutions II. 4. Der Bruber, des Marquis von Favras behauptet, das Gericht habe auch die Bernehmung des Pfarrers an der Margastethen Kirche verweigert, welche der Angeklagte gefordert, um zu deweisen, das die Beranlassung zu den Zusammenkunften mit Marquis lediglich seine große Besorgnis für die Sicherheit des Monarchen gewesen sei. (Justification de Favras 81.) Man sindet indes weder den Antrag noch die Berweigerung.

inbem ohne fie bie einzige Grundlage ber Antrage bes toniglichen Procurators, übereinftimmenbe Ausjage zweier. gultiger Beugen, nicht batte angenommen, ja nicht ein= mal ermahnt werben tonnen \*). Auf fie beute ber Fiecal die Behanptung, Favras fei überführt, ben Plan gu einer Begenrevolution entworfen, folden Officieren, Wechstern und anbern Perfonen mitgetheilt, auch bie Ausführung versucht zu haben. Als erwiesenes Detail bes Plans ergebe fich, bie beabsichtigte Wereinigung ber Midvergnügten in mehreren Provingen, Berfichrung ber Parifer Golbtruppen, und ber Borfat Zwietracht under ber Mationalgarbe zu verbreiten. Ferner batte ber Angeflagte ben Monarchen und feine Familie entführen, fremde Aruppen in bas Reich bringen, die Rationalverfammlung auflofen und feine neu zu errichtenbe Kriegs= macht gegen Paris fibren wollen, um biefe Stabt auszuhungern. Får nicht minber gewiß erflarte ber Procurator bie Abficht, Reder, Bailly und Lafapette morden zu laffen. Der Aod burch ben Strang, an einem Galgen auf bem Greveplage, nachdem ber Schuldige guvor im Bembe, mit bloffen Giffen und einer brennenben Rerge in ber Band vor ber Bauptfirche Rotre Dame Abbitte filr fein boshaftes und fcanbliches Berbrechen gethan, fei bie gefehliche Strafe beffelben \*\*). Der Wovocat Thivolier unb

<sup>\*)</sup> Informations 290, 291, 202, Justification de Pavras 4 52, 53, 47 -- 61, 19.

<sup>&</sup>quot;) Moniteur 1790, p. 184, 185, 208.

ein Bruber bes Angeklagten venthalbigten ihn in ber offentlichen Sigung. Während bas Poll bei bem Antrage
bes königlichen Annalts in die Hände klatschte und bravo
rief, erklärte Thivolier mit lauter Stimme, der Procurator spreche gegen sein Sewissen, um der ungerechten,
grausamen Reinung des Pobels und den Kingebungen
der Versonen zu genügen, die sich seiner zur Aufopferung
eines Unschuldigen bedienen wöllten. Nach sünsstündiger
Berathung nahm große Mehrheit der 38 Käthe des Shatelet, welche zu Gericht saßen, den Antrag des Fiscals
in allen Thailen an, wonach das Urtheil sogleich versaßt
und der nächste Tag zur Pollziehung bestimmt ward \*).

Auf dem Karren des Henkers, die brennende Kerze zur Seite, brachte man den Perurtheilten, unter Schmäshungen und Freudesauchzen einer ungahligen Bolksmenge, am Nachmittage des 19. Jehruar vor das Hauptthor der Kirche Notre Dame. Unerschlitterten Muth und dieselbe Rube, welche man während der Berhandlungen des Droscesses an ihm bernnnbert hatte, zeigten seine Gesichtäuse und seine Haltung, sowohl auf dem Bege als da er abs slieg und mit seker Stimme die Formel der Abbitte verlas. Zuvor erklärte er der Nenge, daß blos Gehorsam sür den weltlichen Richter ihn bewegen könne, das Blatt zu verlesen, denn vor dem Allwissenden, vor bessen Stuhle er binnen Kurzem stehen werde, sei er unschuls-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 154, 135, 204, Gam. Desmouline Révolutions IL 7, 8, 2-7. Informations 327 - 829.

big an Allem was man ihm beimeffe und woffte ihn irrenbe Menfchen verhammten. Er bet barauf, man moge ihn vor ber hinrichtung noch auf bas Rathhaus bringen, wo er wichtige Seheinniffe entbeden wolle \*). Bier volle Stunden bictirte Favras bort eine Schrift, bie im Druck eilf Octavseiten einnimmt, wobei er felbft ber Elegang bes Styls bie Aufmertfamteit wibmete, jebes Wort, welches ihr nachtheilig schien, anbern gu laffen. Der größte Theil bes Inhalts besteht in ber Bieberholung aller Angaben und Grunbe, woburch et fich fcon vor Gericht hatte rechtfertigen wollen, und bas entbedte Geheimnis war Nichts weiter, als bag ein vornehmer herr vom hofe ihn zu ber Beit als ein Auf= fand gu fürchten mar, ersucht habe, Ertundigungen über die Absichten ber Aufwiegler und bie Stimmung bes Bolls in den Borftabten einzuziehen. Der Dienft fei ihm, rudfichtlich seines geringen Bermogens, mit 100 Louisbor, die ber vornehme Herr aus dem Cabinet des Ronigs brachte, vergolten worben. Er frug ben anwefenben Richter nach biefer Erklarung, ob fie geeignet fei, Aufschub ber Bollziehung bes Urtheils und Erneuerung bes Processes gu bewirten? Der Richter fcmieg, worauf

<sup>\*)</sup> Procès de Favras 87. Cam. Desmoulins Révolutions II, 8, 14, 15. Testament de Mort de Thomas de Mahy Favras, et Detail de quelques circonstances relatives au jugement et à l'execution du condamné 7. Monitour 1790, p. 208.

Favras auch bie Frage nach bem Namen jenes vornebmen herrn unbeantwortet ließ; es foll, wie fpater ber Bruber bes Berurtheilten behauptet hat, ber Bergog von Luremburg gewesen fein. Um Schluß bes Testaments, unter welchem Namen bie Schrift, Die Favras auf bem Rathhause bictirte, im Drud erfchienen ift, bat er um Schut und Unterflugung fur feine Gattin und zwei unerzogene Kinder, Die ohne die Sulfe bes Baters nicht wurden fortkommen tonnen \*). Die Nacht war inbeg hereingebrochen, und bas Bolk forberte mit wuthenbem Gefchrei die himrichtung; als der Berurtheilte bies vernahm, erklarte er fich bereit jum Tobe, grußte mit Burbe die im Saale Anwesenben und bat fie, eines ungludlis chen Schlachtopfers mit einiger Achtung zu gebenten. Feften Schritts, ohne bie Miene gu anbern, welche fich bei bem Scheine vieler Lichter, Die bas Bolt angegunbet und felbst an ber Leiter befestigt, wohl erkennen ließ, ging er burch bie. Menge vor bem Rathhaufe zu bem Richtplat; auf ber britten Stufe ber Leiter bat er ben henter bas Boll jum Schweigen zu bewegen, auch trat fogleich Tobtenftille ein. 'Miemand wird ben Berbacht hegen, sprach Favras, baß ich in diesem fürchterlichen Augenblide belügen will; ich bin nicht schuldig, bieß

<sup>\*)</sup> Testament de Favras 19. 7—18. Procès de Favras 95. 93. 94. Informations 290—808. Intélieution de Favras 97. Cam. Desmoulins Révolutions II, 18. 19. Ferrieres Mémoires I. 384.

schwore ich euch, Bürger, im Angesicht bes himmels; es ist das Blut eines Unschuldigen was ihr vergießt. Er hieß darauf dem Nachrichter sein Amt verrichten; spotstender Buruf und Freudengeschrei des Bolls bezeichnesten den Augenblick der Bollziehung \*).

So fiel bas erfte Opfer, welches für bie Sicherheit bes neuen Spfiems burd einen Richterfpruch gebracht warb. Diefer Umftanb, bas Benehmen bes Dulbenben, bie Dunkelheit im Proces, und befonders, das die Gerechtigkeit des Urtheils mindeftens zweifelhaft erfcheinen tomte, baben biefes auch an fich mertwirbige Ereignis jum Ses genftand-allgemeiner Theilnahme und ungabliger Erklas rungen und Erorterungen gemacht. Richt nur allen Philofophenparteien, fonbern auch ben Royaliften, bem Bofe und fast jeber einzelnen Berfon von Bebeutung an bemfelben mag men entweber Abeilnahme an ber Berichwos rung, ober an ben Ranten bei, bie ein ungerechtes Urtheil bewirkt haben follten. Go finben fich auch Philofophen, welche bas Berbrechen bes Favras bezweifeln, bagegen Royaliften, bie es jugefteben, und nicht eninber verfchieben waren bie Meinungen von bem eigentlichen

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires I. 884. 885. Mémoire justificatif de Thomas de Mahy Pavras, ou Appel a la posterité et à la cour de Revision 15. Cam. Desmoulins Révolutions II. 8. 19. Justification de Favras 98. Histoire et Anecdetes de la Révolution I. 612. Procès de Favras 95. 96. Testament de Favras 19. 20. Moniteur 1790. p. 209.

Imede ber Verschwörung. Inbeg jum Beweiß aller biefer Behauptungen bat man burchaus Nichts weiter beigebracht, als die Berhandlungen bes Processes, beren mefentlicher Inhalt ausführlich bargelegt werden mußte, follte bem Lefer nicht eine Begebenheit, welcher in allen damals erschienenen Schriften große Wichtigkeit beigelegt wird, vollig buntel und unerflarbar bleiben. nachft ift noch bemertenswerth, bag mehrere glugschriften jener Zeit verficherten, bie Wittwe Favras, welche ber Gerichtshof gleich nach ber hinrichtung ihres Gatten frei ließ, habe vom Sofe, als Entschäbigung und um fie ju beruhigen, große Gelbfummen erhalten; fpater ergab fich aus aufgefundenen Empfangscheinen, als Betrag biefer Schenkung, ein jahrlicher Gnabengehalt von taufenb Thalern, ben ihr ber wohlwollenbe Monarch von feinem perfonlichen Einkommen gahlen ließ \*).

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 640. Histoire du Procès de Louis XVI. 145. Pièces justificatives des crimes commis par le ci-devant Roi. 2. recueil p. 8-5.

## Siebenzehnter Abschnitt.

Rebe bes Konigs am 4. Februar 1790 in ber Rationalverfamm= lung. Bürgereib. Bufate zu bem Martialgefes. Die Prevotals Gerichtepflege wirb eingestellt. Bergeblicher Borfchlag zu einem Prefgefes. Bergeblicher Berfuch, ben herausgeber bes Boltsfreundes, Marat, ju verhaften. Grundguge ber neuen Gerichtenerfaffung. Die Ribfter und geiftlichen Orben werben Definitiventicheibung über bie geiftlichen Gater aufgeboben. und alle Behnten. Weigerung ber Rationalversammlung, bie tatholifche Religion fur bie herrschende in Frankreich gu er-Protestationen gegen biefe Beigerung. Unruben gu Rismes. 'Unruhen gu Montauban, Reue Ginrichtung ber Geiftlichkeit. Buftanb bes Staateschapes gue Anfang bes Jabres 1790. Für hunbert Millionen Thaler geiftliche Guter follen an bie Municipalitaten gegen Schulbscheine veraußert mer-Ginführung ber Affignaten als Papiergelb. Schritte ber Rationalversammlung und besonbers ber Jacobiner gegen Recter. Beränderung mehrerer Auflagen, namentlich ber Galgfieuer, in anbre Abaaben. Bur Erleichterung bes Schages follen mehrere feiner Ausgaben fünftig von ben Steuerpflichtigen unmittelbar berichtigt werben. Dagegen Bermehrung bes Golbes, ber Banb : und Geemacit. Grunbguge ber tunftigen Ginrichtung ber Ariegsmacht. Die Ginrichtung ber Rationalgarbe foll noch verbleiben wie bisber, nur ihre funftige Betleibung wird bestimmt. Schritte ber nationalversammlung gegen ben Ronig. Befanntmachung bes rothen Buchs. Rabere Beftims mungen gur Abichaffung bes Lehnibftems. Aufhebung bes Borrechts ber oftinbifchen Compagnie, allein jenfeit bes Borgebirgs ber guten hoffnung Banbel treiben gu burfen. Arennung ber Democraten bei bent. Berhandlungen über bas Recht Krieg zu erklaren und Friede gu fchließen. Unruhen gu Paris mabrend und nach ber Berathung über bas Krieges und Friebensrecht. Ferneres Benehmen ber Jacobiner und ber Gefellichaft von 1789 gegen einander. Allgemeines Areiben ber Jacobiner gu biefer Beit. Bas von ben übrigen Parteien gegen bie Jaco-Einthellung ber Stabt Paris in 48 Section biner geschieht. nen ; Babi ber neuen Dunicipalitat. Die feften Ochloffer gu Marfeille und Montpellier werben von ben Bürgern eingenommen. Der Pobel ermorbet bie Oberften Bicomte be Boifin und Graf Rully, erfteren ju Balence, letteren ju Baftia. Buftand ber Rechtspflege um biefe Beit. Unruhen und Ausfcweifungen, befonders auf dem platten ganbe. Unordnungen bei ben Bablen ber Departements und Diftrictebeborben, welche beenbigt, und bie Directorien eingefest werben. Unfang ber Unordnungen in ben frangbfifchen Colonien. Decrete ber Rakionalversammlung gegen bie Unordnungen in Frankreich. Berfall ber Kriegszucht, und große Unordnungen im Banbheer und Die Nationalversammlung verweigert Maßauf ber Blotte. regeln gegen biefe Unordnungen gu nehmen.

Man findet die Behauptung, Neder habe dem Könige während ber Untersuchung gegen Favras die Nothwens

bigfeit irgend eines auffallenben Schrittes vorgeftellt, ber allgemein überzeuge, bag ber Monarch weber um die Berschwörung wiffen, noch fie billigen tonne. Anbere versichern, fammtliche Minifter hatten bie Deinung ge= hegt, es gebe tein Mittel bie Rube im Reiche wieber berguftellen, als eine erwiefen freiwillige Erklarung bes Konigs, wonach er mit ber Nationalversammlung voll= tommen einverstanden, innigst verbunden und demgemäß fest entschloffen fei, jebes Gefet, besonders aber die Berfaffung, welche fie geben und die er genehmigen wurde, burch alle Mittel in feiner Gewalt, aufrecht zu erhalten. Der Monarch werbe hierburch bas Mistrauen ber Democraten gegen ben Dof beben und große Popularitat gewinnen, indem er fich felbft an bie Spige ber Revolution und ihrer Bertheibiger felle. Bugleich vernichte er ben wichtigsten Borwand zu bem nutlosen und ver= berblichen Biberftanbe gegen bie neueften Einrichtungen; man konne namlich bann nicht ferner behaupten, ber Ronig genehmige als Gefangener blos gezwungen bie neuen Gefete, weshalb ihnen gu wiberftreben und fur bie Befreiung des Monarchen zu wirten gleich beilige Pflicht fei. Endlich will ein Zeitgenoffe noch wiffen, bie Jacobiner, in der That besorgt wegen des großen Einbrucks, welchen bie lettermabnte Behauptung ber Royaliften und Conflitutionellen besonders in ben Provingen machte, batten ben Miniftern geschickt Die Meinung beigebracht, weiche so eben als bie ihrige bargelegt worden ist; auch fei es ber Becte gelungen, bie Ronigin burch Borftellungen der Gefahr, die der jenige Zustand der Dinge dem Monarchen drohe, sin ihre Absicht zu gewinnen; vereinsten Bemühungen gab der König wie immer nach, und faßte den Entschluß, welchen er am 4. Februar aussführte\*).

Begleitung als die Minister, in die Nationalversammlung, und setläte in einer Rebe, die er stehend hielt: der trausrige Zusiand best Reichs, hetbeigeführt durch täglich zus nehmende Erschlassung aller Bande der Ordnung und des Gehorsams, unterbrochene Rechtspstege und die ungewissseste Lage des öffentlichen Schahes, dewege ihn, unter den Stellvertretern der Nation zu erscheinen. Nach seiner Absilden hätte die Vereinigung ihrer Abenenisse und ihres Willens die Wohlsahrt des Volks auf die sanstelle Abeise der Auftelle und ihres Willens die Wohlsahrt des Volks auf die sanstelle und ihres Willens die Wohlsahrt des Volks auf die sanstelle und sein Englichen sollen; jedensalls bleibe aber sein Slück und sein Kuhen an den Ersolg ihrer Arbeiten geknüpft. Bei gänzlicher Ohnmacht der ausübenden Gewalt, sei gänzlicher Ohnmacht der ausübenden Gewalt, sei dach sordnechtend mit unernrüdlicher Thätigkeit nicht nur den libeln selbst, woran Frankreich sest leide, sondern

<sup>\*)</sup> Ferrieres Mémoires I. 385. Bertrand Histoire III. 16. Bouille Mémoires I. 105. Histoire de la conjur. de d'Orleans III. 35. Rabaut Précis 166. Georgel Mémoires III. 100—103. Der Jacobiner Dumouriez sagt, er habe ben König burch eine Denkschrift, welche er ihm burch ben Intendanten des königlichen Hauses sa Porte aberreichen ließ, zu biesem Schrifte vermocht. (La vie du G. Dumouriez II. 69.)

vorzüglich ihrem nachtheiligen Einflusse auf bie großen 3wede ber Rationalversammlung enigegen gearbeitet wor Jest ericheine noch bochft nothwendig, baf ber Donarch auch burch eine feierliche Erklarung fein Einverftanbnif mit ben Gefengebern und fein lebhaftes Intereffe an ber Ausführung aller Befdbliffe zeige, bie fie gum Boble Frantreichs fagten. Dierauf folgten Ermabnungen jur Ginigfeit an alle Stanbe, und bag fie willig bie Opfer bringen mochten, welche bie neuen Ginrichtungen erforberten, nachbem ber Ronig feibft, für bas Beil bes Bolls zuerft bie wichtigften gebracht. Dagegen wirben auch bie Stellpertreter ber Nation, nach feinen Bim schen, die Religion, ihre Diener und bas heilige Recht bes Eigenthums ehren, fraftigft wirfen jur Wieberberftellung bes Gleichgewichts amifchen Ginnahme und Ausgabe, besonders aber ernftlich bemuht fein, ber ausübenben Gewalt bie nothwendige Macht wieder zu geben, ohne welche fich weber Rube und Ordnung im Innern, noch Achtung fur bas Reich im Auslande benten laffe. Die Rebe folog mit ben Worten: bewähren wir Mle von biefem Tage an, fo wie ich Guch bas Beifpiel gebe, nur eine Meinung, ein Interesse, einen Willen, in ber innigsten Anbanglichkeit an bie neue Berfaffung, Liebe gum Frieden und ben glubenbften Wunfch für die Forberung bes Glud's und ber Boblfarth bes Reichs \*).

Dan bat verfichert, Reder habe bie Rebe verfaßt;

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 147, 148. Bertrand Histoire III.

lauter, allgemeiner Beifall ber Versammlung und ber Zuschauer auf ben Buhnen unterbrach sie mehrmals, und erschütterte ben Saal, als ihn ber König verließ \*). Die Royalisten bemerkten indeß wohl ben Rachtheil, welschen ihnen dieser Schritt des Hoses brachte; alles Gehassige des Widerstandes gegen die neuen Einrichtungen ward auf sie allein gewälzt, und Verbrechen, selbst gegen den Monarchen erschien von nun an jeder Wunsch, ihm die Freiheit wieder zu verschaffen \*\*). Die Versammlung beschloß auf der Stelle eine Dankadresse an den König, und wenige Aage später eine neue Aussprechung an das Volk zur Einigkeit und zur Erhaltung der Ruhe und des Friedens. Noch in der Sigung am 4. Februar schlug der Deputirte Soupil de Preseln vor, die ganze Versammslung möge sogleich den Bürgereid leisten; ein andes

<sup>17-29.</sup> Histoire et Anecdotes de la Révolution T. II. 17-88.

<sup>\*)</sup> Histoire et Anecdotes de la Révol, II. 17. 34. Correspondance d'un habitant de Paris 234. 235. M d'm e de Staël Considerations L. 373. Bertrand Histoire III. 29. Toulongeon Histoire I. 256. Moniteur 1790. p. 148.

<sup>\*\*)</sup> Bouillé Mémoires I. 105. 106. Perrières Mémoires II. 888. Georgel Mémoires III. 105. 106. Der Biscomte de Wirabeau, jähzornig und eifrigster Royalist, soll, wähzend ber König sprach, seinen Degen auf dem Knie gerbrochen haben, mit der Reußerung: wenn es teinen Ahron mehr giebt, bedarf der französische Abel auch des Degens nicht mehr. (Georgel Mémoires III. 105.)

rer Abgeordneter - Berr Emery - forberte jugleich, baff jebes Mitglieb, mas fich nicht bazu verfteben wolle, fogleich von ber Merfammlung auszuschließen fee. Weibe Untrage murben ungefaunt genehmigt, worauf ber Prafibent auerst ben Eid mit folgenden Worten frencht ich schwiet ber Nation, bem Gefet, bem Konige trest gu fein und mit allen Kraften bie Berfaffung, welche bie Rationalver fammlung geben und ber Konig genehmigen wird, aufreit gu erhalten. gaft alle Deputirte und felbft bie Bufchaner auf ben Bubnen fprachen nacht ich fcwore! Die wenigen Ib geordneten, melde bem Eit med einige beschränkenbe Worte gufeben wollten, nothigte bie ihnen gebrobte Entfernung bavon abzustehen. Roch benfelben Thenb leiftete Die Ber rifer Gemeindenersammiung und eine ungahlige Bollemenge vor bem Rathhaufe biefen Burgereib; in ben folgenten Zagen schwor ibn jeber einzelne Burger in feinem Diffrict, bie Stadt wurde erleuchtet, bas Berr Gott bich toben wir gefungen, und mit gleichem Enthuffasmus binnen turger Beit faft in gang Frankreich bie geheiligte Formel wiederholt. Einigkeit, Friede, Ordnung waren für ben Augenblid ber Bablipruch aller Frangofen \*).

<sup>\*)</sup> Monitaur 1790. p. 140. 172, 175, 178, 179, 163, 146. 153, 169, 600. Rabaut Providing. Bertrand Histoire III. 35, \$6, \$67 -- \$79. Histoire et Aneodotes de la Révol. II. \$6, \$6. Histoire de la Conjur. de d'Orleans III. 42, 43. Permières Mémoires I. 383, 590. Correspondance d'un habitant de Paris 286, 225. Toulonge on Histoire L. 237. Procès verbal de l'assent

Der Deputirte Malouet, Marine : Intendant aus Loulon, ein heftiger Gegner ber Democraten, forberte gbeich am 5. Februar bie Nationalverfammlung auf, ber Rebe bes Monarchen nicht blos unfruchtbaren Beifall gu gollen, sondern auch bie traurige Wergnkaffung ger berfelben und ben wichtigften Theil ihres Inhalts ernft in Erwagung zu gieben. Die linke Geite ber Berfammlung erklarte fich fogleich auf bas lebhaftefte gegen ben Antrag, und Stimmenmehrheit verwarf ibn ohne Berathung \*). Am 9. Februar gab ber Berichtsausschuß Rachricht von ben anleht erwähnten Unruhm in ben Provingen Queren, Mouerque, Perigort und Limoufin \*\*). 218 Mittel aut . Miedecherstellung ber Dronung foling er eine Anfforberung an ben Körig vor, bie nothigen Befehle zur Ausführung bes Detrets vom 10. Anguft vorigen Jahres \*\*\*) 211 ertheilen, und ein Schreiben ber Rationalberfammlung an bie Municipalitaten der beunruhigten Orte, worin ber Schmerg ber Befetgeber über biefe Ausfchweifungen und besonders über bie Rothwenbigfeit ausgebrudt wurde. foldben bei langerer Dauer burch harte Magregeln ju Reuern. Der Robalift 2666 Maury fuchte fogleich ben

blée des Représentant de la Commune de Paris 137 — 140. Georgel Mémoires III, 105.

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 151. Bertrand Histoire III. 55, 54.

<sup>\*\*)</sup> S. Seite 136 - 140 bes vorllegenben Banbes.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe baffelbe im 5. Banbe S. 195, 196 bes vorliegen: Den Berts,

Unfinn biefer Borfchlage ju zeigen: Bas tonnten Befehle ber ausübenben Gewalt nugen, bie ohne alle Racht fei, was Ermahnungen an Municipalitaten, benen ber Strid brobe, wenn fie Sout gegen bie Rauber fur fic ober Andere herbeizurufen wagten. Es gebe kein Dittel Rube und Sicherheit wieber herzustellen, als bie firengften Strafbeftimmungen gegen bie Ubeithater, und gur Ausführung, Erlaubniß ben Linientruppen, wenigstens auf bem platten ganbe, auch ohne Aufforderung ber Runicipalitaten gegen bie Rauber ju gieben und bie Bal fen zu gebrauchen. Der Borfcblag griff offenbar bas Lebensprincip ber werbenben Dacht ber Jacobiner in ber Burgel an; Lanjeunais, Deputirter und Abvocat aus Rennes, und Robespierre tampften zuerft bagegen: Es gebe tein größeres Berbrechen, als bie Gewalt ber Baffen unnothig gegen Mitburger anzuwenben; bie Binberniffe, welche man allerwarts ber Freiheit entgegensetze, brade ten bas Bolt auf; murben fie aus bem Bege geraumt, fo reichten Borftellungen, Ermahnungen, Bitten, gur vib ligen Beruhigung bin. Beibe Rebner verlangten bierauf als einen Bufat zu bem Borfchlage bes Ausschuffes und ju dem Martialgeset, baß felbst die Municipalbeamten erst im außersten Nothfall und nachdem sie alle Mittel bas Bolt gutlich ju beruhigen vergebens angewendet, ben Gebrauch ber Waffen gebieten burften. Die Freunde ber Revolution mochten überlegen, ob nicht bie vorgespie gelte Liebe jum Frieden ein Mittel fei, Die Freiheit ju gerftoren, indem man burch ben verfuchten Untrag, bie

Beinde bes neuen Systems stellen wolle. Der Versamm: Lung erste Pflicht sei, die Sache des Bolks zu vertheis digen. Nach kurzer Berathung erklärte sie sich noch dens seiben Tag für die Maßregeln, welche der Berichtsaussschuss vorgeschlagen hatte \*).

hierauf gaben bie Minifter am 16. Februar Nachricht bon ber im vorliegenben Werte bereits fruber berich= teten Ermorbung mehrerer Bollbeamten in Begiere \*\*), und bemerkten, wenn ben Ausschweifungen nicht auf bas schleunigfte gefteuert werbe, laufe alles Gigenthum bie größte Gefahr, benn bie Rauber zeigten, bag ihnen burch: aus Dichts heilig fei, und nur Gewalt fie gugeln konne. Mile Royaliften und einige Conftitutionnelle forberten, in Folge biefes : Berichts, Erweiterung ber Befugniffe bes Monarchen, infoweit, daß er und bie Dinifter, bis gur ganglichen Wieberherstellung ber Rube, bie bewaffnete Macht ohne Ginmischung ber Municipalitaten gegen bie Friedensstörer anwenden burften, fo wie bieg bei abnlis den Berhaltniffen auch in bem freien England geschehe. Mit bem lebhafteften Gifer erhoben fich alle Democraten und mit ihnen auch Lafapette gegen biefe, wie fie fich ausbrückten, freiheitsmorberische Dictatur. Robespierre behauptete, noch nie habe eine große Staatsveranberung so wenig Blut gekostet, als bie jetige in Frank-

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 166, 167.

<sup>\*\*)</sup> Siebe S. 145 bes vorliegenben Banbes.

reich : Lob, nicht Strafe verbiene bas Boll, was nach fe langem Drud mit fo vieler Dagigung Gebonuch von ber nen eroberten Unabbangigfeit mache. Unt bie Ration gu verlaumben, verbretten ihre Gegerer ben Ginn ber Worte, indem fie, ben Patriotismus Geift bes Aufreibes, and Sclavenfinn Liebe jum Frieden manntens gewiß, fingte ber Bergog von Aiguiflon, ein eifriger Denvernat, welchem; wie oben ermabne, Die Bauern auch ein Schiff verbrannt hatten, bingu, würben alls guten Würger weit lieber ihr Eigenthum verwüffet feben, als bas bidfte aller Gater, ble nen errungene Greibeit gefahrbet. Laufe biefer Berhandlung verfuchte ber Royalift Cagalis noch einen zweiten Streich gegen bie Democraten, ber ihnen nicht minder gefährlich als bie vorgeschlagent Bemehrung ber Gewält bes Monarden erfcheinen unschte Er verlangte die Auflofung bes jegigen gefebgebenben Riepers, und bie Wahl neuer Deputirten, mit Ausnahme aller bitherigen, weit biefe ihre Bollmachten überfcicht ten hatten, und benmach eine Conflitation, bie von ihnen ausgebe, nicht als bas Refultat bes Billens ber Debr gabl zu betrachten fei. Da ferner bie Mehrheit ber Barger Frankreichs, namlich bie Bewohner ber Provingen, wegen großer Berfchiebenheit ihres Intereffes von bem ber Dauptftabt, ben Ginflug betfelben auf die Rationalver fammlung und ihre Befchluffe fatchteten, fo muffe ber neue geseigebende Korper, welcher zu mablen fei, sobald bie Departements und Diffricte gebilbet maren, nicht ju Paris fonbern minbeftens 30 Stunben von biefer Stabt

entfernt feinen Gig nehmen; ber Monard, von ihm unzertremilich, folle babin folgen. Die Demotraten fehten biefers Baffen aus bem eigenen Benghaufe, als Sauptgrumb für bie Unauflöslichkeit ber Rationalberfammlung. ben Gib entgegen, welchen blefelbe am 20. Juni im Ballfpodifcale ju Borfailles geleiftet hatte, fich nicht zu trenmen por Beenbigung ber Conflitution. Das Etefaltat ber Werhandlungen über beibe Worschläge geigte, wie wenig die Gegner ber Democraten von der Berfammillung hoffen burfieng ben Antrag bes Cagales verwarf große Stimmenmehcheit, shae bag Berathung erlaubt ward, und ftatt bent Monaschen großere Gewalt einzubannen, nahm man ben oben erwähnten Borfcblag bes Robedvierte und Lanjamais an, namlich bag teine Dumitipalität ferner Gebrauch bes Maffen gebieten folle, bebor nicht auf gattichen Mittel unt Betubigung bes Bolls erfcopft 10åten \*).

Wenige Tage später trugen die Democraten Guits laume- und Gruf Carl Kameth auch noch auf die Abschaffung der Prevotalgerichte an, welchen nach der alten. Berfassing sblag, mit Gulfe der unter ihnen stehenden Polizeimiliz, Maréchausess genanttt, Rube und Sichers beit zu erhalten, so wie sie Aufenhere und Steaßemäus- ber richteten, ohne daß Toppellation gegen ihren Spruch

<sup>\*)</sup> Monitour 1790. p. 192. 215, 214, 217. 220, 221. 218. 197. 198, 234.

reich ! Lob, nicht Strafe verbiene bas Bolt, was nach fe langem Drud mit fo vieler Mäßigung Gebrauch von ber nen eroberten Ungbhangigfteit mache. Unt bie Mation gu verlaumben, verbretten ihre Gegner ben Ginn ber Work, indem fie, ben Patriotismus Geift bes Aufmeines, and Sclavenfinn Liebe jum Frieden memetens gewiß, figte ber Bergog von Alguellon, ein eifriger Dernorvat, weldem; wit oben ermabnt, bie Bauern auch ein Schief verbrannt hatten, bingu, wurden alle guten Wireger weit lieber ihr Eigenthum verwüftet feben, als bas bodfte aller Gater, bie nen errungene Freiheit gefahrbet. 3m Laufe biefer Berhandlung verftuhte ber Rapalift Sageles noch einen zweiten Streich gegen bie Deneocraten, bar ihnen nicht minber gefährlich als bie vorgeschlagent Bermehrung ber Gewält bes Monarden erfcheinen nuchte. Er verlangte bie Auflofung bes jegigen gefregebenben Riepers, und die Wahl neuer Deputieten, mit Amsnahme aller bitherigen, weil biefe ihre Bollmachten überfchit: ten hatten, und benmach eine Conflitation, Die von ihnen ausgehe, nicht als bas Refultat bes Billens ber Debr gabl gu betrachten fei. Da ferner bie Debtheit ber Barger Frankreichs, namlich bie Bewohner ber Provingen, wegen großer Werschiebenheit ihres Intereffes bem bem ber Bauptftabt, ben Einfluß betfelben auf bie Rationalverfammlung und ihre Befchluffe fatochteten, fo muffe ber neue gesetgebenbe Rorper, welcher zu mablen fei, sobald bie Departements und Diftricte gebilbet maren, nicht ju Paris fonbern minbeftens 30 Stunben von biefer Stabt

entfernt seinen Sig nehmen; ber Monarch, von ihm une zertrennlich, folle babin folgen. Die Demotraten fehten biefen Waffen aus bem eigenen Benghaufe, als Sauptgrund für bie Unauflöslichteit ber Rationalverfammlung, ben Eib entgegen, welchen biefelbe am 20. Juni im Ballfipbelfaale gu Berfailles geleiftet hatte, fich nicht zu trenriete bor Beenbigung ber Conflitution. Das Refultat ber Werhandungen über beibe Worschläge zeigte, wie wenig bie Gegner ber Democraten von ber Berfattnatking hoffen burfieng ben Antrag bes Cagales vermarf große Stimmenmehtheit, shae bag Burathung erlaubt ward, und ftatt bem Monaschen größere Gewalt einzutäumen, nahm man ben oben erreihnten Borfchlag bes Robedpietes und Lanjamais an, nantlich bug teine Mimicipalität ferner Bebrauch ber ABaffen gebieten folle, bebor nicht alle ganichen Mittel gur Benthigung bes Bolls erfcopft maten \*).

Wenige Lage später trugen die Democraten Guils laume-mid Stuf Cari Lameth auch noch auf die Abschaffung der Prevotalgerichte an, welchen nach der alten Berfassung volag, mit Hulfe der unter ihnen stehenden Polizeimiliz, Maréchausses genannt, Rube und Sichers beit zu erhalten, so wie sie Aufrührer und Stenfenrauder richteten, ohne daß Appellation gegen ihren Spruch

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 193, 215, 214, 217, 220, 221, 218, 197, 198, 234,

Statt fand \*). Die Versammlung beschloß zwar diese Gerichtsstellen vorläufig noch bestehen zu lassen, allein die bei ihnen anhängigen Untersuchungen und die Vollziehung der Urtheile, welche sie dereits gesprochen, sollten dis auf Weiteres ausgeseht bleiben. Sierdurch wurde offenbar für den größten Theil der Verdrechen, welche man seit dem Ansange der Revolution am häusigsten deging, wenigstens vor der Hand Strassosigsteit sormlich gesichert.\*\*).

Einem anbern großen Ubel an welchem Frankreich jest litt, bem Disbrauche ber Preffe, fchienen in ben ersten Tagen bes. Monat Januar die Democraten felbst Einhalt abun ju wollen. Sie beschwerten fich über bie obenermabnten Streitschriften gegen bas neue Spftem, welche bas Bolk unter bem Bormanbe ber. Forberung bes öffentlichen Wobls aur Bereinigung mit Abel und Beiftlichkeit aufgeforbert hatten, und verlangten ein Befet über bie Preffreiheit, welches jeber ichablichen Benugung berfelben Schranten fegen tonne. Ein Robe: lift grundete auf biefes Berlangen fogleich ben Antrag. bie heftigften Beitschriften ber Democraten, wie ben Ami du peuple unb bie Révolutions de France et de Brabant einer Prufung zu unterwerfen; biefen Borfcblag verwarf die Berfammlung, indem fie teine Berathung

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 271. S. ferner Encyclopédie, Zetifel Prévot, Maréchaussée, Connetable, Point d'honneur.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 271. 379, 432, 597. 329.

barüber zuließ, und genügte bagegen bem Wunfche ber Democraten burch ben Befchluß, bag ber Conflitutions: ausschuß unverzüglich ben Entwurf gu einem Preggeset ausarbeiten folle \*). Am 20. Januar ward berfelbe burch ben Abbé Siepes ber Berfammlung vorgelegt. Man er: therte barin für fchablichen Gebrauch ber Preffe, jebe Aufforberung an bas Boll, gewaltfame Mittel gur Erfullung feiner Bunfche anzuwenben, falfche Angaben bie Aufruhr veranlaßten, Beleibigung ber Sitten, ber unverletlichen Perfon bes Monarchen, und ber Chre eines jeden Privatmannes burch lügenhafte Anschuldigung schwerer Berbrechen; bagegen follten unwahre Behauptungen und Anzeigen in Bezug auf Berbrechen gegen bie Ras tion und ben Difbrauch offentlicher Gewalt, nicht beftraft, fondern blos öffentlich berichtigt werben. Behn Befdworne, fammtlich Schriftsteller, wurden nach ihrem Gewiffen entfcheiben, ob ber Angeklagte ichulbig fei; bie

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 55. 83. 56. Bei dieser Berhandlung versicherte ein Abgeordneter in der Rationalversammlung, er kenne einen Buchhändier zu Paris, welcher in jeder Woche 20,000 Eremplare von Somähschriften in die Provinzen versende, auch trieben alle übrigen Drucker und händler daffelbe Seschäft in gleicher Ausbehnung. Ein anderer Deputirter nahm die 36 privilegirten Druckereien der Hauptstadt gegen diese Beschuldigung in Schut, erklärte solche aber für sehr gegründet wenn sie die große Auzahl von Privatpersonen tressen solle, die jest ebenfalls Pressen besähen. Moniteur 1790. p. 55.

Bestimmung ber Strafe nach bem Gefet blieb bem ges wöhntichen Richtet überlaffen \*).

Berei Lage nachbene Giepes biefen Entwurf verlefen, wurde ber Rationalverfammlung folgendes Greignis berichtet. Die fibmabenbe Beitfdrift, ber Bolfefreunb, verfaste ein Mitt aus ber Schweig geburtig, Ramens Marat, ben felbft feine Freunde, wie Camille Debutous iins, einer berfelben, öffentlich ermähnt, ben Weinnhunen "ber Schmutige" gaben \*\*). In mehreren Bidtteen richtete Marat bie niebrigften Gondhungen gegen Boucher b'Argis, Blath bes Chateletgerichts und Berichterstatter in bem Proces bes Baron Besenval. D'Argis beschwerte fich bei ber Genteinbettersammhung, biefe verwieß bie Rlage an bas Chatelet jur Unterfuchung, worauf gegen Marat ein Berhaftungebefchi erfaffen, und bie Boligie: hung am 22. Januar verfucht ward. Ihr widerfeste fich aber ber bestänbige Musschuß bes Corbeiler-Diffricis, in welchem Bezirf Marat wohnte, fo ernftlich, bag ber Gerichtsbote, obgleich von einer gabireichen Abtheilung Burgermilig unterflutt, feinen Auftrag unausgeführt laf-Rach benfelben Zag berichtete ber Ausschuß felbst ber Nationalversammlung ben Worfall und sein Benehmen, mobei er gur Entichnibigung anführte, ber

<sup>\*)</sup> Memiteur 1790, p. 84. 87.

<sup>\*\*)</sup> Soulavie Mémoires VI. 440. Histoire de la Conjur, du Duc d'Orleans II. 158-157. Cam. Desmoulins Révolutions I, 120, 427.

Bethaftebofehl fei nicht in ber neuerlich vorgeschniebenen Form ausgestellt gewesen. Die Berfammlung verwieß gewar bein Diffrict feint hindlungeweife, und man wieberholte gleich barauf ben Berfuch Marat ju verhaften, allein biesmul verbarg er fich, blieb auch langere Zeit ams feiner Wahrening entfernt, wobei aber fein Wlatt ununterbrochen fort erschien und mit verboppelter Beftigteit antlagte, fchmiste, ja undmwimbene Aufforberungen au Aufruhr und Mort entbielt. Die Democraten fiellten von bem Augenblide au, in welchem bie Gache bes Marat ber Rationalversammung berichtet warb, ihre Bemühungen, Prefigefete zu erlangen, ganglich ein; manvertagte bie Berathung über ben Entwurf bes Conftitus tionsausschuffes auf unbefimmte Beit; und nach wie vor überfcwenunten Blugfdriften obne Bahl, in welchen wie bisher mit zügeilofer Frechheit gelogen, gefchmaht und verläumbet wurde, die Hauptfladt und bas game Reich.\*). In erfterer erreichten übrigens bie Democraten nach furger Beit burch ben Pobel, was ihnen ein allgemeines Preggefet für jest noch nicht füglich gewähren konnte. Bahlreiche Bolkshaufen brachen in bie Druckereien und Buchlaben, wa Schriften gegen bie Ansichten biefer Partei erschienen, und bemächtigten fich Ber noch vorrathigen Exemplare, fo wie ber gefetten Dendtafeln, welche man

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 81, 90, 87, 96, 110, 106, 139, 292, 190, 228, 566, 486, 695. Bertrand Histoire III. 245 -- 245.

bann sogleich in bem Palais Ropal verbrannte. Die gefährbeten Verleger kamen baburch in solche Furcht, baß sie auf ben Berkauf von Berken biefer Art ganzlich verzichteten \*).

Während in der nichten Zeit Hamptstadt und Pros vinzen in dem disher geschilderten Zustande allgemeiner Gährung blieben, beschästigte sich die Rationalversamme lung hamptsächlich mit solchen Anordnungen, welche theils durch alle Fundamentalsähe der neuen Philosophie, theils durch die dringendste Roth als merkäslich gedoten wurden. Daher erhod sich auch über das Wesentlichste dieser Bestimmungen nur selten Streit unter den Philosophen selbst, und ihre geoße überzahl in der Versammung beseitigte schnell den versuchten Widerstand der Royalisten.

Schon zu Ende des Jahres 1789 (22. December) hatte der Constitutionsausschust die Grundzüge des Entswurfs zu einer neuen Gerichtsversassung vorgelegt, allein dis zum Monat April 1790 war ihrer nicht wieder gedacht, auch sonst Nichts in diesem Zweige geändert worden, als daß ein Decret der Nationalversammlung am 13. März die Freilassung aller Gesangenen gedot, die nicht in Folge eines gerichtlichen Erlasses, sondern nach den Besehlen des Monarchen (Lestres de Cachet), seiner Minister, oder anderer königlichen Verwaltungsbeameten, verhasset waren. Die Royalisten wendeten Richts

<sup>\*) -</sup> Moniteur 1790. p. 594. Cam. Desmoulins Révolutions II. 623. III. 307. 308.

gegen bas Derret felbst ein, forberten aber, man moge biefen Gefangenen bie Bahl laffen, ob fie fich einem Richterspruch unterwerfen, ober in Saft bleiben wollten. Bugleich murbe behauptet, bie neuen Unterfuchungsausfcuffe hatten fich weit mehr willdurlicher Berhaftungen ohne richterlichen Befehl zu Schulben tommen laffen, als jemals ber Monarch und feine Minifter; ungeachtet ber neuen Bestimmungen über bie peinliche Rechtspflege, fande fich eine große Ungahl folder Gefangenen felbst noch unverhört in ben Gefangniffen \*), und wolle man ben Despotismus fiurgen, fo muffe man vor Allem biefe tyrannischen Behörden aufheben. Die Demorraten beantworteten bie Beschulbigungen nicht, erklarten aber, ber Schredt, welchen bie Untersuchungsausschuffe verbreiteten, fei zur Erhaltung ber erft begonnenen Conftitution nothwendiger benn jemals, worauf die Versammlung auch befcbloß, ben Antrag ber Royaliften ohne Berathung au verwerfen \*\*). Bu Enbe bes Monats April murbe als Bafis ber gangen neuen Gerichtsverfassung bie Frage gur Entscheibung gebracht, ob so wie bisher bie Richter nicht allein bie Strafe bestimmen, fonbern auch beurtheilen follten, ob Schuld ftatt finde, indem fie ihre Befchiuffe

<sup>\*)</sup> Siehe S. 76 bes vorliegenden Banbes biese Bestimmungen, wonach jedem Sefangenen 24 Stunden nach der Verhaftung die Anklage bekannt gemacht und dann die Untersuchung begonnen werden mußte, sobald er sich einen Rechtsbeistand gewählt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789. p. 496. Moniteur 1790. p. 808.

iber beibes berd bie vorhanbenen Bereit und iberhaupt hinreichenbe Grande rechtfertigten, ober ob, nach bem Beifpiele Englands, bas itribeil aber Schuld ober Itnfcbuld einer Angahl Geschwornen, Jury genannt, ju überlaffen fel, bie ohne nothwendige Denntnif ber Gefebe, blos ber Eingebung ihres Gewiffens folgen umb teine Gefinde fir ihren Ausspench anguffibren baben wir-In Bezug auf lettere Einrichtung in England, berichtet felbft ber Gefchichtscher frume, welcher ber neuen Philosophie febr geneigt erscheint, in Beiten befr tigen Parteifampfe, lange vor Grfindung bes vollftanbigen Spfieme ber lehtgenannten Behre, waren bie Musspeliche ber Beschwornen fo offenbar und allgemein ben friberen Begriffen von Recht und Unrecht entgegen gemefen, bag bie Ummilanglichkeit biefer Art, Wecht freden, bei folder Gabrung außer Breifel gewejen fei \*). Sollte num nach ben früheren Begriffen von Recht nie ene Unfchulbiger leiben, wenn auch Millionen aus feiner Beftrafung imenblicher Bortbeil erwachfe, fo erffarte bas gegen bie neue Philosophie bas Wahl bes Bolles fibe bas bochfte Gefet, und gab bamit bem Gemiffen vollige Freiheit, von erfterem Grundfabe abjugeben, fobalb fich ber Berftanb überzeugte, es fei jum Boble ber Debr= zahl erforderlich. Was früher vor Sefühl und Berftand unrecht blieb, und bennoch mabrend Parteitampf fo bau-

<sup>\*)</sup> Hume History of England XL 325 - 329, 362, XII. 39-54.

fig gefchab, marb jest, wenigstens vor bem Berftanb, jum frengften Recht, und wenn bas Gefibl in vielen Fallen noch hindern mußte bieß auszusprechen, so erschien bie Jury für bie Philosophen um so gunftiger, ba fie miemals nothig hatte Grunde für ihr Urtheil anzugeben. Bahricheinlich erkannte bei weitem ber größte Abeil aller Philosophen niemeis. Klar biefes einflufreiche Berhaltniff, noch weniger ben gangen Umfang feiner Folgen, und bamit die unermeftichen Bortheile, welche Richterspruch burch Gefchworene, ju benen ein Philosoph mit gutem Gewiffen bem Angeklagten jebenfalls lanter unbefcholtene Philosophen gur Wahl ftellen tomte, ber Forberung ihres Softens brachte. Erwiesen ift inbeg, man tann wohl fagen burch bie Schriften aller Anbanger ber neuen Phis lofophie, melde bie Gerichtsverfaffung berühren, bag biefe Einrichtung unausgesett bem Gegenstand bes beißeften Berlangens ber gangen Secte ansmachte. Auch befchloß große Mehrheit in ber nationalverfammlung am 30. Movil, unter bem lebhafteffen Beifall ber Bubbrer, bie Ginfuberung ber Bury im petilichen Proces, fobalb ein Gefot gu ihrer Ginrichtung ausgearbeitet fein murbe; bis babin follte noch bas bidberige Berfahren beibehalten Die Frage, ob bie Jury auch für ben Civilproces angunehmen fei, ward ebenfalls gestellt, allein in berfeiben Gigung verneinenb beantwortet \*). -

<sup>\*)</sup> Monitour 1790. p. 489. 490. 768. Ferrières Mémoires II. 42. 44.

Bis jum Enbe bes Monats Juli bestimmte bie Berfammlung nach und nach alles übrige Befentliche ber neuen Berichtsverfaffung in folgenben Artifeln. Civilprocef follten zwei Inftangen Statt finben, unb bie Richter für beibe beständig an benen für fie einmal beflimmten Sigungsorten bleiben. Ein oberes Caffations= gericht urtheilte, ob die vorgeschriebenen Formen für ben Proces richtig angewendet worden, und blieb ebenfalls immer an bemfelben Orte. Das Bolt wählt bie Richter gleich ben Berwaltungsbeamten, und gwar für ben Beitraum von feche Sahren, boch tonnen nach Ablauf biefer Zeit bie Austretenben sogleich auf's Reue gewählt Lebhaften Streit zwifchen ben Royaliften unb Conflitutionnellen einerfeits, und ben vereinten Democras craten auf ber anbern, erregte bie Frage, ob bie vom Bolle gewählten Richter noch von bem Monarchen genehmigt und eingefest werben follten, ober nicht? Geringe Stimmenmehrheit entschied nach langem Bwift im-Befentlichen jum Bortheil ber lettern Partei, inbem man zwar bem Konige bas Recht ber Genehmigung unb Einfegung jugeftanb, allein mit ber Bebingung, bag.er beibes niemals verweigern burfte, ob ihm gleich zu jeber Richterftelle nur ein vom Bolle gewählter. Canbibat vor-Die Partei ber beftigften Jacobiner geschlagen marb. unter ben Democraten fcbien inbeg mit ber Art biefes Sieges feineswegs gufrieben, beschwerte fich aber noch weit bitterer über bie Nationalversammlung, als biese beschloß, es folle im Ramen bes Konigs Recht gesprochen

und ber offentliche Anwalt ober Procurator bei jebem Gericht, allein von bem Monarchen ohne vorhergegans gene Bahl bes Bolks und zwar auf Lebenszeit ernannt werben \*). Die übrigen wichtigften Beftimmungen erfolgten ohne vorhergegangenen Streit unter ben Parteien: bag namtich jeber Diffrict ein Gericht von funf Rich= tern erhalten folle, beren zuerft Gewählter bas Amt eines Prafibenten verfah, bag bie Diftrictsgerichte fich gegenfeitig als zweite ober Appellationsinftang im Civilproces bienten; einen Friedensrichter fur jeben Canton, und mehrere, nach Berhaltniß ber Einwohnerzahl, für bie größeren Stabte; befandere Sandelsgerichte; gangliche Tremung bes Wirfungefreises ber richterlichen Gewalt von ber Gefengebung und ben Bermaltungsgeschaften; gleicher Berichtsftand und gleiches gerichtliches Berfahren für alle Burger; Offentlichkeit ber peinlichen Rechtspflege; Abfchaffung bes Stellentaufs und ber Proceptoften, mogegen ber Staat alle Richter hinreichend befolben wurde. Diefe Ausgabe, bei weitem bober als bie bisherigen Roften ber Gerichtsverwaltung, follte nicht von ber all= gemeinen Staatscaffe berichtigt, fonbern von jebem Departement unmittelbar für bie Gerichte in feinem Bereich aufgebracht werben. Um Schlug ber Decrete erklarte bie

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 494. 493. 501. 598. 509. 767. 510. 511-514. 516-518. 523. 527. 767. 1003. Gam. Desmioulins Révolutions II. 526-528. III. 428-432. Ferrières Mémoires II. 44-50.

Berfammlung noch ausbrudlich, fie behalte fich vor, nachft ber Berichteverfaffung auch bas beftebenbe Gefegbuch, in allen Zweigen, ungefammt gu anbern \*). Speciell von Wichtigkeit fin die machfte Beit wird und bie Beftimmung, bof. bis gur Ginführung ber Jumy und ber Errichtung eines oberften Nationalgerichtshofes für Staatsverbrechter, Mitglieber ber Nationaiversammlung nur verhaftet werben torinten, wenn man fie auf ber That betrafe, niemels follten fie aber gerichtet werben, ohne ein guvor enlassenes Dervet ber Berfarmulung, welches bie Antlage geficktete. Der Deputiete Graf Aniloufe=Bautrec, mit Urland in ber Proving, mar von ber Municipalität zu Sontostfe, auf die widersinnigste Anschuldigung eines beabsichtigten Untermehmens gegen bas wene politifche Spfien, verhaftet und bie Materfichung fonleich gegen ihn eingesteitet woorben. Gelbft bie Democnaten ber Nationalversammtung faben fich genächigt in die augenblidliche Freikaffung bes Grafen gu willigen, fie benutten indes ben Umfand um auf die eben bargelegte allgemeine Beroebnung anzutragen, welcher nun hinwies ber die Royaliften micht entgegen fein konnten; sie erfolgte. am 26. Juni, jugleich mit bem Befehl gur Freigebung bes venhafteten Deputiten \*\*).

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 838, 864, 846, 779, 602, 767, 768, 627, 645. Cam. Desia culine Révolutions IV. 1-15.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 727, 728-725, 816, 929. Ferrières Mémoires II, 169-112,

٩ŀ

14

ie l

it i

μİ

ď

d).

A.

Ÿ

Nicht minber wichtig ale bie Bestimmungen fur bie Rechtspflege, waren bie Beschluffe, welche bie Berfammlung in ber erften Salfte bes Jahres 1790 binfichtlich ber Beiftlichkeit faßte. Der Binangausschuß erklarte, gu Unfang bes Monats Februar, Die Roth bes öffentlichen Schahes für so bringend, bag man auf bas Schleunigste. jum Bertauf ber geiftlichen Guter fcbreiten muffe; ber Ausschuß fur bie geiftlichen Angelegenheiten berichtete, so lange nicht für ben Unterhalt der Geiftlichkeit anberweit geforgt fei, konnten bochftene Rloftergebande perau-Bert werben, was indeg auch noch zuvor bie Bermindes rung ber Monche, ober bie gangliche Aufhebung ber Drben erforbere. Ungeachtet bes lebhafteften Biberftanbes ber Royaliften beschloß bie Berfammlung bierauf am 5. und 13. Februar: bas Gefet ertenne feine Art geiftlicher Debensgelübbe ferner an, bemnach wurden alle geiftliche Orben sowohl, fur Manner als Frauen hiermit aufgebo= ben; bie jegigen Monche und Ronnen tonnten nach Belieben in ben Rloftern bleiben ober fie fogleich verlaffen, boch hatten fich bie Geiftlichen jebes Dannerorbens bochs ftens auf ein Rlofter beffelben in jebem Orte gu beschranten, bie übrigen Rloftergebaube mußten ungefaumt ge-Im Laufe bes heftigen Streits über raumt werben \*). biefes Decret, fclug ber Bifchof von Rancy gleichfam als Sicherungsmittel gegen fernere Angriffe auf bie Religion und gegen ihren ganglichen Umfturg, eine Erfla-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 166. 172. 152. 148. 180.

cation

bie ti

Sotte

gabe :

**foul(** 

trager

AND (

folite

rathe

tion o

lauf c

unier

ber b

thum:

Bebin

rooff.

faunt

विधि

mpb :

elbf

gleich

Prido

ben n

minn

Bette

amin

tung der Nationalversammlung vor, daß der römisch = katholische Glaube die herrschende Religion im Staate sei, indem alle Cahiers diese Borschrift enthielten, also das ganze Bolt sie ertheilt habe. Die Democraten erzwiederten, jede Bersicherung sei ein Beweis, daß man zweiseln könne; für die Nationalversammlung aber, wie sür die Religion, gede es keine größere Beleidigung als dweisel an der Anhänglichkeit und Ehrsurcht der Stellsvertreter des Bolks sur die herrschende, für die kathozlische Kirche. Beleidigend erscheine daher die vorgeschlasgene Erklärung sowohl für die Gesetzeber als sür den Glauben, und verdiene keine weitere Berathung; die Mehrheit in der Bersammlung entschied auch sogleich in diesem Sinne \*).

Dem Decrete jur Aushebung ber geistlichen Orben solgte am 19. Februar die Bestimmung des Gehalts der Ordensgeistlichen, welche die Klöster verlassen wollten. Wönche, die von Amosen lebten, erhielten nach Verhälts niß ihres Alters 175 bis 250 Thaler jährlich, die übrisgen von 225 bis 300 Thaler \*\*). Am 9. April machte der Ausschuß für die Zehnten Vorschläge zur Desinitivs

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 179. S. ferner ben 40. Artifel ber überficht ber Cabiers, im 2. Bande bes vorliegenben Wertes S.
250. 251.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 205. 206. Der wathenbe Jacobiner - Robespierre gehorte zu ben Deputirten, welche auf eine Erhohung biefer Penfionen antrugen.

entscheibung über bie geiftlichen Guter, ben Behnten und bie funftige Ethaltung ber Priefterschaft und aller gum Gottesbienft gehörigen Ginrichtungen. Letigenannte Musgabe murbe, nach bem Entwurf bes Beiftlichkeits : Aus: schuffes, kunftig nicht mehr als 16 Millionen Thaler betragen, für jest erforbere fle aber wegen bei Penfionen / und alten boberen Gehalte noch bas Doppelte. follte vom 1. Januar nachften Jahres an, burch gleiche vertheilte Erhöhung ber Abgaben, von ber gangen Da= tion aufgebracht werben, bagegen ber Behnten ohne Abtauf aufgehoben fein, und bie geiftlichen Guter, fogleich unter bie Berwaltung ber Nation geftellt, nach Abzug ber barauf haftenben Schulben als vollig freies Sigenthum bes Staats jur Befriedigung feiner bringenbften Bedürfniffe bienen; was ju biefem 3wed ichon für bas nachfte Sahr erforberlich fein werbe, wollte man ungefaumt bestimmen \*). Nach ber Berficherung bes Musschuffes gewann bie Nation bei bem Tausche, ber Guter und Behnten gegen die Ausgaben für die Beiflichkeit, felbft jest ichon über 12 Dillionen Thaler jahrlich. Bergleicht man indeß feine Behauptungen mit ben Angaben, welche ber zweite Abschnitt bes vorliegenben Werks nach ben unverbachtigften Quellen enthalt, fo wirb ber Bewinn, felbft wenn man ben bochften bort angegebenen Betrag fammtlicher bisherigen Ginkunfte ber Geiftlichkeit annimmt, bei weitem geringer, und ift bie niebrigfte Un-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 412.

gabe richtig, fo mar bis jum Erlofchen ber Penfionen noch Schaben im Betrage ber jahrlichen Binfen und Dilgungefumme fur bie Schulben auf bent geiftlichen Gus tern \*), mit bem Zaufch verbunben. Jebenfalls aber ließ fich fürchten, mit bem Glent und ber allgemeinen Unordnung, welche bie Revolution in Frankreich erzeugt. werbe auch bie zugleich eingetretene große. Bermitberung ber Staatseinfünfte fortbauern, biefe, fo wie es jest geschen follte, burch bas bequeme Mittel bes Berkaufs ber geiftlichen Gliter auch ferner erfett werben, und fomit has burch ben Tanfch erworbene Capital, bei ben fur die Berauperung bochft nachtheiligen Umftanden, balb ganglich verloren geben, mabrent bie bafür übernommene große Luft für immer auf bem Bolle haften blieb. Der Borfchlag, welchen bie Geiftlichkeit fcon fruber gemacht, und ben fie auch mabrend biefer Berhandlung wiederholte, bie jest verlangten 100 Millionen Thaler fogleich burch eine Anleihe fire ihre Rechnung aufzubeingen, wenn man fie im Befit ihrer Guter laffen wolle, tonnte haber in jeber Beziehung auch für bie Ration vortheilhaft erfcheinen ; bie Dehrheit in ber Berfammlung ftimmte aber bagegen,

<sup>\*)</sup> Siehe ben 1. Band bes vorliegenden Werfes S. 84 – 86.

108. Die Angaben bes Betrags sammtlicher Einkunfte schwanten zwischen 32 j und 42 j Millionen Ahaler; die Schulden,
welche die Ration mit übernahm, betrugen im Jahre 1784

53 j Millionen, die jährlichen Zinsen und Allgungssumme,
2,512,000 Ahaler.

und nahm am 14. April, nach bem ledhaftesten Streite zwischen Royalisten und Democraten, alle eben berichtesten Vorschläge bes Zehnten Ansschuffes ohne wesentliche Abanderung an. Der Artisel, welcher noch dazu gehörte, daß der Zehnten, welcher weitlichen Eigenthamern zustand, auch ohne Abkanf aufgehoben und die Entschäbigung das für von den Staatscassen berühtigt werden sollte, wurde ebenfalls genehmigt \*).

Im Laufe der Berhandlungen über diese Decrete erwähnte der Wes Montesquion am Schusse einer Rede gegen die Einziehung der geistlichen Guter, man habe ihn gewarnt in diesem Sinne zu sprechen, da schon schber in den Ausschäffen der Aussall der Gache entschieden worden sei. Dam Gertes, ein Geistlicher und eifriger Jacobiner, nannte diese Außerung Verlaumdung der Seseigeber, und behauptete, man musse den Feinden der Nationalversammlung, welche verdreiteten, sie wolle entweder keine Religion, oder sie werde allen Glaubensbekenntnissen vollig gleiche Rechte einraumen, durch die schon schlier vorgeschlagene Erklärung Stillschweigen auferlegen, daß der katholische Glaube die Staatsreligion

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 417. 418. 420—422, 425. 426. 428—430. Die nothige Summe zu biefer Entschäbigung betrug nach spätern Berechnungen 25 Millionen Thaler. (Moniteur 1790. p. 1064. 1081.) Und die Kosten für die Geistlichkeit betrügen nach der Ausgabenderechnung für das Jahr 1791; 35 Millionen Thaler. (Moniteur 1790. p. 1824.)

fei, und biefer allein offentlicher Gottesbienft guftebe \*). Der wuthenbe Jacobiner Camille Desmoulins verfichert, Dom Gerles, ein trefflicher Patriot, habe noch benselben Abend im Sacobinerclub feinen unbedachtfamen Antrag . tief bereut, und beilig versprochen, foichen gleich am folgenben Morgen gurud ju nehmen. Abrigens habe bet Misgriff, fatt ber guten Sache gu fchaben, ihr wefents lich genützt, indem burch biefen Unftog ber einschlafenbe Patriotismus ber Parifer auf's Reue gewed't worden fei \*\*). Letteres bezog fich auf einen großen Bollsauflauf, weis . der am 13. April, mabrent ber Berhanblungen über ben Borfchlag bes Dom Gerles, um bie Auilerien und ben Saal ber Nationalversammlung Statt fand. Der Pobel verlangte mit wuthenbem Gefchrei und gräßlichen Dros hungen, der Antrag folle unverzüglich verworfen werben; Lafavette und ber Maire Bailly liegen inbeg zahlreiche Abtheilungen Nationalgarbe anruden, welche bas Gebaube gegen ben Bersuch einzubringen hinreichend fcutten, fo bag menigftens teine thatliche Storung bie Berhandlung unterbrach \*\*\*). Sie war nicht minber laut und fturmisch als bas Treiben bes Boltes vor bem Saale. Mile Royalisten hatten sich mit bem lebhaftesten Gifer für

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 422. Ferrières Mémoires I. 407.

<sup>\*\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions H. 346. 849. 850.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 426. Ferrières Mémoires I. 411. Cam. Desmoulins Révolutions II, 852.

ben unerwarteten Borfchlag bes Dom Gerles erklart; und eilten bemnachft, alle Grunde zu wiederholen, welche fie fcon fruber ju Sunften berfelben Forberung vorges bracht, ale einer ber Ihrigen fie machte. Die vereinten Democraten bewiesen gleichen Gifer und noch mehr Gile ihre früheren Gegengrunde ju entwideln, wozu ber 3acobiner Carl Lameth noch bie ironische Behauptung fügte, Die vorgeschlagene Erflarung erfcheine um fo überfiliffiger, Da bie Rationalversammlung auf bas überzeugenbfte burch Die That bewiesen, wie tief fie von-ben Grundfagen bes Tatholifchen Glaubens und aller driftlichen Lehre burchbrungen fei. Die Grunblage bes gangen Gebaubes ber neuen Conflitution bestehe namlich in ber Gleichheit aller Menfchen, welche bas Evangelinm: fo boch preife; als Beweis ber Nachstenliebe und bes Bruberfinns verwirt lichten bie Gefengeber ben iconen Musipruch ber Schrift: " bie Stotzen follen gebemuthigt werben; nicht minber traftig nehme man fich ber Schwachen, namlich bes Boltes an, inbem es feine lange verkannten Rechte wieber erhalte; und bem eigenen Ausspruch Chrifti: bie Erften follen bie Letten fein und die Letten bie Erften, wurde jett auf bas Bollstanbigste genügt, besonders in den Pris mair = und Bablversammlungen, welche teinem ber bisberigen Befiger hober und wichtiger Stellen folche mieber verleihen mochten. Der herzog von la Rochefvucault und ber Baron Menou, ebenfalls Democraten, folugen vor, als Grund ber Bermeigerung bes geforberten Befcuffes bie Beiligkeit und Majeftat bes Gegenftanbes

angugeben', welche nicht einmal Berathung barüber geftatteten, auch flanbe ber Rationalversammlung teine Gemalt aber bie Gemiffen und fonach aber Beligionsmeis mingen ju. Dom Gerles nahm, bem gegebenen Berfprechen gemäß, feinen Antrag gurud und erklarte fich ffie den Borfdlag bes Baron Denon \*). Roch ebe bie Royaliften Beit erhielten ihre Gegengrunde vorzubringen, forberten bie Democraten ben Schluß ber Berbanblung und bag ungefaumt abgefimmt werben moge; unter graß: fichem Tumult ftritt man fich bieruber in bem Saal, mahrend bas Toben bes Bolks auferhalb jeden Augenblid fein Eindringen und feine fürchterlichfte Theilnabme erwarten ließ. Royaliften ertfarten, bei folchen Umflan: ben tonne bie Berfammlung nicht als frei und ihre Befcluffe nicht als Aussprüche bes mabren Willens ber Mehrzahl betrachtet werben. Inbeg biefe Borftellungen werbigte man felbft nicht ber Antwort, und nachbem die Mehrheit ben Royaliften fernere Rebe verweigert batte, befchloß fie noch mabrent bes größten Aumutte, ben fritberen Antrag bes Dom Gerles ju verwerfen, und gwar mit Anführung ber Grunde, welche Menou und la Rochefoucault vorgeschlagen hatten. Ils ber Prafibent bierauf bie Sigung fcolof, und bie Deputirten ben Ga'al verließen, brangte fich bas Bolt unter gräßlichen Schmabun-

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 422, 425, Ferrières Mémoires I. 415, Cam. Desmoulins Révolutions II. 550, \$51.

gen um die bekamtesten Repalisten, besonders um den Abbe Maury, versuchte sie zu mishandeln, und brohte ihnen mit dem Stricke am Laternempfahl; nur dem muthigen: Beistande herbeleilender Nationalgarben verdankten die Gefährbeten ihre Rettung \*).

Unftreitig mehr biefe Umftanbe, als bie Entscheibung felbst, welche zwei Monate früher gang fo wie jest ere folgt war, mochten eine besondere Bersammiung von 297 Deputirten, theils Royaliften theils Conftitutionelle \*\*), gur ber formlichen Protestation bewegen, welche fie in ber Capucinerfirche ber Strafe St. honore am 19. April Die Schrift, von allen unterzeichnet, erfierte bie Beigerung, bem Antrag bes Dom Gerles und, fruber bes Bischofs von Manen ju genügen, in mehrfacher Sinficht für ungefeslich; zuerft indem die Beftimmung fammts licher Cabiers, bie tatholifche Religion folle bie Rationalreligion und ihr allein offentlicher Gottesbienst erlaubt fein, bie geforberte Erklarung als Conftitutionsartifel burchaus gebiete, und bann weil bie Gefahr, welche ber Bollsaufstand mahrend ber Berhandlungen brobte, Die Freiheit ber Meinungen beschränkt und bie Berweigerung ber Erlaubniß zur Rebe, als noch viele Deputirte Grunbe

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 426, 425, 428, 455. Ferrières Mémoires 418. Toulong son Histoire I. 253. Cam. Desmoulins Révolutions II. 853.

<sup>\*\*)</sup> Es waren 144 Deputirte von ber Seiftlichteit, 104 som Abei, unb 49 britten Stanbes.

porbringen wollten, bie gehörige Belenchtung bes wichtigen Segenstandes gehindert habe. Der Beschluß verfügte jugleich, baß biefe Erklarung gebruckt und burch bas gange Reich verfendet werben folle \*). Rur um einen Tag fpater, am 20. April, beschioffen mehrere Lausenb Latholifche Bewohner ber Stadt Rismes, in ber bortigen Rirche ber Buffenben versammelt, eine Abreffe an ben Ronig und bie Rationalversammlung, worin fie nicht nur baten, ben fatholifchen Glauben für die Staatbrefigion au erflaren, fonbern auch, bag alle Anberungen in Bezug auf Religion und Geiftlichkeit allein einem Rationalconcilium übertragen wurden, ber Konig bie vollziehenbe Sewalt in ihrer gangen Ausbehmmg wieber erhalte, und er bann alle Decrete bie er feit bem Monat Geptember lett verfloffenen Jahres, alfo feitbem er nach Paris gebracht worden war, genehmigt, noch einmal prufen, fowie nach Umffanben auf's Reue fanctioniren moge. Um 1 Juni erfolgte eine nachträgliche Erklarung ber Ratholifen in Mismes, au bem 3mede bie Abreffe gu beflatigen und über ihren mahren Ginn außer 3meifel gu Beibe Schriften wurden gleich obiger Proteftation der Deputirten abgebruckt und an alle Municipalitäten im Reiche verfenbet, mit der Auffprberung, auch ihrerfeits aus allen Kraften beizutragen, bainit bie Religion gefichert und bem Ronige feine rechtmäßige Gewalt erhals

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 596, 470, 520, 566. Ferrières Mémoires II, 10, 11.

ten werbe \*). Diese Schritts hatten indes keine Folgen, als daß mehrere Städte, Semeinden und geistliche Corporationen disentlich ihre Zustimmung aussprachen, wähe rend sast alle Philosophen, besonders aber die Jacobiner auf das heftigste dagegen eiserten. In der Nationalverssammlung trugen sie sogar auf die Entsernung der prostessirenden Deputirten an, worüber jedoch weder berathen noch abgestimmt wurde \*\*\*).

Mai thatlicher Streit zwischen Solbaten bes Regiments. Mai thatlicher Streit zwischen Solbaten bes Regiments. Guienne und Nationalgarden entstand, indem jene den letztgenannten die weißen Hutschleisen, welche sie trugen, abreißen wollten, wobei es zu Sabelhieben kam und mehrere Personen auf beiden Seiten verwundet wurden; des gnügte sich die Nationalversammlung, auf den ersten Besricht von dem Borfall, den Monarchen um genaueste Unstersuchung desselben zu bitten, und den Maire der Stadt, welcher selbst Deputirter und jest mit Erlaubnis der Berssammlung in Nismes anwesend war, vor ihre Schranz ten zur Verantwortung zu ziehen. Die Abresse der Kartholiken vom 20. April wurde dabei zwar erwähnt, aber nicht berücksichtigt, und spätern Erinnerungen an dieselbe

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 694, 732, 600, 687, 595, 562, 599.
Cam. Desmoulins Révolutions IL 578, 579.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 661. 595. 687. 566. 640. 599. 600. 596. 481. Cam. Desmoulins Révolutions II. 515. 578-580. 660-662. Ferrières Mémoires II. 11.

und ihre Strasbarkeit begegneten die Royalisten mit de Himmeisung auf die gesehliche Freiheit der Presse, welcht jeht so schändlich gemisbraucht werde und daher wohl unbedingt für den össentlichen Wunsch einer friedlichen und so ansehllichen Bürgerversammlung zu verlangen sei, der fast Nichts enthalte als was alle Cahiers vorschriesden \*). Als indeß auch Nachricht von der Erklärung am 1. Juni einging, sorberte der Untersuchungsausschuß, daß die Personen, welche im Namen der katholischen Bürger zu Nismes beide Schristen unterzeichnet, vor die Schransten der Nationalversammlung zur Berantwortung gezosgen wurden, wobei man ihnen, dis sie erschienen, ihre Rechte als Activbürger entziehen möge. Ungeachtet lebz haster Gegenrede der Royalisten wurde dieser Vorschlag auch auf der Stelle angenommen \*\*).

Nicht bedeutender als die Folgen der Weigerung, die Katholische Kirche für die herrschende im Reich zu erklaten, erscheint der Eindruck, welchen die Aushebung der Klöster und die sormliche Besignahme der geistlichen Güzter und die sormliche Besignahme der geistlichen Güzter undhte. Nur ein Fall ernstlichen Widerstandes des Wolfes gegen die Aussührung ist bekannt geworden, wosdei indeß der Streit auch weniger diesen Gegenstand, als ältere Zwistigkeiten unter den Bewohnern des Orts betraf, wo er sich ereignete. Die Protestanten zu Montsauban, ungefähr ein Sechstheil der Bevölkerung, hiels

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 530, 537, 562, 558, 694.

<sup>\*\*)</sup> Monitor 1790, p. 686, 687, 694, 695.

ű

١ď

ģr

Ä

Ė

ten es mit ben Sacobineen, fo auch ein großer Theil ber gleich du Anfang ber Revolution errichteten Mationalgarde. Umsonft versuchten bie Katholiken in größerer Angahl biefer Milig beigutreten, und ber lebhafte 3wift, melcher hieruber entftand, theilte alle Eimoohner ichon feit langerer Beit in erbitterte Parteien \*). Im 10. Mai wollte bie Municipalität, welche bisher ber alten Nationalgarbe entgegen gewesen war, bas Inventoriam in fammtlichen Ridftern bes Dets aufnehmen, fant aber vor biefen Gebauben gabireiche Bolfshaufen, barunter befonbers viele Weiber, welche fich bem Beschaft fo eenftiich wiberfetten, bağ man es aufgeben mußte. Gleich barauf fammelte fich vieles Boll in feinbseliger Abficht vor ber Wohnung bes bisherigen Commanbanten ber Rationalgarbe, ging aber in Folge bringenber Borftellungen bes Maire, ohne Gewaltthat zu verüben, auseinanber; wogegen anbere Saufen bie Municipalitat auf bem Rathhaufe nothigten, ihnen Baffen und Munition verabfolgen gu laffen. Commandant ber Nationalgarde fluchtete fich mabrend biefet brobenben Bewegungen auf bas Rathhaus, viele Protestanten und Golbaten ber Burgermilig, barunter besonders eine Abtheilung, Rational = Dragoner genannt, begaben fich fammtlich bewaffnet ebenfalls babin, und befesten bas Gebaube nebft ber Sauptwache, nachbem es ber Pobel verlaffen hatte. Diefer versammelte fich indeß

Moniteur 1790. p. 845. 661. Cam. Desmoulins Révolutions II. 598, 599.

wieber, fobalb er bie Bereinigung feiner Gegner erfi rudte gegen bas Rathhaus an, und als bie Nation Dragoner burch Flintenschuffe aus ben Fenftern Manner auf bem Plate verwundeten, erfturmte ber Sa bas haus und bie Bache, tobtete vier, vermumbete e Rational = Dragoner, und nahm 55 gefangen. giment Langueboc, welches in ber Stabt gur Befatu lag, eilte nach Bekanntmachung bes Martialgefetes bi bei und rettete bie übrigen; boch behielt bas Bolt fei Gefangenen in haft und unter feiner Aufficht, obglei bie Haufen, welche bas Rathhaus erfturmt, ungefäur ruhig auseinander gingen \*). Dieses Ereigniß, bas erf feit bem Anfang ber Revolution, in welchem ber Pobel fie für bas alte Spftem erklarte, und bas Blut ber Unban ger bes neuen vergoß, machte großes Auffeben; bie Philo fophen, befonders alle Jacobiner, eiferten auf bas Heftigft sowohl gegen bas Bolk als gegen bie Municipalitat vor Montauban, und bie Stadt Bordeaur, gleich ben meiften Sandelsflabten ber neuen Lehre leidenschaftlich ergeben, fenbete, ohne Befehl ober Aufforberung ju erhalten, unmittelbar nach Gingang ber erften Rachricht von bem Borfalle, 1500 Mann ihrer Nationalgarbe mit 6-Ranonen ben gefahrbeten Patrioten zu Bulfe \*\*). In ber Nationalverfamm-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 845, 561, 860, 626, 674, Cam, Deamouline Révolutions II, 599.

<sup>\*\*)</sup> Cam. Desmouling Révolutions II, 598-602...
604. Monitour 1790, p. 604.

lung verlangten bie Jacobiner bie ftrengften Dagregeln gegen einen Aufftanb, ber offenbar Folge neuer Berfcmorungen ber Priefter und Ariftveraten fei; vor Allem muffe aber die Untersuchung ber begangenen Berbrechen, nitht wie bas Gefet bestimme, ben gewöhnlichen Gerichtes bofen, fonbern benachbarten Municipalitäten, nämlich benen von Borbeaux ober Touloufe \*) übertragen merben, benn bas Bohl bes Bolts fei bas bochfte Gefen. Die Versammlung beschloß am 17. Mai nach bem Vorfclage bes Berichtsausschuffes ben Monarchen zu bitten, bag er ungesaumt bie traftigften Mittel gur Bieberberstellung ber Rube anwenden moge, nachstdem follten bie wirkfamften Dagregeln gur Bestrafung ber Schulbigen Der Ronig fenbete ben Generals genommen werben. quartiermeifter ber Parifer Nationalgarbe, Dumas, nach Montauban, welcher bie Stadt vollig ruhig fanb, und ohne hinderniß bie Freilaffung ber Gefangenen bewirkte. Die Nationalgarbe aus Borbeaux war inbeg bis Moiffac, vier Stunden von Montauban, gefommen, fehrte aber auf bie Benachrichtigung von Dumas, bag ber 3med, für welchen fie ausgezogen, bereits erreicht sei, in ihre Heimath zurud. Bu Enbe bes Monat Juli wurde ber-

a i

į.

R C

13

梅

ķ

\$

<sup>\*)</sup> Seite 127 bes vorliegenden Bandes ift berichtet worden, daß die Municipalität zu Loulouse jede Wirkung einer Protestation bes dort versammelten Abels gegen die Verlängerung der Parlamentöserien und gegen die Einziehung der geistlichen Güter vereitelte.

Nationalversammlung von ihrem Berichtsausschuffe eine neue- mehr ausführliche Darftellung ber Greigniffe in Montanban vorgelegt, und zugleich erschienen Abgeordnete ber Municipalität und ber Mationalgarbe vor ben Schranken, die fich hauptfachlich burch gegenseitige Beschulbigungen zu rechtfertigen suchten. Der Ausschuff schlug biesmal vor, alle früheren Beschluffe ber Municis palität gegen die Rationalgarde für nichtig zu erklaren, fo auch bie Berhandlungen ber Berichtsftellen zu Montauban in Betreff bes Aufenbre ; bie Untersuchung befs felben folle bagegen ber Stadtbeborbe und bem Erimis nalgericht in Apulouse übertragen werben, und bie Dunicipalität von Montauban vorläufig von ihren Amisver-Bur biefen Antrag erflarte richtungen entbunben fein. fic bie-Debrheit nach furger Berethung, und bas biernach erlaffene Decret wurde fogleich in Musfingrung gebracht\*).

Die Berhandlungen über die kunftige Einrichtung der Geiftlichkeit, eröffnete ber Ausschuß für diese Angeles genheiten, indem er der Nationalversammlung einen Borsschlag zu den wichtigsten Bestimmungen vorlegte. Sie ersklarte sich ohne, lange Berathung für die Berminderung der Anzahl bischöflicher und erzbischöflicher Sprengel, dis auf die Zahl der Departemens, deren jedes einen solchen

<sup>\*)</sup> Monitour 1790. p. 561. 562. 626. 589, 648. 674. 762. 628. 845. 860, 846. 861. Cam. Desmouling Révolutions II., 601.

Bezirf ausmachen follte. Mehrere Bifcofe wurben einem Metropolitan : Bifchof untergeben, ber jugleich Bifchof in einem Departement war \*). Gegen ben Borichlag, bag fein Beiftlicher in Frankreich, überhaupt tein frangofischer Burger Gewalt ober Gerichtsbarfeit irgend eines auswars tigen Pralaten über fich anertennen folle, webhalb auch bie Beftatigung ber Bifchofe nicht ferner von bem Papfi, fonbern allein von ben betreffenben Metropolitan Bis fchofen im Reiche zu ertheilen fei, wendete man, ein: bie allgemeinen Rirchengefete, begrundet auf bie beilige Schrift, wie die Beschluffe ber Concilien, bestimmten die Obergewalt und Dbergerichtsbarkeit bes Nachfolgers Petri in geiftlichen Angelegenheiten, befonders aber fein Recht, alle Bischofe zu bestätigen. Ihm biese Worrechte rauben birich Berordnungen einer weltlichen Behörbe, biefe fich von ber katholischen Rirche trennen, die fur bas Rirchenregiment nur noch Gefete von bem Papfte felbft, ober von allgemeinen Concilien annehme. Ferner habe Frant: reich burch beschworene Bertrage, namenflich in bem wefts phalischen Friebensschluffe, auswartigen Pralaten Die Augübung ber erzbifchoflichen Gerichtsbarkeit in frangofischen Bisthumern jugefichert, und für ben rechtlichen Ginn eines freien Bolles gebühre fich die punctlichfte Erfullung jeber eingegangenen Berbindlichkeit; man konne bas ber bie ermabnten Berpflichtungen nut auf bem Wege ber Unterhandlung mit bem fremben Bifchofen aufheben.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 610, 624, 625, 626, 648,

Diefe Grunbe blieben inbeg unberudfichtigt, unb. man geftattete neu' ernannten Bifchofen blos, an ben Papft au fchreiben, jum Beweiße fortbauernber Einheit bes Glaubens und daß man mit bem bisherigen Oberhaupt ber Kieche in Berbindung bleiben wolle \*). Um lebhaf= teften wurde bie Werbandlung, als über bas Recht und bie Art ber Ernennung ju geiftlichen Stellen und Birben entschieden werden follte. Gelbft bie Royaliften magten nicht bie bisherigen Gerechtsame bes Ronigs in biefer Sinficht gu vertheibigen, allein fie verlangten, bie Bahl ber Bifchofe folle burch bie Geiftlichfeit ihrer Sprengel, und bie ber Pfarrer burch bie Bifchofe gefche-Wolle man, wie ber Ausschuß vorschlug, Bifchofe und Pfarrer burch bie Bahlverfammlungen ber Departements und Diftricte für die Berwaltungsbehörben ernennen laffen, fo erhielten alle Rante freien Spielraum; bon unwiffenben Laien, baufig meift roben Lanbleuten, murbe ber berebtefte, ber fcmeichelnbe, ber nachfichtigfte, nie aber Kenntniß, Tugend und Strenge gewählt merben, ja es mochte fich ereignen, bag bie Debrjahl einer Wahlversammlung aus Protestanten bestände, bie gerabezu in ber Absicht ben Glauben zu erniedrigen, die unwurbigften Bewerber gu ben wichtigften Stellen aussuch= Die vereinten Democraten begnügten fich biefen Befürchtungen ihre hoffming entgegen ju ftellen, baff die Bahl gewiß beffer ausfallen werbe; ber unumfidg=

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 624. 679, 625.

lichfte Grund fur ben Antrag bes Ausschuffes fei aber bie Souverainetat bes Boll's. Die Geiftlichen waren Richts anders als Beamte ber Nation, Die ein fich felbft beherrichenbes Boll alle felbft mablen muffe, und amar nach bem großen Grunbfage bes gleichen Genuffes aller . Rechte, mit vollig gleicher Theilnahme aller Activburger, fo wie jest in Frankreich bie Babl ber übrigen Volksbeamten geschehe. Dieser Grund behielt bas Ubergewicht; man nahm ben Borichlag bes Musichuffes an, und beflimmte zugleich, bag ber Bischof nur aus ben Pfarrem bes Departements, welche gehn Jahre, und ein Pfarrer aus ben Bicarien bes Diftricts, welche-filmf Jahre ihr . Umt geführt batten, ermablt werben burfe \*). Dem Ro: nige warb alle Theilnahme an ber Befetung geiftlicher Stellen entzogen; er erhielt blos als Benachrichtigung eine Abfchrift der Babl = und Ginfegungsprototolle. Rach ber Ansicht, daß bie Geiftlichen Bolfsbeamte maren, verlangte man bon ihnen auch ben Burgereib, wozu ber Bifchof ober Pfarrer bei ber Ginfegung noch bas Berfprechen fügte, mit Gorgfalt über bie ihm anvertrauten Glaubigen zu machen. Die letten Artitel bes Gefetes, welches man: burgerliche Conftitution ber Geiftlichkeit nannte, betrafen ben kunftigen Gehalt ber Beiftlichen; ber Betrag richtete fich nach bem Berhaltniß ber Ginwohnerzahl ihrer Wohnorte. Rur ber Bifchof von Paris erhielt 12,500 Thaler jahrlich, bie übrigen Bifchofe

<sup>\*)</sup> Moniteur, 1790. p. 657. 658. 685. 664.

pon 5000 bis 3000 Thaler; ihre Wicarien zwischen 1500 und 500 Thaler, ben Pfarrern in ben Stabten unb Bleden gewährte man baffeibe Berbaltniß, mogegen ber bochfte Gehaltsfat fier bie Dorfpfarrer nur 450 Abaler, ber niebrigfte 300 Thaler betrug. Außerbem erhielt jeber angestellte Beiftiche eine freie Bobmung. Diefe Bellim: mungen traten für Bifcofe und Pfarrer, welche neu ernannt wurden, fogleich in Reaft, ber jest vorhandenen Geiftlichkeit blieb aber außer bem neuen Gehat noch bie Salfte bes Mehrbetragen ihrer bisberigen Einnahme \*). Ermägt man, baft biefer Abzug und bie Unwandlung ber bisherigen Erhaltungemittel ber Orbensgeifilichen in fparliche Gelbpenfionen; für jest ben einzigen Morthell ber Staatseaffen bei ber Einziehung bes Bermogens ber Geiftichkeit ausmachte, wogegen mit ber Bermeltung ausgebehnter und fehr vereinzelter Dembibide, bisber van ben Mugnießern felbft beforgt, febr bedeutende Roften verbunden fein mußten, fo icht fich bas Gange bes angenblicklichen Gewinns burch bie Gingiehung ber geiftlichen Guter, burchaus nicht als bebeutenb annehmen. In diefem Sewirm und dem febr geringen Ertrage ber patriotischen Steuer bestand indeß bie einzige neue Bermehrung ber Staatseinfunfte \*\*), mabrent mit allen Ur-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790 p. 679, 680, 684, 687, 688, 690, 691, 716, 719, 797.

<sup>\*\*)</sup> Die neue Auflage ber Bingtiemes auf die Befigungen ber

fachen ihrer großen Berminderung biese nicht nur fortdauerte, sondern noch unausgesetzt bedeutend gunahm \*).

Das Resultat bieses Berhaltniffes zeigte fich in taglich neuen Gelbforberungen bes Finangminifiers an bie Mationalversammung ober vielmehr un bie Caiffe b' Escompte, welche freudig jebem Gebote ber Berfammlung genugte neue Bettel ju liefern, fo lange ihr ber Inbult gefichert blieb. Letteren Bortheil gewährten ihr auch im Laufe bes Monats April neue, wichtige Beschluffe ber Gefetgeber für immer, inbef nur nicht auf bie Weife, welche bie Besiger ber Unftalt am meiften wünschen moch-Rachbem, wie oben berichtet, ber Schat erft am 19. December 1789 für 20 Millionen Thaler neue Bettel ber Escomptetaffe erhalten batte, welche nach Reders Buficherung bas gange Deficit bes Jahres 1790 beden follten, infofeen man auf richtigen Gingang ber Abgaben rechnen tanne; ertiarte ein Mitglied bes Finangausschuffes ber Nationalverfammlung fcon am 6. Februar, die Lage ber Finangen fei vollig trofilos, und ichleunigfte Bulfe unerläßlich, follte nicht bas Reich, gu beffen Reitung fich die neuen Gesetzeber vereinigt, binnen Aurzem ganglich 311 Grunde geben. And wurden außer ben früher ein: . geftellten Babiungen felbft bie umbebeutenben Binfen nicht mehr berichtigt, welche auf ben Ertrag ber Lotterie an-

Geiftlichfeit tonnte nicht gerechnet werben, ba bie Ration biefe Grunbftude einzog und bafür bie Priefter befolbete.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790 p. 266, 288, 276, 356, 437, 621,

Gleiches geschah mit allen Penfionen gewiesen waren. für bie Dauer ber erften Solfte bes laufenben Jahres, in Folge einer Berordnung ber Nationalversammlung vom 4. Januar, und nach allen Berichten flieg bas Elenb ungahliger Staatsglaubiger, fo wie ber großen Bolts: maffe, welche außer biefen fruber noch mittelbar ober unmittelbar burch bie Ausgaben bes Schages Rahrung erhielt, mit jebem Tage in fürchterlicher Progreffion \*). Am 26. Februar beschloß bie Berfammlung, es folle un= verzüglich eine vorläufige Ersparniß von 15 Millionen Thalern an ben Staatsausgaben bewirft werben, unb ber Finanzminister ihr eine neue Ubersicht bes Beburfniffes und ber Butfemittel für bas laufenbe Jahr vorlegen. Rach biefem Berichte, welchen bie Berfammlung am 6. Darg erhielt, betrug bas nun mahricheinliche Deficit, verurfacht burch nicht mehr zu bezweifelnden Musfall ber Einfunfte unb fo großen Mangel an Grebit, daß felbst die Anticipationen nicht femer erneuert werben konnten, minbeftens 73 Millionen Thaler. Berfuche ju neuen Unleiben aller Urt, fortbauernbe Einftellung ber bebeutenbften Bablungen, inbem man ben Empfan= gern fatt baaren Gelbes verzindliche Anweisungen auf bie Einkunfte bes nachften Jahres geben tonne, und für den Augenblick neue Bettel ber Caiffe b' Escompte follten es beden. Der Minister erwähnte jugleich ber Frage,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790 p. 276. 155. 277 — 279. 353. 409. 437. 288.

ob Staats = Papiergelb, burch 3mang in Umlauf gefeht, fernerer Bermehrung ber Escompte = Caffenzettel vorzugieben fei? Er ftimmte für bie Ausgabe neuer Scheine ber Caffe, weil burch ben Bertauf ber vermehrten Actien und ber Affignaten, welche bie Anftalt vermoge bes Decreis vom 19. December aus ber Caffe bes Außerorbentlichen ethielt, unftreitig bie Einlofung ihrer Bettel fchuels ler erfolgen tonne, als ber Rudfauf bes Staats Dapiergelbes burch wirklich eingezahlte Kaufgelber für bie geiftlichen Guter. Much gab er gu bebenten, bag mit ber allgemeinen Berpflichtung Papiergelb zu nehmen, folche vor Allem für fammtliche Staatscaffen eintrete, welche bann wahrscheinlich zuerft teine anbere als biefe Murgen erhalten wurben, und boch fei baares Geld fur manche -Ausgaben unentbehrlich. Auf biefen Umfand grimbe fich auch fein Bunfch; bor ber hand nicht bas gange Reich, fonbern nur bie größern Sanbelsftabte gur Annahme ber Escompte : Caffen = Bettel gu nothigen. Schluffe bes Berichts machte Reder noch einen Antrag, ber befonders fur feine Perfon von großer Bichtigkeit erschien. Die feinbfeligen Gefinnungen, welche alle Parteien der Nationalversammlung feit langerer Beit bem Minifter zeigten \*), fanben in ber bochft traurigen Lage

<sup>\*)</sup> Besonders bei den Berhandlungen über bas freiwillige Opfer der Stadt Genf und die letzte Anleihe aus der Caisse d'Escompte (S. Seite 97 und die Anmerkung barunter in vorlles
gendem Bande.)

ber Mmangen ein fo meites Felb ju Befchulbigungen und Angriffen gegen ibn, bag er bei fortbauernber Berants wortlichkeit für biefen Berwaltungezweig feinen balbigen Hall leicht vorausfeten konnte. Meders große Reigung Minifter gu fein, wird indeg ber Lefer schon aus vielen Bugen feines Lebens, welche biefes Wert barlegt, ents nommen haben; fie geb ibm umftreitig bie 3dee gu bem fogenannten Schatbureau ein, welches er jest ben Bes fetgebern vorschlug. Der Konig follte biefe neue Bebeche bitben, und mar aus Mitgliebern ber Nationalverfamm= lung, bie er mablen murbe; mit ber Beforgung aller Geschäfte bes Schates erhielt fie auch bie gange Berantwortlichkeit fur biefeiben, fo wie man ihr fpater unter gleicher Bebingung feibft bie Leitung ber Finangen übertragen wollte. Dierbei, erflatte Reder, bege er inbef keineswegs bie Absicht, bas Staatsschiff in bieser Beit ber Noth und Gefahr zu verlaffen, er wolle es vielmehr nur in nabere Berbindung mit ben Gesetzgebern bringen, und fortwahrend burch Rath und Abat Abeit an ben Geschaften nehmen, infoferis ber Monarch, bem allein bie oberfte Leitung ber Berwaltung, und alfo auch ber neuen Finangbeborbe, guftebe, ibm fein Bertrauen auch fünftig fchenten wurde \*). Bwei Befchluffe bet Berfammlung, ber erfte vom' 7. November 1789, wonach fein Deputirter während ber Dauer biefer Sigung in bas Ministerium treten burfte, ber zweite vom 26. Januar bes laufenben

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 233, 234, 409, 276-280, 295,

Jahres, welcher ben Abgeordneten auch die Annahme jester andern Stelle, sebem Gehalts, jeder Pension von der Megierung verbot, selbst wenn sie ihr Amt als Deputirte der Nation niederlegen wollten, standen, der wichtigsten Bestimmung des Boeschlags, der Ritdung des Schatzburaus aus Witgstedern der Rationalversammlung, welche der König, oder, wie sich vernuthen ließ, durch ihn der Winister, srei wählen konnte, hauptsächlich entgegen \*). Neder dot daher in dem Berichte auch seine ganze überzedungskunst auf, um die Versammlung zu einer Aussnahme von der Regel, welche sie, wie er behauptete, nur sie gewöhnliche Lage der Dinge susgestellt, zu berwegen \*\*).

Am 12. Marz ließ ber Finanzunsschust der Ratios nalversammlung sein Sutachten über die Worschläge des Ministers vorlegen. Der Redner degann mit einer Bes rechnung, wonach das Desicit dei Weitem nicht die Hälfte der Angabe Neckers betrug, und versicherte demnachst, auch dieser geringere Bedarf sei dunchaus nicht auf die vorges schlagene Weise anfandringen. Gelbst der Minister ges siche den gänzlichen Mangel au Gredit, demnach lasse sich auf freiwillige Darkeben nicht rechnen. Die beabsichs tigten Anweistungen aus spätere Einkunfte wären nichts anderes als Iwangsanselbe und zugleich Anticipation, das

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 349, 350, Monitour 1790, p. 108, 112.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 278.

verberblichfte Sulfsmittel von allen, benn biefes habe vorgliglich ben Ruin ber Finanzen herbeigeführt. Ein fpas terer Bericht erklarte endlich auch jebe fernere Unterflugung aus ber Caiffe b'Escompte für bochft ungewiß, ba ber Actienverkauf bei Weitem nicht hinreiche bie Zettel biefer Anstalt einzulofen, und fich zu ben Affignaten, welche fie aus ber Caffe bes Außerorbentlichen erhielt, burchaus tein Raufer fande \*); foon jest werbe bie unbeschrankte Einlofung ber Scheine fur ben erften Juli fehr ummahr= fcheinlich, und bamit ber Crebit ber Caffe auf's Außerfte Es gebe fein Mittel ber taglich wiebertehs renben und täglich wachsenben Werlegenheit zu entgeben, als Staats : Papiergelb in Umlauf gu fegen; bie für jett nothige Summe fei nicht größer als bie ber Estomptes Saffen = Bettel, welche Reder ichon gu Enbe bes vorigen Jahres verlangt, wobei lettere burchaus auf tein Unterpfant, bagegen Staatsicheine auf bas Allerficherfte, namlich auf bie ganze Daffe ber geiftlichen Guter begrunbet waren. Rur erscheine unerläßlich, bem Bolte ungefäumt gu zeigen, bag man ernftlich gefonnen fei, biefe Grunbftude auch in ber That zur Tilgung ber neuen Staatsfchulb zu veräußern. Das Schagbureau erklarte ber Ausschuß mit burren Worten fur eine Erfindung bes Minifters, um fich ber Berantwortung zu entziehen, und folche burch bie Deputirten, welche es bilben follten, und bie er fomohl

<sup>\*)</sup> Daffelbe versicherte Bailly ber Rationalversammlung zwei Tage zuvor. (S. Moniteur 1790. p. 288.)

leiten als mahlen wurde, auf die Nationalversammlung zu malzen; diese müsse daher auf das Festeste bei ihren Bes schlüssen vom 7. November und 26. Januar beharren \*).

Schon am 10. Mary hatte ber Maire Bailly ini Ramen ber Stabt Paris ben Borfchlag gemacht, biefer fammtliche Klöster in ihren Ringmauern, welche nach bem Decret von 5. Februar jett geraumt werben follten, im Ganzen zu verkaufen, und zwar für ben Augenblick ohne baare Bahlung, allein gegen Schuldscheine, welche bie Gemeinde in gewiffen Friften entweder aus bem Erlog bes Detailvertaufs ber Grundfinde, ber ihr überlaf: fen blieb, ober burch Unleihen berichtigen mußte. Bailly und fpater ber Domainenausschuß behaupteten, burch biefe . Magregel, welche auf bas gange Reich auszubehnen fei, werbe bie Befürchtung, bag ber Bertauf ber geiftlichen Guter noch Sinberniffe finben tonne, ganglich gehoben; bie Privatperfonen, welche Grunbftude an fich bringen wollten, hatten bann ichon mit einem Raufer und freien Gigenthumer zu thun, ber ihnen ertaufte Rechte abtrete, und wurde ben Municipalitaten einiger Gewinn an ben Raufgelbern zugefichert, fo intereffire man alle biefe jest fo machtigen Behorben für ben Bertauf, welcher bei bem jegigen Buftanbe bes Reichs mahrscheinlich nur burch ihre fraftige Unterfitigung in ber großen Ausbehnung möglich fei, die man ihm geben muffe: Bugleich mochte biefer entscheibenbe Schritt gur Beraußerung ber geiftlichen Gu-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 295. 296. 409.

ter ben Berth und Credit bes unerläßlich nothigen Da= piergelbes am Sicherften begrunben, inbem er bie Ginlos fung beffelben, noch ebe man es in Umlauf gebracht, icon außer Bweifel fete \*). Im 17. Dars bewilligte bie Berfammlung nicht allein bas Gefuth ber Stadt Paris, fonbern gewährte auch allen Municipalitaten bes Reichs gleiche Berginfligung, bis auf biefe Beife im Gangen für 100 Millionen Thaler Grundftude veraußert fein wurden \*\*). Im Laufe bes Monat Dai feste man bie naberen Bebingungen feft. Die Dunicipalitäten follten bei ihren Untragen genau bie Grundftude bezeichnen, welche fie erffeben wollten; fie berichtigten brei Bierthelle bes Tarwerthes vor ber Sand burch Schulbicheine in 15 Jahresfriften gablbar, bie bem Staat & vom Sunbert Bin-Die fculbenbe Municipalitat bedte burch fen trugen. Anteihen auf ihre Rechnung, bie nothige Summe fite jeben Termin, wenn folde nicht burch ben Detailvertauf einkam; bagegen wurde ihr für Bemühung und Grebit ein Sechgehntheil ber Detailvertaufssumme bewilligt, welche außerbem unverfürzt, fogleich in bie neu errichtete Staatecaffe bes außerorbentlichen Eintommens floß. Die Ras tion übernahm bie Berichtigung aller Schulben und ber Entschädigung für bie Lehnsgefälle auf ben gu veraugern= ben Grundftuden, fo baf biefe vollig frei vertauft murben, und feine Gerichtsfiells Protestationen gegen bie

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 288. 527.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 316. 376. 536.

Beraußerung annehmen burfte. Diefe bewirften bie Dunicipalitaten in offentlichen Bietungsterminen, und ber Ranfer gablte nach Berbaltnig bes Grundfinds nur 30. . 20 ober 12 vom Sunbert an, alles Ubrige nach und nach in zwolf Jahresfriften. Spater bestimmte man noch, baß micht nur Affignaten, fonbern auch anbere Staatsfcmlb; fcheine gleich bem baaren Gelbe in Bablung angenommen werben konnten, und zwar gur Berminberung ber Staatsschuld burch augenblickliche Bernichtung ber eingegangenen Papiere \*). Raum, waren biefe Decrete erfcbie: nen, so meldeten sich bie Municipalitäten in fo großer Anzahl zum Ankauf, bag ber geforberte Berth fcon zu-Enbe bes Monats Dai bie Summe überflieg, für welche man veraußern wollte. Auch viele Privatpersonen weitdeten sich an die Nationalversammlung, im von ihr unmittelbar ju faufen. Gie befchlog bierauf am 26. Juni, bag alle Grunbftude jest ber Ration gehörig, infofern fie nicht ber Monarch benute wie feine Garten und Schlöffer, zu heraußern maren. Indes furz barauf berichtete ber Domainenausschuß, felbft ber Bertauf an bie Municipalitaten tome in ber Wirklichkeit bis jest nur für febr unbedeutenbe Summen. Statt finden, weil bie meiften Forberungen blos im Allgemeinen ben Betrag angaben, für welchen man taufen wolle, nicht aber, wie bas Decret vorfdrieb, ausgewählte Grunbftude genau bezeichneten. Gine neue Berordnung gab hierauf ben Du-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 527, 816, 531, 535, 586, 588, 727,

nicipalitäten bis zum Monat September Frift, ber letterwähnten Bestimmung zu genügen, die Versaumenden sollten später nur unter den Bedingungen für Privatpersonen kaufen können \*).

Alle gulett berichteten Berhandlungen und Decrete erscheinen als Vorbereitung zu bem wichtigen Schritte ber erzwungenen Ginführung eines Staats : Papiergelbes, welcher am 16. April in Folge eines neuen Antrags bes Finanzauschusses beschlossen und unverzüglich mit möglichfter Gil in Ausführung gebracht warb. Reder, jest weniger bemuht biefe Magregel zu vereiteln, als bie Errichtung bes für ihn perfonlich fo wichtigen Schabbureaus burchauseten, hatte swar in einer zweiten Dentichrift noch Einiges gur Bertheibigung feiner Grunbe gegen Staats = Papiergeld vorgebracht; allein wie ber Ausschuff in feinem letten Antrag verficherte, biefem enblich volltommene Buftimmung gegeben \*\*). ' Das Decret gebot Annahme' ber Affignaten gleich baarem Gelbe in ben offentlichen Caffen wie im Privatvertehr, boch ging aus einer bamit verbundenen toniglichen Erflarung bervor, baf ber 3mang blos auf bereits fculbige Bablungen ausgebehnt werben tonne, nicht aber auf funftigen Sandel und neue Bertrage. Die bochften Scheine galten für

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 881, 440, 445, 457, 508, 556, 562, 580, 605, 596, 722, 723, 816,

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 488, 409, 410, 296, 560, 801, 502, 852, 476, 857.

250, bie niebrigften für 50 Thaler, alle trugen bem Befiger brei vom hunbert Binfen, welche er nach Ablaufjeben Jahres von ber Caffe bes außerorbentlichen Eintommens erhielt. Diefe Binfen nach Tagen bereihnet, erhöhten auch täglich ben Preis bes Papiers, bis er gu Ende bes Jahres burch bie Berichtigung berfelben wieber auf ben Nemmerth herabkam. Go oft fich bis gur Summe von 250,000 Thaler baares Gelb in ber Caffe bes außerorbentlichen Gintommens finben wurde, follten bafür Affignaten eingeloft, und folde gleich benen, welche als Zahlung für Nationalguter eingingen, auf ber Stelle vernichtet werben. Bor Allem wolle man mit bem neuen Papiergelbe bie gange Schulb an die Caiffe b' Escompte abzahlen, wogegen biefe Auftalt auch ihre Bettel ferner nur mit biefer Munge einzulofen habe; babei erhielten die Zettel ber Caffe erzwungenen Umlauf im gangen Reiche, bis bie Anfertigung ber Affignaten vollenbet fein Wer bann nicht bis zu einer bestimmten Frift bie Caffenscheine gegen Affignaten umfette, verlor bie Binfen ber letteren. Diefen harten Beftimmungen folgte am Schluß bes Decrets bie Buficherung größter Gorgfalt und thatigfter Bemuhung ber Gefetgeber, um auch bie übrigen bringenbften Staatsichulben, befonbers aber jebe noch rudständige Zahlung auf bas Schleunigfte zu berichtigen \*). Bei bem großen Mangel an baarem Gelbe,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 458. 550, 471, 487, 488, 410. 441, 845.

IV. 185.

lag inbeg ichen jeht flar ju Tage, bag bie Ginlofung ber Affignaten nie werbe erfolgen, femit auch teine Schulb burch andere Mittel als neues Papiergelb, getilgt werben tonnen. Das bisber nur bochft mabricheinliche libel war nun ganglich entichleiert, und ieber Blid erbannte feing fcredliche Unermeflichkeit. Es gefchab bierbei, was fo baufig parkemmt, man flagte weniger bie mabeen Urbeber bes lingliche ale bie raube Sond an, welche es querft in feinem gangen Umfange zeigte. Riemand schien an bemerten, bag ohne bie Esconta Zaffe, ober überhaupt eine Bettelbank bas" baare Gelb nicht hatte berschwinden konnen; bas obne bie trügerische Sulfe ber Bettel, felbft ben Unorhnungen im Meiche, ber letten, wichtigften Unfache bes ganglichen Berfalls ber Finangen, burchaus hatte gesteuert werben muffen; und bag enbe lich, als bas lettere nicht geschab, und erfteres ibel in ben That eingetreten war, blas noch ber Rame feiner Urfache, ber Rame bes Popiergelbes geanbert werben tonnte. Diefe Unberung, wogu fich bie Rationalverfammlung jest bewegen ließ, kann unnöthig, kenn als ein Sehler erfcheinen, ber indeß gemiß burch bie allgemeine Ungufriedenheit ju hart bestraft warb, melde ber Einführung ber Affignaten alle Ubel heimaß, bie bas Papiergelb über Frankreich brachte.

So thatig man auch die Ansertigung ber Affignasten betrieb, so war sie boch erst bis zum 10. August so weit gediehen, daß van diesem Tage an ununterbrochener Umtausch gegen Esconto : Cassenzettel Statt sinden konnte.

Lettere, burdy bie Berordnung ihres erzwungenen Umlaufs im gangen Beiche ben Affignaten gleichgeftellt, halfen inbeg ber Roth bes Schages ab; Roder forberte nach Beburfen, und obgleich jebergeit ber heftigfte Biberfpruch Statt fand, fo mußte ble Berfammlung boch gulegt immer bem einfachen Grunde nachgeben, bag ber Schat bollig leer, und ohne neue Bettel ber Gaiffe b'Escompte burchaus jebe fernere Bahlung ummbglich fei \*). Beinde Reders benutten indeg biefe Gelegenheiten, um ungablige Beschulbigungen und Anklagen gegen ibn gu richten; aufangs fcbienen bie Royaliften, barunter before bers ber Abbe Daury, nebft mehreren ihm ahnlichen Deputirten feine beftigften Geguer, und Reder fanb felbft unter ben Democraten Bertheibiger, bie mit Erfolg an bie großen Dienfte erinnerten, welche er früher ber Revolution geleiftet \*\*). Als aber ber Jacobinerelub mehr emportam und fich fraftiger fühlte, wendete fich hauptfachlich biefe Partei gegen bas ihr völlig unnube Werkzeug ber erften siegreichen Philosophen, welches,

<sup>\*)</sup> Monitour 1790. p. 489. 528. 589, 748, 824, 872, 441, 448, \$36, 621, 696, 698, 699.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 320. 696. 699. 728. 526. 800. Bortrand Histoire III. 295. Das lette schmeichelhafte Zeichen ber Dankbarkeit, was Neder von den Philosophen erbielt, war die Aufstellung seiner Marporduste im Sigungsfalle der Geneeindeversammung auf dem Partser Rathhause, im Monat Januar 1790. (Monitour 1796: p. 114.)

gleich biefen, jebem fuhnen Rachfolger ben Weg verfperren wollte, worauf fie ju Gewalt und Anfeben getoms men waren. Reine Beschulbigung, teine Schmabung ift benkbar, bie bas Sauptorgan ber Jacobiner gu biefer Beit, Camille Desmoulins, in feiner Beitschrift Révolutions de France et de Brabant, nicht gegen Reder gerichtet batte \*); gwar fiel biefer Schriftfbeller, fo mie mit ihm bie Jacobiner in ber nationalversammlung auch haufig bie übrigen Minifter an \*\*), und bie ausübenbe Macht biefer Partei, gablreiche Pobelhaufen, jogen am 27. Juli aus bem Palais Royal vor bie Auflerien, um bort mit wuthenbem Gefchrei bie Abfegung aller Minis fter gu forbern; boch maren bie beftigften Ungriffe beftanbig gegen Reder gerichtet, und Desmoulins berichtet frohlodent, bas Bolt habe fich am lettgenannten Lage noch besonders um die Wohnung bes Finangminifters gefammelt, aber nicht wie früher fein Lob gefungen, fonbern ibn mit bem Stride am Laternenpfahl bebroht \*\*\*). . Dies alles konnte inbeg Neders farte Reigung Minifter

<sup>\*)</sup> Cam. Desmouline Révolutions II, 809, 810, 814, 418, 539, 667—671. III, 420, 421—428, 529, 530, 566, 525. IV, 13—15. Moniteur 1790, p. 536. Bertrand Histoire III, 295.

<sup>\*\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions II. 543, III. 176, 862, 575, 729, 732. Moniteur 1790, p. 687.

<sup>\*\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 864. Cam. Desmoulins Révolutions III. 578.

bleiben nicht erschüttern; fortwährend, obgleich immer vergeblich, war er bemüht bas sichernbe Schatbureau durchzusehen, und wenn er auch in seinen häusigen Klasgen über ungerechte Behandlung, zuweilen erschütterter Gesundheit und nahen Abgangs erwähnte, so zeigte boch die Wendung jederzeit deutlich, daß er nur drohen wollte; besonders war mit großer Sorgsalt jede Möglichkeit versmieden, ihn beim Worte nehmen zu können \*).

Librigens erschien nicht allein die Größe der Forderungen des Kinanzministers, sondern vorzüglich auch die Art wie er sie machte, sehr geeignet, selbst die stärkste Geduld zu ermüden. Rachdem er im November 1789, wie oben erwähnt, 20 Millionen Thaler, und im Monat Marz darauf 73 Millionen Thaler zur Deckung des ganzen Deskits für das Jahr 1790 verlangt hatte; erklärte er in einer neuen Denkschist am 29. Mai, daß zu Ende des lehtgenannten Jahres von den 100 Millionen Thaler Assignaten höchstens noch 3 Millionen Thas ler übrig sein. wurden, wenn man die Schuld an die Caisse d'Escompte, obgleich mit Ausnahme der alten Caution von 174 Millionen Thaler, bezahlen, und die

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 296, 301. 302. 352. 860. 476. 629. Recker sagt in dem Kerke: sur son Administration 449, 450. er habe mehrmals des traurigen Zustandes seiner Gestundheit und seines nahen Abgangs erwähnt, nie hätte aber die Rationalversammlung das geringste Beichen von Interesse dadei gegeben, was ihn auf das tiesste gekränkt hätte.

Anticipationen nicht erneuern wolle. Diefer betrübenben Eröffnung folgte schon am 25. Juli eine zweite, wonach felbft bet lette Reft ber Affignaten taum gur Dedung ber Ausgaben in ben Monaten August und September hinreichtes bie Frage mehrerer Deputieten, wooon man in ben leiten brei Monaten bes Jahres ju leben gebente, ließ ber Minifter wie ber Finanzansschuß ganglich unbeantwortet. Dabei ergaben bie vorgelegten Berechrungen, baft mit Allem, was man forberte, burchaus beine fälligen Rudjahlungen alter Schulben, und au Rudfienben blog bie Binfen ber Stautsfanil und bie Penfionen fur bas . laufende Jahr berichtigt werben follten \*). Maß man aber ber Finangberochnung für bas Jahr 1789, welche Reder bei Eröffnung ber Reicheftanbe vorlegte, Glauben bei, fo betrug bas Deficit fur jenes Sabr, wenn 31 Mils . lionen Thaler fällige Rudgahlungen nicht berichtigt wurben, nur 14 Millionen Abaler \*\*); 224 Millionen Abaler weren in Scheinen ber Coffe b'Escompte für bie Ausgaben bes Jahres 1780 erboogt worben, atfo allein von ben 100 Millionen Thaler Affignaten abgugiehen, tvovon men bie genge Schuld an bie Esemptocaffe bezahlen wollte; 774 Millionen Thaler, ober mehr als bas Funf: fache bes Deficits im Sabre 1789, waren sonach in ben

<sup>)</sup> Moniteur 1790, p. 627, 258, 629, 680,

bes vorllegenden Berts gehorig , die Rubrit: Compto rendu von 1789.

erften neun Monaten bes Jahres 1790 aufer ben gewohnlichen Ginkunften verbraucht. Da bie Dehrausgas ben, welthe bie Revolution verurfachte, im Bergleich mit biefer Gumine mur febr unbebenteit erfchienen \*), unb Reder bios für 24 Millionen Abaler Anticipations: fcheine, die fich nicht erneuern tieffen, sintbfen wollte \*\*), fo ergab fich bie Berminberung ber Cianahme als Hauptunfache bes ungeheuren Mehrbebaufs; alle Umflande liepen aber voraussehen, baf biefe nochtiguge forthauern, ja höchft mahrschnich immer zunehmen werbe. Befonbers bie lette: Denfichrift Medera; jeus welcher fo trate rige Refultate heworgingen; erregte große Ungufriebens beit in ber Rationalversamming inbef wie finner niuffe auch jett alles Geforberte bemilligt werben; bemt nach einem gleichzeitigen Bericht bes Finanzausschusses fouls bete man bereitst, ben größten Theil ber Affignaten flet bie Darleben ber Caiffe b'Escompte, welche bie Berfamms lung in ber letten Beit genehmigt batte, und fernere Unleihen biefer Mat bis jum Betrag ber noch übrigen' Affignaten maven americiplich, follte ber Schat nicht in ben nachsten Aagen alle Zahlungen einstellen. Die Gefetges ber fügten ihrer Genehntigung blog bie Beftimmung bei; bag burch ein Gefet bie Bernichtung ber Esconto = Caffenzettel, welche vom 10. August ab, gegen Affignas

<sup>\*)</sup> Siehe bieje Debrausgaben in ber Berednung Monitour

<sup>- 1790,</sup> p. 360.

<sup>\*\*)</sup> Monitsur 1790. p. 680.

ten eingetauscht würden, außer Iweisel gesetzt werden solle \*).

Wenn in biefer Beit Nichts geschah um ber wich tigften Unfache ber Roth bes Schages, ben Unruben un ber allgemeinen Unordnung im Reiche abzuhelfen, fo ber suchte bie Rationalpersammlung wenigstens burch Ber anderung ber Auflagen und ber Art wie bie Ausgebei gebedt wurden, ben Staatscaffen Buffug ober Erleichte rung zu verfchaffen. Rein Gintommen batte, feit bem Im fang ber Revolution größere Berminberung erlitten, ale bie Salgfteuer (Gabelle); jum Beifpiel murbe angeführt, bis in einem Diffricte frliher monatlich 40,000 Thaler, jest 250 Ahaler; in einem andem 22,000 Thaler, jest 9 Ahaler eintamen \*\*). Die Berfammlung beichloß im Laufe bei Monats Mars, bie Galgfteuer für immer aufguhom, bagegen erhöhte man bie Abgaben, welche jest noch an richtigften eingingen, namlich bie Grund = und Perfonen fleuer um zwei Drittheile bes frubern Ertrags ber Go belle, und zwar Provinzenweise nach bem Berhaltnif wie jeber Lanbestheil bisher ju ber Salgftener beigetragen hatte \*\*\*). Die weit geringeren Abgaben von bem Gifen, ber Starte, bem Leber, bem DI umb ber Geife, erit

<sup>\*)</sup> Monitour 4790, p. 853, 854, 872,

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 827.

<sup>\*\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 299, 800, 808, 804, 827, 528, 531. 319, 820, 308, 811, Siehe über bie Salzstener ben 1. Band bes vorliegenden Wertes S. 110 — 112.

ten zu berfelben Beit gleiche Beranberung \*). Bur Erleichterung ber Staatscaffen follten, wie bereits erwähnt, Binftig alle Gerichtsbeamte lunmittelbar von ben Bewohnern ihrer Gerichtssprengel bezahlt werben; von nicht minberer Bebeutung mar bie Laft, welche man am 11. Juni burch bie Bestimmung von bem Schat, auf bie Proving zen wälzte, baß kunftig jebes Departement und jeber . Diftrict bie Roften ber Erhebung und Einsenbung fammts licher Grund umb Perfonenfleuern gu tragen habe; bie Stadt Paris verpflichtete ein Decret vom 3. Juni, alle Ausgaben für ihre Polizei, ihr Straffenpflaster und ihre Stabtwache, welche ihr bisber ber konigliche Schat vergutigt, aus eigenen Mitteln zu bestreiten \*\*). Der Bortheil letterer Anberungen; welcher nachst ber augenblicklichen Erleichterung für ben Schat, blas in bem Schein für fünftige Finangrechnungen besteben tonnte, ber Stagtsaufwand habe fich vermindert, war indes burch eine fruber beschlossene wirkliche neue Ausgabe schon wieber aufgehoben worben. Gie beftand in einer Bulage von 10 Pfennigen täglich ju bem bisherigen Golb aller Golbas ten und Matrofen \*\*\*); ber Gehalt ber Officiere wurbe

( " 11 ;

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 834, 835. Stehe über diese Abgaben ben 1. Band Seite 117 des vorliegenden Werts.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 666, 646, 1008.

<sup>\*\*\*)</sup> Der französische Infanterist hatte bis bahin nur 16 Pfennige täglich baaren Golb, und 1 Pfennig für Schuhwert und Basche; er bekam burch bie Zulage, täglich beinahe 28 Pfen-

in ahnlichem Verhaltniß erhöht. Diese Bestimmung war. ber letzte Artikel eines Decrets, welches die allgemeinen Grundzüge für die künftige Einrichtung ber Kriegsmacht feststellte \*).

· Ein Distitairausfihuf von gwolf Deputirten, bereits am 1. Detober 1789 ernannt, hatte im Februar 1790 bas Gefet in Borfchlag gebracht, und bie Berfammlung hierauf am letten Tage biefes Monats Folgenbes beschlof: fen: Der Konig ift bus Dberhampt ber Urmee, welche ben wefentlichen 3wed hat bie außern Geinbe bes Bater lanbes zu bekampfen. Die gefegebenbe Bewalt und zwar jebe Legislatur mifs Rene, beftinmit jeboch bie Starte ber Arlegeniacht, ben Betrag ber Gelbenittel gu ihrer Erhaltung, ben Solb für jebe Stelle, bie Grunds fage für bie Beforberitig, bie Art ber Engangung, Bei fege über Berbrechen und Strafen, und ob. frembe Arups pen in ben Dieuft ber Ration gu nehmen finb. ber Monarch noch bie kinftigen Gefetgeber bürfen ben Grundfat anbern, bag jeber Staatsburger ju allen Stellen im Beere gelangen tann; fo ift auch ber Chargentauf für immer abgeschafft. Als Belohnung für seches zehnjährigen ununterbrochenen und untabelhaften Dienft, erhalt ber Golbat bie Rechte eines Activburgers, er mag bas nothige Eigenthum, welches außerbem biefen Bor-

nige baar, und etwas über 4 Pfennige ju Schuben unb Rafche (Monitour 1790, p. 645, 719.)

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 246, 247, 405, 527, 640, 641, 886.

jug gibt, befiten ober nicht. Der vorlette Artitel enthielt bie Bitte an ben König, ungesäumt einen Plan zur Einrichtung ber Kriegsmacht, mach biefen Grundfagen eniwerfen und ber Rationalversammlung vorlegen zu laffen, bamit fie über bie Gegenstände, melde in ihren eben bezeichneten Birtungetreis gehörten, beftimmen tonne \*). Der jest bei weitem gablreichste Theil ber bewaffneten Macht im Reiche, bie Nationalgarbe, bestand noch in benfelben bochft verschiedenen Formen, wie fie fich feit bem Beginn ber Revolution in jeber Gemeinbe von felbft gebilbet hatte. 2018 bie neuen Municipalitaten gu Unfang bes Jahres 1790 an bie Stelle ber beftanbigen Ausfchuffe und anbern früheren Detsbehorben traten, ließen viele ihr erftes Geschäft fein, Die Einnichtung ber Nationalgarbe nach ihrem Gutbunten gu inbern. unterrichtete ber Conftitutionsausschuß bie Rationalves-- fammlung am 30. April, wobei er fowohl auf bie gre-Ben Nachtheile biefes willfurlichen Berfahrens aufmertfam machte, als auch, bag es ben Municipalitäten burchaus nicht zustehe. Roch benfelben Tag unterfagte ein Detret ber Gesetgeber jebe Unberung bei ben Burgertruppen, bevor nicht bas beabsichtigte allgemeine Befet ju ihrer funftigen Ginrichtung erfchienen fein werbe \*\*); als Worlaufer beffelben mar ber Befehl zu betrachten,

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 278, 274. Monitour 1790, p. 244. 245, 246.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790. p. 489, 604.

Welchen die Berfammlung am 12. Zuni erließ, daß alle Abtheilungen der Bürgermiliz ein und beffelben Orts, die noch unter verschiedenen Namen und mit verschiedener Einrichtung bestünden, ungesaumt der eigentlichen Nationalgarde beitreten, auch nur deren Unisorm und die allgemeine Nationalcocarde tragen sollten \*). Ein Decret vom 19. Juli bestimmte die oben angegebene Kleidung der Pariser Bürgertruppen, nämlich einen blauen Rock mit weißem Kragen und rothen Zustlappen, zur allein gestatteten Unisorn der Nationalgarde im ganzen Reiche \*\*).

Es ist oben berichtet worden, daß der Monarch nach feiner Versehung in die Hauptstadt keinem Beschlusse der Nationalversammlung mehr seine Genehmigung verweisgerte, ja selbst von dieser Zeit an sich nicht mehr unterssing, auch nur Segenvorstellungen zu wagen. Die Umsstände, welche zu dieser unbedingten Nachgiebigkeit nothigeten, hatten sich seitdem nicht geandert \*\*\*); der König

<sup>\*)</sup> Monitour 1789, p. 671. Bis bahin bestanden 3. B. in Paris noch verschiebene Compagnien Schreiber und ber Schützengilbe, die sich, wie oben berichtet, bei dem Aufstande am 13.
Iuli 1789 von selbst gebildet hatten, abgesondert von der übrigen Rationalgarde. (Siehe den 8. Band S. 70 des vorliegendem Werts, und Monitour 1790, p. 856.)

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789, p. 827.

Der Jacobiner Camille Desmonlins sprach sich um biese Beit über die Ohnmacht des Königs folgendergestalt aus: die Ration vergist ihre Oberherrschaft, indem sie sich zu der Phrase erniedrigt, den König bitten, wenn auch der Ausbruck völlig

war noch in ber Gewalt bes Parifer Deeres, was ihm alle eigene Macht entriffen hatte und unter ben Befeh-Len eines Anführers ftand, ber fo wie jeder bewaffnete Burger ber Souptstadt, in ber Revolution, in ber neuen Freiheit fein ruhmlichftes Werk fab. Das heer und ber Buhrer gehorchten ber Nationalverfammlung, beren große Mehrheit mit ihnen gleiches Interesse hatte und Anspruch machte auf benfelben unsterblichen Ruhm. Richt berechnen ließen fich bei folden Berhaltniffen bie Folgen bes geringften Wiberftandes gegen ben Willen ber Gesetgeber, welcher nach ben Grundfagen, benen fie hulbigten, teine Richtschnur und teine Grenze anertennen burfte, als bie Deinung ber Mehrzahl ihrer felbft, won bem Boble bes Bolfs und mas ihr bagu erforberlich schien. Wiberftand fonnte nur fcaben, Rugen war nicht benkbar; auch genehmigte ber Monarch unausgesett, was man ihm vorlegte, und bie Grundzüge ber neuen Heerverfassung waren bas erfte Decret, für welches bie Bustimmung einige Bochen ausblieb. Entruftet forberte ber Jacobiner Rarl Cameth am 20. Marz bie Nationalversammlung auf, fie moge ungefaumt bas fraftige Mittel anwenden, woburch fie in Bets failles augenblickliche Genehmigung erzwungen hatte, fie moge ben Sigungsfaal nicht verlaffen, bevor nicht bie gewünschte Buftimmung erfolgt fei. Der Befdluß auf

leere Formel ift, seithem wir ben König gebeten haben, nicht nach Web zu geben, sonbern bie Auslerien zu bewohnen. Revolutions do France et de Brabant II: 524.

Sieung, trug aber dem Präsidenten der Wersammlung auf, von dem Monarchen unverzügliche Aunahme der sestgesielten Grundlagen sur die neue Heereinrichtung zu sordern \*). Um 21. März kam der Präsident dem Besiehle nach; am 22. ertheilte der Monarch schon die gebotene Zustimmung, und wenige Tage darauf genehmigte er auch gleich alle später erlassenen Decrete. Um seder künstigen Zogerung vorzubengen, beschiossen die Sesehger der könste durch das kuntrags des Incodiner Alexander kameth, das kunstig sedes Decret dinnen der Aagen den Könige zur Senehmigung vorzelegt werden sollez spätesstens nach acht Tagen habe dasm der Geoß-Siegel-Beswahrer entweder die Annahme, oder die Selagel-Beswahrer entweder die Annahme, oder die Selande ihrer Berzögerung zu berichten \*\*\*).

Noch mehr Eifer, als in diesem Bemühen jeden möglichen Widerstand des Hoses zu beseitigen, zeigte die Versammlung, wenn sie glaubte den König und die sich here Staatsverwaltung in der Weinung des Volks herabsehen zu können. Das sogenannte rothe Buch, oder Verzeichnis der geheinen Ausgaben des Hose, was bereits im fünsten Abschnitte dieses Werks vollständig dergelegt worden ist \*\*\*), mochte den Philosophen, besowgelegt worden ist \*\*\*), mochte den Philosophen, besow-

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 832.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 834, 836, 852,

<sup>\*\*\*)</sup> Siebe Seite 26-36 im 2. Banbe bes vorliegenben Beris.

bers noch ebe ihnen ber Inhalt naber befannt war, als bas trefflichfte Mittel jum Erreichen bes lettern 3weds ericheinen. Schon im Januar 1790 wurde Deittbeilung besselben von bem Finanzminister verlaugt. Reder er Flarte barauf, ber Ronig fei gern bereit jeber Deputation ber Berfammlung beliebige Ginficht ju geftatten, wunfche aber, baf bas Regifter felbft in feiner Sand bleiben mige. Die Ausschaffe für bie Penfionen und bie Finanzverwale tung, welche mit bem Minifter über biefe Angelegenheit unterhanbelten, wollten fich bagegen nur allein mit ber Audlieferung begrügen, und bewogen bie Berfammlung am 5. Marg gu einem Decret, worin fie biefe auf ber Stelle verlangte. Bie immer, mußte ber Sof nachgeben; boch geftattete man ihm, bag ber Theil bes Buchs, melcher Ausgaben Lubwigs XV. enthielten, mit einem Giegel verschloffen blieb, und ber Prafibent bes Penfiones ausschuffes batte noch jugefichert, unniher Reugierbe folle auch jebe-Angabe entzogen bleiben, welche Lubwig XVI. unangenehm sein mochte \*). Rach bem nun bekannten Inhalt, bee Bergeichniffes konnten bies lebiglich bie Summen fein, welche bie Bruber bes Ronigs jur Begahlung ihrer Schulben erhielten. Ratim fab inbef ber Ausschuß bas Buch in seiner Dand, so ließ er ben gangen Inhalt, welcher fich auf bie Regierung Lubwigs XVI. bezog, woetlich abbruden, und bot in einer Bor-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 263, 319, 476. Le livre rouge 8, Perrières Mémoires II. 38, 89.

rebe, bie er bagu lieferte, Alles auf, um ben Dangel an nachtheiligen Thatfachen burch bie gehaffigften Bemertungen ju erseben \*). Go wurde versichert, wie schon bei ber erften Erwähnung bes rothen Buche berichtet worben ift, ber Ausschuß entbede noch taglich ungablige Beweise schamloser Geldgier ber Softinge und ihrer Plumberungen, bie er, nach Maßgabe wie feine Arbeiten weiter fortractien, ber Ration ebenfalls befannt machen werbe; als -Beifpiel führe man gleich hier die Frechheit eines Minifters an, ber gehn Perfonen feiner Familie Penfionen verfchafft, ber elften eine folche eigenmächtig angewiesen und zulest bei feiner Entlaffung noch fur fich 15,000 Ebaler Gnabengehalt und ein erbliches Bergogthum geforbert habe. Der vormalige Rriegsminifter Segur, auf ben fich bies bezog, erklarte indes gleich barauf in vielen offentlichen Blattern, die gebn Perfonen feiner Familie, benen er Penflonen verschafft haben folle, maren gehn alte Difficiere ohne alles Bermogen, bie gufammen 1500 Thaler als Gnabengehalt befamen; alles übrige, mas bie Bor= rebe gum rothen Buche in Bezug auf feine Perfon ent: halte, fei fchanbliche Berlaumbung \*\*). Man findet nicht, daß ber Penfionsausfcuß biefen Ertlarungen wiberfpro= Die Borrebe fagte ferner, bie Art burch fochen batte. genannte Ordonannces de comptant geheime Ausgaben anzunveifen, fei bloß erfunden um unendliche Berfchmen-

<sup>\*)</sup> Livre rouge 1. 8.

<sup>\*\*)</sup> Livre rouge p. III. IV. Bertrand Histoire III, \$9, 90.

bungen ju verschleiern, beren man fich hatte schamen hiergegen machten bie Minifter Montmorin unb Neder mit Genehmigung bes Konigs Bemerkungen im Drud befannt, welche burch bie bereits oben gelieferte Auseinanbersehung bes Wefens ber Aquits und Ordonnances de Comptant, bewiesen, baß alle Abschnitte bes rothen Buchs faft nur gewöhnliche unerlagliche Staats: ausgaben enthielten, beren Betrag als folche in alle Finangrechnungen aufgenommen fei. Man habe bieg bem Ausschuß gleich bei ber Einhandigung bes Regifters bes kannt gemacht, und baber hoffen muffen, er werbe ben frrigen Ibeen, welche bie Benennung biefer Ausgaben erzeugen fonnte, entgegen wirfen, fatt fie burch falfche Angaben vorfatich zu veranlaffen und zu verbreiten \*). Much biefe offentlichen Berichtigungen ließ ber Penfionsausschuß unbeantwortet. Es ift bemerkenswerth, bag Reder in seinem Auffage bie Ausgabe fur bie Bruber bes Ronigs mit ber unbebingten Rothwendigkeit entschulbigt, Prinzen bie an einem glanzenden Sofe erzogen, in fruber Jugend biefe Schulben gemacht hatten, nicht in reiferem Mier ber Schanbe und ihre Glaubiger bem Elenbe aussehen zu tonnen. Die Summe, welche ber Ronig und die Ronigin in funfzehn Regierungsjahren für fich gebraucht, fei fo gering, baß unflreitig nie ein

<sup>\*)</sup> Livre rouge III. IV. Moniteur 1789, p. 475, 476. 479, 480. S. ferner ben 2. Band Seite 36, bes vorliegenben Werts.

Monarch in gleichem Beitraume fo wenig bedurft habe; bei bem Antauf und Umtaufch von Domainen waren allerbings wohl Jurthiener moglich, weshalb Recker auch beffantig darauf verzichtet, allein bie gange Gumme für biefen Se genftand beirug in funfzehn Babren pur 5 Millionen Die ler, moffir boch jebenfalls Grumbftade bis ju einen ge wiffen Capitaliverth erworben waren. Alle übrigen Aufgaben im rothen Buche, nach biefem Bergeiebnis felif, wie nach bem Inhalt ber Schrift bes Minifters offenber fanmelich für gewöhnliche und unerlaffiche Staatsberich miffe, hatten teine Bechtfertigung nothig und find auf in bene Auffat nicht antschuldigt \*). Recker fuchte intes fydter feine. Weigerung, bas wihr Buch auszuhanigen, als einen Baweis feltener Großmuth darzufeilen. an fagt au biefem Ameder ment beguiff nicht, ober wellt nicht verfiehen, bağ es gerade bir Sache rines Minifiat war, ber keinen ber feltheren Sehler begangen , ihr temriges Geheinniß mit feinem Dentel ja bebechen, befor bers da die Offenbarning nicht mehr von Bluben fein formte. Ubrigens mare muin größtes perfoniches Intereffe gewefen, Gelegenheit jur Bergieichung meiner fpurfemm Werwnltung mit anderen zu geben, bemungenchtet wiberftand ich mit gebfter Wefehr ber Muchanbigung bes Ste gifters, wonin die geheimen Ausgaben, welche ber Konig feit bem Antritte feiner Regierung befohlen hatte, verzeich net waren. Da man inbef felbft bas Grofimuthige in

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 476.

biesem Betragen nicht hat anerkennen wollen, so läßt sich wohl behaupten, es habe nur nach Haß und Rache in den Herzen Plat \*). Wenn solche Außerungen des ersten Ministers in seinen vielgelesenen Werten, einem längst vergessenen Aussatz und dem trockensten Berzeich: niß entgegen siehen, so kann die Allgemeinheit der irrigen Reinungen über die Ursachen des Versalls den französischen Finanzen unter Ludwig XVI. nicht befremden.

Richt schonenber als gegen den König, verfuhr bie Berfammlung gegen ben Abel, ober vielmehr gegen bie Befiger abelicher Geter bei ben nobern Befimmungen gur Abichaffung bes Lehnfpftems in Bolge ber Befchluffe pom 4. August 1789. Am 8. Februar brachte ber Behnsausschuß ein Decest in Borfchlag, was bie Rechte und Laften benaunte, welche ohne Bergutigung aufhoren folls ten; er bemertte babei, biefe Bestimmungen erfchienen vor Allem nothwendig, um Sabrung und Unruben in mehveren Provinzen zu flillen \*\*). Rächstdem bezeichnete man bie Gefalle, wofür ben bisherigen Eigenthümern Entschäbigung ju gemabren fei, fette ben Betrag ber lettern fest, und bie Art ihn ju berichtigen. Gelbft Democraten bemerkten, bag bie achtungewürdigften gamilien burch manche Bestimmung um ihr ganges Bermogen famen. Royaliften behaupteten, viele Taufenbe, an recht-

<sup>\*)</sup> Necker sur son Admin. 429. 450. Necker de la Révol. Franç, II. 118.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 165. 164.

(

lich erworbenen ober ererbten Bohlftanb gewöhnt, whr= ben augenblicklich in bas tieffte Elend verfett, und zwar nachbem alle bisher gultigen Gefete ihr Eigenthum gefcutt und für rechtmäßig erklart hatten. Auch laugnete tein Philosoph biese Thatsachen, allein ber Demoerat Soupil be Prefeln nannte bas Eigenthum, mas man jest antafte: bas Eigenthumsrecht, feine Mitburger zu tyrannifiren; eine fo unselige Berechtigung weniger Inbivibuen jum Bortheil bes gangen Bolts abschaffen, beiße ben wahrhaft rechtmäßigen Befig ichugen und er-Große Dehrheit in ber Berfammlung erflarte fich fur biefe Anfichten, inbem fie bie Borfchlage bes Ausschnffes. ohne wesentliche Anderung annahm \*). Der Unterschied zwischen ben Laften, welche fur bie Abtretung von Grundeigenthum übernommen fein konnten, und ben Leiftungen veranlagt burch Berfchiebenheit ber perfonlichen Berhaltniffe, machte bie Grundlage bes Gefebes aus. Bu erfteren rechnete man allen Grundgins an Gelb, Febervieb, Getreibe und Fruchten, ferner bas Lehngelb bei Beranberung ber Eigenthumer wie ber Lehnsberren, und bie Berpflichtung jur Frohnarbeit, wenn ber Besit eines Grunbftude fie mit fich brachte. Eigenthum von biefen Laften befreien wollte, mußte ben Lehnsherren burch zwanzigfachen Sahresbetrag ber Gelbginfen-und Frohnen; und funf und zwanzigfachen ber übrigen Sefalle in einer Gelbfumme entschabigen.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 255, 287, 466,

entgelblich wurde ber Lehntrager frei, von ber Berpfliche tung zu hulbigen und allen bamit verbundenen Abgaben, von fammtlichen Laften ber main morte, von Frohnbienft, ber auf ber Perfon haftete, von jeber Art Schutz und Abzugsgeld, und von bem Mühlenzwange, wenn er nicht für Abtretung eines Grunbftuds übernommen worben war. Außerbem verloren die Lehnherren noch alle ihre Ehrenrechte, die Einfunfte burch Markt = und Megabgaben, Bolle, Geleite, Weg : Bruden = und Strom = Gelber. Die Lehnserbfolge borte auf, und alles Eigenthum wurde freies Mudbium, worauf ben Rachkommen ober nachften Bermanbten bes Befigers, ohne Unterfchieb bes Alters und Gefchlechts in Butunft vollig gleiches Erbrecht gu-Won felbft ergab fich hieraus bie Aufhebung ber Lehnsgesetze, ober bes sogenannten Lehnrechts; fie mar jeboch in bem Decret für bie einzelnen Theile auch noch besonbers ausgesprochen \*). Der Grundfat, bag alle Laften gleich vertheilt und alle Bortheile fammtlichen . Staatsburgern gleich erreichbar fein mußten, veranlaßte bemnachft noch folgende Bestimmungen. Die Berpflichtung, Kriegevolt in bie Wohnungen aufzunehmen, murbe auf alle Bewohner bes Reichs ausgebehnt, und am 3. Darg gab ein Befdluß ben Banbel nach Dftinbien frei, indem er bas Borrecht ausschließlich babin zu handeln, welches bisher eine Gefellschaft von Raufleuten, Die Dft-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 465. 466. 469. 470. 480. 481. 164. 225, 226. 234. 240, 255, 247. 248. 283, 284. 229. 230.

indische Compagnie genannt, beselsen hatte, für immer aushod \*). Die Berathungen über das eben dargelegte Seset zur Aufhebung aller Lehnsverhältnisse, hatte mit Unterdrechungen dis zum 27. April gedauert, an welchem Tage die letzten Aritsel beschlossen warden \*\*).

Balb barauf tain in golge ber Metbang bes Dis niftere ber auswartigen Angelegenheiten Grafen Monts morin, baf Spanien und England fich zu einem Seefriege gegen einander rufteten, wobei Franfreich nicht unvorbereitet bleiben tonne, bie Brage gur Berathung, ob bem Monarchen 'ober ber Nation bas Recht zustehe Rrieg gu erklaren und Beiebe gu fcbließen \*\*\*). Bei ber ganglichen Dhumacht bes Konigs hatte bie Entscheidung an fich far jest geringes Intereffe, allein bie Berhands lungen wurden wichtig, burch bie ersten bestimmten Beiden von 3wift und Drennung unter ber machtigen Democratempartei welche fich babei ergaben. ift bekannt, das ber Democrat Graf Mirabeau, wenn auch bisher heftiger Gegner bes Konigs, ber fruberen Regierungsform und felbft bes nach feiner Meinung noch nicht hinreichenb freien Staatszustanbes, welchen bie fogenannten confiltutionnellen Philosophen wollten, boch bei bem Betoftreite, und auch fcon fruber, fich gegen gu

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 100, 890.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 480, 481, 501.

<sup>\*\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 547, 548. Ferrières Mémoires II, 17, 18,

große Beschrantung ber toniglichen Gewalt ertlart hatte, wonath er wohl teineswegs bie gangliche Bernichtung biefer Macht, bie Abschaffung bes Konigthums munichen Nach ben Außerungen in jaesbinischen Flugblattern, welche ebenfalls oben berichtet worden find, ließ fich aber bas lebhaftefte Berlangen, wenigftens eines Theils ber Igcobiner, Frantreich in eine Republick verwandelt zu feben, nicht bezweifeln. hiernachst ift bort ber Errichtung einer besondern Gefellschaft von Democraten erwähnt, welche fich ben Club von 1789 nammte, und wozu Mirabeau, Chapelier, Bailly und Lafagette gehörten. In 12. Dai hielt biefe Gefellschaft ihre enfte öffentliche Bufammenkunft \*); am 14. Mai, machte ber Minifter Montmorin die gben ermabnte Anzeige von ben Rriegevorbereitungen ber benachbarten Dachte, und berichtete jugleich, daß Ludwig XVI. 34 Sicherung Frankreichs einsweilen die Ausruftung von 14 Linienschiffen besohlen habe, muhei er hoffe bie Gesetgeber murben bie hierzu nothigen Bethmittel außerorbentlich bewilligen, fobalb ihnen die Nachweifung berfelben vorgelegt werben tonnte \*\*). Es ift bemertenswerth, bag ber Bergog von Biron, gleich Mirebean bis babin als eifrigfter Unbanger und felbft vertrauter Freund bes Bergogs von Die

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 548.

<sup>.\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 547, 548. Ferrières Mémoires, II. 17.

leans betannt \*), auf biefen Bericht zuerft ben Unitrag au einer Dankabreffe an ben Ronig machte, womit bie. Bitte ju vereinigen fei, ber Berfammlung ungefaumt ben Bebarf an Gelbmitteln ju ben getroffenen zweckmäßigen Sicherungsmaßregeln wiffen ju laffen. Dagegen ertlatte ber Jacobiner Duquesnoy, Deputirter und Abovcat aus bem Dheramte Bar le Duc \*\*), hier burfe meniger von Gelbbewilligungen bie Rebe fein, als von ben Mitteln bochft gefährlichen Schlingen ber Minifter gu entgeben; es frage fich vor Allem, was ber Konig und bie Rationalversammlung konnten und burften? Alexander Lameth klarte bemnachft bas Dunkle in biefer Rebe burch ben formlichen Untrag auf, fogleich zu berathen, ob bie fich felbft beherrschenbe-Nation bem Ronige auch bas Recht Rrieg ju ertidren und Friede ju foliegen übertragen tonne \*\*\*) ? In bem Streite ber nun entftand und welden vorzüglich Mirabeau nebft ben übrigen Mitgliebern bes Clubs von 1789 gegen bie Jacobiner führten, behaupteten Erftere, ber ausübenben Macht gebuhre jebenfalls, bie nothigen Borfichtsmafregeln gur Bettheibigung bes Staats ju nehmen, wenn ihr auch bas Recht Rrieg gu erklaren und Friede ju foliegen nicht zugeftanben murbe; beshalb muffe man noch vor ber Berathung über biefes Recht, bie angezeigten Schritte bes Monarchen

<sup>\*)</sup> Siehe Seite 18 bes vorliegenben Banbes.

<sup>\*\*)</sup> Introd, du Moniteur 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 550.

Won ben Jacobinern wurde große Beforggenehmigen. niß geaußert, bag bie Billigung ber, wenn auch jest nur fehr unbedeutenben Ruftungen, vorzüglich aber bewilligte außerorbentliche Gelbhalfe, von ben Miniftern gu einer Rriegsertlarung benutt werben mochten, bevor noch über bas Kriegs = und Friedenbrecht entschieden fei. Den rafchen Schritt werbe bann felbft bie Ration nicht füglich zurücknehmen konnen, und boch erscheine für bie neue Freiheit jest offenbar Dichts nachtheiliger, als ein auswärtiger Rrieg, weshalb ihn bie Arifforraten auf bas Lebhaftefte wunschen mußten. Als es gum Abftimmen tam, unterlagen bie Jacobiner bem neuen Berein ber Mitglieder bes Clubs von 1789 mit ben Royalisten und Conflitutionnellen, boch hatte Mirabeau gur Beruhigung feiner bisherigen Genoffen, felbft vorgefchlagen, bag ber außerorbentlichen Gelbhalfe in ber Dankabreffe nicht ers wahnt, und über bas Rriegs und Friedenbrecht gleich folgenden Tags berathen werben folle, was bie Debrbeit ebenfalls annahm \*). Als man fpater auch bie nothis gen Summen gu ben Ruftungen bewilligt hatte, fors berte ein Deputirter bie Berfammlung auf, fie moge fich ein Drittheil ihrer Tagegelber abziehen und bavon ein Linienschiff erbauen laffen. Der Antrag erregte lautes Murren, worauf feiner nicht ferner gebacht warb \*\*).

Drei wesentlich verschiebene Meinungen entwidelte.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 550. 551.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 605. 680. 609.

man über bas Recht Krieg zu erflaren und Friebe gu fcbließen, ober, wie kurzer gefagt warb, über bas Kriege : und Friebendrecht, magrenb ber Berathung, welche am 15. Mai begann, und erft am 22. enbigte. Die Jacobiner behaupteten, biefes Recht, allein ber Ration guftebend . tonne nur ihren Stellvertretern, bie ihren Willen aussprechen foliten, nie aber ihren Beumten ober Dienem \*), benen blog bie Bollziehung obliege, alfo auch nicht bem Rouige übertragen werben \*\*). Ropalifien und Conflitutionnellen magte Mos einer .ber Abbe Maury - ju erflaren, er halte bie ftreitige Berechtigung für ein angestammtes Bowecht ber Arone, moniber am wenigften Stellvertreter bes Bolts verfitgen konnten, benen bas Boll hiergu burchans feinen Auftrag ertheilt habe \*\*\*). Die fibrigen Deputirten biefer Partei erfannten bas Rocht bes Bolfs ober auch ber Nationalversammlung an, über bie wichtige Frage zu entscheiben, allein ber Bortheil ber Mation, in ber gwedmäßigsten Benugung bes Rechts, erforbere bag es ausfcblieflich bem Ronige übertragen werbe +). Mirabean

<sup>\*)</sup> Bei biefer Erklärung bebiente sich ber Jacobiner Robespierre ber Wotte: la Roi ast la Commis de la Nation. (Moniteur 1790, p. 563.)

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1780, p. 656, 557, 558, 559, 560, 563, 565, 566, 570, 579, 580, 588,

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 568. 564. 584.

<sup>†)</sup> Moniteur 1790. p. 556, 558, 560, 563, 567, 570, 575.

endlich, unterstützt von den übrigen Mitgliedern des Clubs von 1789, wollte die Berechtigung beiden Staatsgewalten, der geseigebenden und der vollziehenden übertragen wissen; nur gemeinschaftlich konnten sie solche üben, nie-ader dürfe es die eine ober die andere allein \*).

Bis babin war Mirabenu, und gwar wie oben ermabnt, bei feinem Benehmen in bem Betoftreite bie eingige Ausnahme von ber Regel geblieben; baß fich bie außere Gewalt, welcher bie Philosophen hauptfachlich ihre Siege verbantten, ber befitiofe Pobel, augenblidlich felbft gegent feine gepriefenften Gogen wendete, verfuchten fie nur Wiberfpruch gegen bie Puetet, welche am meiften Unordnungen bu begunftigen fchien. Soffte ber fühne Democrat jest bei bem zweiten Bageftude biefer Urt, auf gleichen Erfolg, fo fah er fich bitter getaufcht. Schon . früher fprachen jacobinische Blatter im Allgemeinen Um willen gegen Deputirte aus, beren Gifer, Abel und Geifts lichkeit zu verberben, bloß burch bie Doffnung entftanben fei, bas bantbare Bolt werbe fie mit ben Burben und Worzügen ber Gefturzten belohnen. Set fanbe fich, daß eine freie Nation weber Berzogthumer noch Penfionen, sondern blos rubmliche Anertennung bes Berbienftes fpenbe; nicht gufrieben mit biefer Munge, fagen bie Getäuschten gwar moch gur Unten Geite in ber Das tionalversammlung und besuchten ben Batobinerclub, allein

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 570 - 572. 588 - 585. Cam. Desmouline Révolutions II, 643.

fie fpeiften auch an ben Tafeln ber Minifter unb verhandelten bort ihre Stimmen. Der frechfte Ariftocrat fei biefen Beuchlern vorzugieben, bie man noch nicht nennen wolle, weil ihren Namen leichtfinniger Beife ein Plat unter ben berühmteften Bertheibigern ber guten Sache eingeraumt worben fei \*). Der Daire Bailly, ebenfalls Mitglieb bes Clubs von 1789, berichtete fpater ber Nationalversammlung, es habe fich um bie Beit, als bie Berhandlungen über bas Rriege = und Friebensrecht begannen, wieber vieles frembe Gefindel in ber Baupt= fabt, und zugleich unter bem Pobel berfelben große Gabrung gezeigt; ber Jacobiner Desmoulins giebt bie Ras men breier, wie er fich ausbrudt, unvergleichlicher Das trioten an, Paquin, Soulet und Bentabole, bie an ber Spige bes Bolks aus bem Palais Royal vor bas Sigungsgebäube ber Mationalversammlung gezogen ma= ren, um bort gebieterisch ben feften Billen ber Ration gegen bie liftigen Unschläge ber verkauften Deputirten auszusprechen. Mirabeau ftebe an ber Spige ber Bertather, riefen viele Stimmen unter bem Bolle aus, und forberten gur blutigften Rache auf, an ben neuentbede ten Morbern bes Waterlandes. Da indeg Lafagette auch gu bem Club von 1789 gehorte und ber Treue feiner neu errichteten Solbtruppen noch gewiß mar, fo ichutte er burch biefe, verbunden mit ftarten Abtheilungen gleiche gefinnter Burgermilig, bie Nationalverfammlung binreis

<sup>\*)</sup> Cam. Desmouline Révolutions II. 485. 456,

chend gegen alle Berfuche sie von außen her zu sieren. Innerhalb bes Sitzungsfaals waren zwar die Zuschauers bühnen auch größtentheils mit Anhängern der Jacobiner gesüllt; allein die Überlegenheit der bewassneten Macht hielt diese ebenfalls so welt in Jaum, daß sie bloß durch lärmende Zeichen des Beisalls oder des Unwillens die Deputirten ihrer Partei zu unterstützen, und deren Gegs ner in Furcht zu setzen wagten \*).

Unter ben lettern erklarte ber Royalist Cazalés, als man sich am' 22. Mai besonders lebhast stritt, über welchen ber vorgelegten Gesehentwurse zuerst abgestimmt werden solle: konnten die Antrage seiner Partei nicht den Borzug erhalten, so wünsche er solchen für den Borzug erhalten, so wünsche er solchen für den Borzsschlag Mirabeau's. Dagegen bestätigte der Jacobiner Alexander kameth den alten Ersahrungssah, daß abtrünznige Freunde die verhaßtesten Feinde werden, durch die Bersicherung: er wolle sich lieber sür die Antrage des Abbe Raury als sür die des Clubs von 1789 erklästen \*\*). Da indes gleich in diesem Streite große Stimzmenmehrheit sür Mirabeau entschied, so suchten die Instenden unt noch den Schein der Niederlage von sich abzuwenden, indem sie, und zwar Alexander Lameth zuerst,

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 597, 588, 594, 618, 558, 564, 575, Cam. Desmoulins Révolutions III, 451, 452, 190,

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 585. Ferrières Mémoires II. 82, 88.

für bas Besentlichfte in bem Entwurfe bes Gegners anbere Worte porichlugen. Dit biefam Auswege erflarte fich auch Mirabeau genn einverstanden, und banach befilmmte ber atfte Artifel bes befchloffenen Befeges, bag ber Matier allein bas Driege und Friebensrecht gebote. weshalh der Drieg wur in Folge eines Decrets ihrer Stellvertreter gu erbieten fei; bief muffe jeboch burch einen formlichen Untrag bes Monguchen vergnlaßt werben, und erhalte erft burch feine Genehmigung polle Gul-Die ideigen Matifel blieben felbft ben Morten nach fast durchgängig wie Minkbeger fie vorschlug. terhandlungen mit fremben Midchien, Ernennung ber Gefanbten, Gicherheitsmaßregeln und Rriegsporbereitungen aller Art, fo wie bie Bestheilung und Anwendung ber Streiterafte bingen-alleier von ben Ronige ob; im Biell ber Noth burfte er felbft bie Feindseligkeiten woch vor ber Kriegserkliming beginnen, boch wurden bie Minifter für jeden profbaren Angriff besonders verantworklich gemacht, und ber Konig verpflichtet, bie Feindfeligfeiten. ungefannt einzuftellen, wenn ber gefengebenbe Corper fie nicht billigte. Gebe Kriegserflarung follte mit ben Morten anbeben: Don Geiten bes Ronigs ber Frangofen im Namen ber Nation. Friedensichluffe und Bertrage aller Art mit fremben Dachten unterhanbelte ber Ronig allein, boch konnten fie ohne Genehmigung ber Stellvertreter bes Bolls nicht zur Ausführung kommen. bestimmten biese auch nach ber Beenbigung bes Krieges, wie viel Truppen und bis zu welcher Zeit' fie verabschiebet werben follten \*). Das Bolk auf ben Bufdmuer- . buhnen und vor bem Sigungsfrale ichien burch ben Runfigriff ber befiegten Deputirten getäuscht, bem es überschuttete gugleich bie Jucobiner, welche am Gifrigften gegen Mirabeau getampft hatten, mit allen Beichen bes lebhafteften Beifalls, und bentette mit bemfelben Enthufiadmus umbegrenzte Freude über ben Inhalt best erlafe fenen Decrets and. Dagegen erflärten fich Jacobiner, bie nicht Deputiete waren, . teineswegs banut :einwerftanben , und behaupteten , es gereiche allein gum Bortheil bes Dofs; auch vermochten nicht alle Mitglieber bes Einbs von 1789 über fich gu gewinnen, ben. Gegnern für bas Befen bes Siegs ben Schein abzutreten. Remestich gerieth Lafapette mit Rari Cameth in offentlichen Streit burch abgebruckten Briefwechfel, worin fowohl ber eine als ber andere behauptete, ber Gefegentwurf, welchen er pertheidigt, sei angenommen worden \*\*). Die Wirkungen ber erregten Gabrung unter bem Pobel beschrantten fich übrigens nicht allein auf Laum sind Drohungen vor bem Signung fante und auf bie Daner ber Berhanblungen über bas Krieges und Friedensvecht, fondern bas Boll blieb auch noch mahrend ber nachsten Tage in mehreren

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 585, 586, 580. Ferrières Mémoires II, 86, 87.

<sup>\*\*)</sup> Cam, Deemouline Révolutions II, 665, 266, 655—657. III. 299, 300, 206, 207. Monitour 1790 p. 594, 604, 612, 618.

Mai brei Diebe auf, welche bei der Ahat ertappt, durch eine Patrvuille in die Gefängnisse des Shateletgerichts gedracht werden sollten. Am solgenden Aage widersuhr dasselbe einem völlig schuldlosen Mann aus dem Bolke, der sälschlich des Diebstahls bezüchtigt ward. Lasayette eilte in Person auf den Platz, wo letztere Gewaltthat Statt fand, und verhastete mit eigener Hand den Büstendssen unter den Mördern. Die besoldeten Aruppen wie die Würgermitig zeigten dabei dem Feldherrn so viel Arene und Ergebenheit, das der Pobel ohne Widerstand zu versuchen auseinander ging und sür längere Zeit die Ruhe in der Hauptstadt nicht wieder störte \*).

Von dieser Zeit an legten die Flugblatter der Jacobiner in Bezug auf Lasapette Schonung und Mäßigung ganzlich bei Seite, ob er gleich sortwahrend mit der machtigen Partei einige Verbindung erhielt. Camille Desmoulins suchte ihn auf die schnödeste Weise lächerlich zu machen, und Marat versicherte in dem Volksfreund: der treulose General sei nicht weniger Verräther an der Nation als niedriger Sklade des Hoses\*). Man

<sup>\*)</sup> Histoire et Anecdotes de la Révol. II. 173. 174. Bertrand Histoire III. 149. 150. Cam. Desmoulins Révolutions II. 627 — 680. Moniteur 1790. p. 594. 597. 598. 600. 602.

<sup>\*\*)</sup> Cam. Deemouline Révolutions IIL 464. 465. 876, 877, 487, 510, 520, 601, 614-617, 638, 704, L'ami du Peuple du 28, Juin 1790.

findet bie Behauptung, Carl Lameth, bamals von gro-Bem Ginfluß bei ben Jacobinern, habe versucht, Lafapette bas Commando ber Parifer Nationalgarbe zu entreißen. um es fich jugueignen; in bem eben ermabnten Brief? wechsel zwischen beiben Officieren \*), welcher abgebruckt marb, fucht Lameth biefen Berbacht von fich abzuwenben, mogu er verfichert, er fei fo weit entfernt bie Stelle bes. Generalcommanbanten fur fich ju wunschen, bag er fis felbft nicht annehmen murbe, wenn bie Bewohner ber' Pauptftabt fie ihm anbieten wollten \*\*). Go heftig wie gegen ben Feldberen, eiferten bie Jacobiner auch gegen feine Truppen; fie tabelten befonbers, bag fie fich gleichs maßig militairifch kleibeten, militairifch organisiren ließen und bie Rriegebisciplin annahmen; Lafavette beabsichtigte mit biefen Einrichtungen nichts Anberes, als bie Burgermilia ganglich feinem Willen zu unterwerfen; vor Allem gefährbeten aber bie neuerrichteten Golbtruppen und ber Artilleriepart bie Sicherheit bes Bolks \*\*\*). Me Dit= glieber bes Elubs von 1789 hatten hiernachst in ben jacobinifden Blattern gleiches Schidfal mit bem Generals .

<sup>\*)</sup> Graf Carl Lameth war Obrist der Carassiere. (Introd. dn. Moniteur 1789. p. 240.)

<sup>\*\*)</sup> Histoire et Anecdotes de la Révol. II. 177. 178.

Moniteur 1790, p. 604, 612. Cam. Desmoulins
Révolutions II. 655. 656. III. 206. 207.

<sup>\*\*\*)</sup> L'ami du Peuple du 28. Juin 1790, Cam. Desmoulins Révolutions II, 297, 298, 803, 510, III, 616. IV. 286.

commanbanten, auch felbft ber Maire Bailly, obgleich er in bem Bwift ber Gemeinbeversammlung mit ben Deffricten fortmabrend auf ber lettern Geite blieb \*). Infofers ber übertritt bes letigenamiten Glubs zu ben Royaliffen und Confitutionnellen, fo oft er Statt fant, biefen große Stimmenmehrheit gegen bie Jacobiner gab, wiberriefen lettere feierlich ihre früher ber Nationalversammlung er theilten Lobfpruche, ertlarten bie Daffe ber Deputirten jest für ganglich verdorben und fcon fo weit erniebtigh bag es nur von bem Billen ber ausübenden Gewalt abbange, fich von ber gesetzgebenben, felbft mit ben elelhafteften Beichen ber Abgotterei verebren gu laffen, mo: mit bem Dalei Lama von feiten Stlaven gehnligt werbe \*\*). Bei beit heftigften Ausfällen gegen ben Glub von 1789 liegen, indes bie Jacobime von Beit gu Beit, nachft großem Leibevefen über bie Tremmung, auch noch ben lebhaften Munfch bemerten, bag bauernbe Bieber bereinigung gegen ben gemeinfamen Beind Statt finben moge \*\*\*). Die Mitglieber ber neuen Gefellichaft gaben ihrerfeits bie alte Berbindung felbft im Außern nie gang: lich auf, benn fie befuchten noch zuweilen bie Sigungen

<sup>\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions II. 662, III. 185. 186. 194. 195: 227, 228, 869, 894, 460, 580, 581, 585. 613. 650, 583, 584, 585, 887 — 892, 596, 596, 648 — 652.

<sup>\*\*)</sup> Cam. Desmonline Révolutions III. 247. 221, 228. 252-255. 428. 452. 454. 455. 624. 625, 708.

<sup>,\*\*\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions III. 585, 636, 724.

der Jacobiner, und nahmen in der Nationalversamms lung fortwährend unter ühnen zur linken Seite des Prässidenten Plat. Ihr Benehmen bei ben Berhandlungen glich dem der Constitutionnellen in Bezug auf die vereinte Democratenpartei, welches früher geschildert worden ist \*). Sie erklärten sich nur gegen die Jacobiner wenn diese besondere Zwecke versolgen wollten, stimmten ihnen aber gewöhnlich bei, sodald frühere gemeinschaftliche Absichten zu erreichen waren, oder den Mitgliedern beider Vereine gleiche Gesahr drohte. Nicht minder beständig als die hinneigung des Clubs von 1789 zu den alten Bundessgenossen, erschien sein Haß gegen die Royalisten und Constitutionnellen, der sich selbst dann noch zeigte, wenn es unvermeiblich ward, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen \*\*).

Die Republicaner unter ben Jacobinern ließen sich übrigens durch die Arennung keineswegs abhalten, auf das Ahätigste den wichtigen Iwed zu verfolgen, der solche veranlaßt hatte. Republik, Democratie, als die einzige wünschenswerthe Regierungsform, Haß und Verachtung den Königen und Fürsten, predigten täglich ihre Blätter theils mit Ernst, der den Leser rühren, theils mit Spott, der die Monarchen erniedrigen sollte \*\*\*). In gräßliche

<sup>\*)</sup> Siehe Selte 74 bes verliegenden Banbes. Ferrières Mémoires II. 121. 122.

<sup>\*\*)</sup> Ferrières Mémoires II. 121.

<sup>\*\*\*)</sup> Cam, Desmoulins Révolutions II. 546. 548. 549.

Bilber wurben alle übel zusammengestellt, welche jemals burch Burften entstanden waren; bie glangenbfte Schibe rung ber Wortheile republicanischer Berfassungen bilbeit bas Gegenfilich, und als Resultat bes Bergleichs konnte bie spottenbe Behauptung bienen, getronte Saupter we ren blos in ber Oper erträglich, insofern man die Rolle guten Gangern übertrage; jebes Bolt, welches einmal bie Erflarung ber Menschenrechte erlaffen babe, muffe bie Ronigswurde burchaus in bas Schauspielhaus verweisen, wo fie auch von ben unversobnlichften Feinden bes Konigthums, von ben freien Griechen gebulbet mer-Die Feststellung ber perfonlichen Ginfunfte ben fei \*). bes Königs und ber Konigin auf jahrlich 6 Millionen Thaler, welche um biefe Beit erfolgte, wurde befonders Gegenstand bes bitterften Tabels und unerschopfliche Duelle ber heftigften Schmabungen gegen bie Rational versammlung, welche über jeben Begriff verrucht und verborben fein muffe, indem fie bem naturlichen Feinde und unnugeften Diener bes Bolts burch biefe ungeheure Summe unversiegliche Mittel ju Ranten und Beftechungen in die Sand gebe \*\*). Lubwig XVI. nannten biefe

<sup>555.</sup> III. 248. 270. 279. 282. 846. 879. 517. 526. 654. IL. 504. 528. 529. 481. 524. 582. 666. 669. III. 204. 266. 286. 860. 411. 436. 504. 506. 507. 510. 512. 518.

<sup>\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions II, 542, III, 180-182, 579, 380, 460, 218, 219.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 641. 658. Cam. Desmonlins

Blatter gewöhnlich ben alteften Capet, und bie Ronigin, bas Beib ber ausübenben Gewalt. Unter ben Beschuls bigungen gegen fie ift fur bie Butunft bemertenswerth, baß man fcon jest behauptete, es vereinige fich ein fogenannter ofterreichischer Musschuß bei ber Monarchie, beftebend aus bem Groffiegelbewahrer, bem Minifter St. Prieft, bem ofterreichischen und mehreren anbern Gefanbten; bamals bieß es, biese Berfammlung habe gum 3wed, ein Bunbnig zwischen Frankreich und Ofterreich gur Unterbrudung bes Aufftanbes in ben Dieberlanben berbeis Buführen. Der Minifter Montmorin fei nicht mit biefem Plane einverstanden und beshalb in üblem Bernehmen mit ber Konigin. Um biefe Beit wieberholte man auch bas Borgeben, es gebe viel Gelb aus bem toniglichen Schate nach Wien, an welchen Genbungen jett felbft Reder Theil nehmen follte, ber fruber als ber eifrigfte Wibersacher biefer angeblichen Bergeubung ber Rrafte Frantreichs geschilbert worben war \*).

Mit so eifrigem Bestreben Saß gegen bas Königs thum und das Berlangen nach einer republicanischen Bersassung zu erzeugen, vereinigten die Jacobiner unauss gesetzt neue Aufforderungen an das Boll, selbst Rache zu nehmen an seinen Feinden, so wie dies mit Foulon

Révolutions II, 576, III, 179, 180, 182, 249 — 253, 411, 561, 562,

<sup>\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions II, 239, 240, 314, 416, 354, 564, III, A10, 411, 487, 486, 561.

und Berthier geschehen fei. Gie verficherten, Rube und Friede wurden in Frankreich nicht wiederkehren, bevor nicht in jebem ber 83 Departements Ariftocraten an ben Baumen bingen; baf aber ben Privilegirten burch folche Strenge nie Unrecht gefchehen tonne, bewieß ber Sab, wenigstens fur Philosophen, unwiberleglich, bag in Folge des unveraußerlichen Rechts ber Ration auf Gelbfibes berrichung und bochfte Gewalt, ein Jeber, ber biefe itgend beschränkt ober erfterer entgegen gehandelt habe, ber Usurpation und bes Aufruhrs schulbig fei \*). neuerliche Angriffe gegen Freiheit unb. Gleichheit erklar: ten jacobinische Blatter besonders bas Aufruhrgeset und bie schandliche Bestimmung, bag Riemand ohne Abgaben ju entrichten, alfo ohne Bermogenbefig, Activburger werben tome; unter ben altern. Einrichtungen erscheine aber feine ben naturlichen Rechten bes Menfchen mehr zuwiber, als bie Berpflichtung ber Golbaten von ben Linientruppen, Borgefehten gu gehorchen, bie fie nicht felbst gewählt hatten. Dieser Sclaverei burfe sich burch: aus fein freier Dann unterwerfen, und man lebe ber gewiffen hoffnung, bag balb jeber Solbat fein Recht gur Selbstregierung erkennen, und bann auch üben werbe \*\*).

Bei folchen Gefinnungen und Abfichten gewann bie

Cam. Desmoulins Révolutions II, 550, 553, 563, 575, 629, III, 215—217, 689, 690,

<sup>\*\*)</sup> Cam. Desmouling Révolutions III. 725. 735. II. 394. 395.

Berbindung ber Secobiner, besonders in ben Provingen, taglich mehr Ausbehnung, mehr Ginbeit, Rraft und Ginfluß. Man finbet zu biefer Beit nicht allein in größern und fleinern Stabten burgerlicher Clubs von Conftitu: tionsfreunden erwähnt, sonbern nach einer amtlichen Unzeige bes Kriegeminifters, beflätigt burch unwiberfprochene Bemerkungen mehrerer Deputirten, bilbeten auch Unterofficiere und Solbaten bei vielen Regimentern, gegen ben Willen ihrer Officiere, sogenannte beständige Ausichuffe, welche ben legtgebachten Lebren ber Jacobiner eifrigft nachzukommen fuchten \*). Jacobinische Blatter ruhmen ben ellgemeinen Schriftwechsel sammtlicher Bereine unter einander, und in ber Nationalversammlung murbe wiederholt bie Ginheit in ihren Magregeln und bie gleichzeitige, offenbar genau verabrebete Ausführung bemerklich gemacht, fo bag g. B. an bemfelben Tage in ber Sauptffadt bas Chateletgericht burch ben unruhigen Pobel auf bas Außerste gefährbet worben fei, als man 200 Stunden Davon ju Brignoles unweit Marfeille in einer großen republicanischen Bersammlung, wie Jacobiner felbst falche nannten, auf die Bernichtung bes Chatelet angetragen habe. Ferner mare gu Paris von anbern wichtigen Unternehmungen ber Jacobiner, bie

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 637. 638. 650. 663. Cam. Desmoulins Révolutions II, 446, 542. 588. 599. 564, III. 214. 589. Bouillé Mémoires I, 140. Ferrières Mémoires II, 135. 156.

man ohne Berabrebung burchaus nicht vorauswiffen konnte, schon bor und mabrend ber Aussuhrung gesprochen worben, welche mehrere bunbert Stunden bon ber Saupts ftabt entfernt Statt fanb \*). Die Clubs in ben Provinzen bienten babei, wie fich leicht benten ließ, nicht bloß als ausfährende Unterbehorben der großen Centrals gefellschaft zu Paris, fonbern fie waren ihr zugleich Auge und Dhr, berichteten Alles mas für ben Berein wichtig fcien, und trugen baufig bei ber Nationalverfammlung . unmittelbar auf Borfichtsmaßregeln, Abftellung und Stras fen an, jum Schut ber neuen Freiheit, gegen bie Unfclage ber Ariftocraten. Die Gesammtheit ber jacobinis ichen Deputirten übernahm bann bie Bertheibigung und Unterflügung biefer Forberungen, benen unbebingt genugt warb, wenn ber Club von 1789, beffen Stimmen jest fast immer zwischen beiben Sauptparteien ben Musfclag gaben, fich bafur ertfarte. Lauter Beifall ber Bus borer auf ben Bubnen in bem Gigungefaale, unterftugte babei jebergeit bie Jacobiner und ihre Behülfen, wogegen bie Außerungen bes Tabels, welcher beständig ihre Feinde traf, zuweilen fo heftig murben, baß tein Rebner ber lettern fich verständlich machen komite. Diese immer gleich bleibenbe Stimmung ber Buhorer gab ber Behauptung, fie maren befolbet, welche ber Bruber bes Gra-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 610, 628, 624. Cam. Desmoulins Révolutions II. 542. III. 270.

fen Mirabeau in offener Sigung wagte, allerbings nicht geringe Wahrscheinlichkeit \*).

\*) Moniteur 1790. p. 587. 550. 664, 707, 708, 694, 704. Cam. Desmoulins Révolutions II. 474, 601, III. 669. Folgende eibliche Aussage eines Deputirten britten Standes bringt wenigftens auf bie Bermuthung, baf fich fcon gu Berfalles befolbete Buhbrer, bamais ber vereinten Democraterpartei ergeben, auf ben Bubnen im Sigungsfaale bet Rationalversammlung einfanden. Zwei, bem erwähnten Depittirten unbefannte Manner besuchten ibn, ungefahr acht Mage vor der Bersehung des Königs in die Hauptstadt. gab fich für bes Abgeorbneten Lanbsmann aus, wobei er Umftande anführte, welche biefe Behauptung wahrscheinlich mache . ten. Er fragte bemnachft, wie es jest hinfichtlich ber Parteien in der Rationalversammlung stehe? was ihm zu wissen nothig fei, indem er und fein Camerad zu ben Golbaten ber ehemaligen frangofifchen Sarbe gehorten, bie, wie ber Deputirte wohl wiffen werbe, fich taglich abmechfelnb in burgerlicher Kleidung nach Berfailles begäben, um bort auf ben Zuhörerbuhnen im Sigungefaale ber Rationalversammlung zur Unterftügung bes britten Stanbes bereit gu fein. Er ermabnte babei, jeber Sotbat erhalte taglich acht Grofden fur biefe Bemühung, und zeigte gur Beglaubigung feiner Angaben einen Urlaubspag vor. Beibe Manner fchienen, wie ber Abgeords nete sich ausbrückt, schlecht instruirt und etwas im Ropse zu haben. (Proced. du Chatelet I, 227, 228.) hierbei etscheint noch bemerkenswerth, daß in den Werichten von den Berhandlungen ber Nationalperfammlung nur einmal eines Beichens bes Beifalls von ben Buborerbuhnen, bei ber Rebe eines Royaliften Erwähnung geschieht, und zwar mit bem

Konnte Niemand bei bem eben berichteten Treiben ber Jacobiner an ber bringenben Gefahr zweifeln, welche ihre machsende Dacht ben letten Reften von Ordnung und Sicherheit im Reiche brobte; fo ergab fich aus ben geschilberten Berhaltniffen ber Parteien nicht minber flar bie große Schwierigkeit ber Unwendung wirkfamer Ge-Jebe Partei wollte eine anbere Berfaffung, genmittel. ober hatte auch fonft andere 3wede als die übrigen; teine vermochte allein ihre Absichten burchzuseben; ba folden aber ber Sieg jeber anbern, faft gleiche Befahr brobte, fo ließ fich von feiner ein bauerhaftes Bunbnig fur alle Falle eingehen. Der hof war vielleicht bie einzige Partei, welcher ber Triumph, wenigstens einer ber übrigen, namlich ber Constitutionnellen nicht furchtbar erfchien; bagegen tonnte fich biefe wie oben erwähnt, nie entschließen, ben allgemeinen Grundfagen ber neuen Philosophie entgegen zu fein, bie aber offenbar ben Breden ber Sacobiner weit gunftiger waren, als ber jegigen Absicht faft aller ihrer Gegner, Rube und Ordnung wieber berguftels Ien. Ginheit im Biberftande erschien bei folden Berhaltniffen nicht bentbar, und wo biefe fehlt, mangelt ge-

nabern Beifügen, es sei nur von einem einzelnen Manne gestlatschie worden. (Momitour 1799, p. 1215.) Dagegen sins det sich selbst in jacobinischen Blättern die Bersicherung, ausdrucksvolle Ledhaftigkeit des Beifalls sämmtlicher Juhörer habe für Anträge der Freiheitestreunde Stimmenmehrheit erzwungen. (Cam. Desmoulins Révolutions IV, 60.)

wöhnlich auch Rraft und-Birkfamkeit. Das Chateleiges richt erließ im Laufe bes Monats Mary einen Berhaftsbefehl gegen ben Prafibenten bes Corbelier = Diftricte, ben wuthenben Jacobiner Danton, wegen offentlicher Ermahnungen gum Aufruhr, allein bie Dagregel fruchtete nicht mehr, als eine abnliche turg zuvor gegen Marat, beren Erfolg oben berichtet worben ift \*). Der ohnmachtige, ober vielmehr ber gefangene Dof, beschräufte fich, wie früher, lediglich auf Bersuche burch zuvorkommende Willfahrigkeit seine Feinde zu befänftigen. Go erließ ber Monarch auf bie. Nachricht von ben Unruhen in Nismes, zu benen bie Butichleife von ber Farbe feines Baufes, welche bie bortige Burgermilig noch trug, bie erfie Beranlaffung gegeben hatte, von felbft einen Befehl an alle Bewohner bes Reichs, forthin burchaus nur allein bie breifarbige Cocarbe aufzusteden. Die Nationalverfammlung nahm bie Anzeige bes Erlaffes mit Dant und Freude auf, allein Flugblatter ber Jacobiner erklarten biefes Benehmen ber Gefetgeber für bochft lacherlich, indem man nach bem Bunbamentalfage, baf freie Burger feine anbere als felbst gegebene Borfchriften befolgen burften, jebes Gebot bes Konigs als bie unerträglichste Anmagung betrachten muffe \*\*). Rur eine frühere Beftirmmung, ber Musichluß

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790 p. 855, 356, 534, Cam. Desmouline Révolutions II, 210, 219.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 612, 613. Bertrand Histoire

fammtlicher Burger ohne Gigenthum von ber Bablberechtigung und Bablbarteit, hatte bie und ba wesentlich nachtheilige Wirkungen für bie Jacobiner, und rechtfertigte bamit ben lebhaften Biberwillen ber Partei gegen bas neue Bahlgeset. Go fanben fich zu Paris nicht mehr als 14,000 mablende Einwohner, woraus fich fcon von felbft ergab, bag barunter nur wenig Freunde ber Unordnungen fein konnten, welche bas Eigenthum gefährbeten. Die Wahl ber neuen Municipalität erfolgte, nachbem bie Gintheilung ber Stabt in 48 Sectionen ausgeführt worben war; eine Magregel in beren Folge bie bisherigen Diftrictsversammlungen sich nicht mehr vereis nigen konnten, und baber ben Jacobinern nicht minber verhaßt als bas Bahlgefet. Ihre Flugblatter, nament= lich ber Patriote Français von bem Jacobiner Briffot, einem Mitgliebe ber bisberigen Municipalität, verfaßt, bo= ten Alles auf, um bie Wahler gegen Bailly einzuneh: men; bemungeachtet ernannten ihn über 12,000 von ben . 14,000 Stimmenben auf's Reue jum Maire, wogegen bie eifrigften Bacobiner in ber bisberigen Gemeinbeverfammlung, wie Briffot, ber Abvocat Barran be Coulon, und Mangel ein Privatgelehrter, nicht wieber gewählt Much fclof man andere Mitglieber bes Clubs aus, beren Ernennung er lebhaft munfchte, und bie noch feine Stellen befleibet batten. Fur biefe Burudfegung

III. 150. 154. Cam. Deemouline Révolutions III. 176-179.

sahen sich indes die Sacobiner durch gunstigere Wahlen in den Provinzen entschädigt, wo überhaupt ihre Bemüshungen jetzt weit größere Resultate bewirkten als in der Hauptstadt \*).

So sindet sich in jacobinischen Blattern vom Mos nat April die auffordernde Bemerkung, daß die Bes setzung der Citabellen und Zeughäuser durch Bürgermiliz, als eine der wichtigsten Maßregein zur Sicherung der Freiheit betrachtet werden musse \*\*). Doinet, Sergeant der Nationalgarde zu Marseille und Mitglied der dors tigen patriotischen Gesellschaft, versichert, er habe um dieselbe Zeit über die Mittel nachgedacht, sich des sesten Schlosses Notre Dame de la garde dei dieser Stadt zu bemächtigen; der Besehlshaber des Bataillons, wobei er siand, und 60 andere Bürger erklärten sich auf seinen Antrag bereit zur Theilnahme an dem Vorhaben, und

<sup>\*)</sup> Exporé de Travaux 285. 237. Moniteur 1790, p. 714.
743. 754. 868. 892. 286. Cam: Damoulins Révolutions III. 651. 713. 650, 885 — 890. 714. 863. 890 —
392. 648. 649. 652. 712. 647. 646. Rach vollenbeter Wahl
ber 144 Repräsentanten wurde einer bavon von der Wehre
helt der Sectionen wieder ausgestoßen, und die Bemühne
gen der Jacobiner vermochten, daß Sarran de Coulon noch
dasar gewählt wurde. Er gab indes diese Stelle wieder auf,
als man ihn später zum Districtsrichter ernannte. (Moniteur 1790. p. 1152.)

<sup>\*\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions II. 818.

fdritten mit ihm am 30. April jur Ausführung \*). Darfeille war fcon im Jahr 1789 mehrmals burch Aufftanb und Gewaltthatigkeiten bes Pobels beunruhigt worben; man hatte indef burch bebeutenbe Berftarfung ber Garnifon bie Ordnung wieder bergestellt, hierauf bie zuerst errichtete Rationalgarbe aufgelößt, eine neue gebilbet, und die thatigften Unruhefifter ju gerichtlicher Unterfudung gezogen. Diefer wurden aber burch bie Demoeraten in ber nationalverfammlung fo vide Sinberniffe in ben Beg gelegt, bag fie gu feinem Refultate führen tonnte, und ber Partet für Die Angeflagten gu Marfeille gelang es fogar brei berfelben in bie nene Municipalität gu bringen \*\*). Im Ginne Diefer Beifiger lief Die neue Bollebehorde ihr erftes Geschäft fein, Die gulett errichtete Bargermilig abzuschaffen und eine andere gu bilben, fo wie fie burch Borftellungen an bie Nationalversammlung bie Entfernung bes größten Theils ber Linientruppen erlangte; nur bie frühere unzureichenbe Befatung blieb gurud, alle übrigen Aruppen zogen am 23. April nach Mir ab \*\*\*). Doinet ließ am 30. April bei Tagesanbruch bie Schildmache am Eingang bes Schloffes, Notre Dame de la Garde burch zwei feiner Gefahrten überfallen.

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 587, 589. Cam. Desmoulins Révolutions II, 560, 561. III, 499, 545 - 548.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1789 p. 858, 505, 521, 440, 892, 444, Moniteur 1790, p. 112, 589, 100, 271, 294, 295, 286.

<sup>\*\*\*)</sup> Monitour 1790. p. 589. 609.

brang hierauf nit ben Ubrigen burch bas geöffnete Thor, und entwaffnete bie fdmache Befahung vom Regimente Berin, welche nach einer Aufforderung bet Municipali= tat fogleich in ben Golb ber Stabt trat. 3mei anbere Forts ju Marfeille, St. Ricolas und St. Jean, waren ebenfalls von Golbaten biefes Regiments befett; am Nachmittage bes 30. April ließ bie Mimicipalitat biefe Feften gur übergabe aufforbern, mabrend bie Burgermilig Borbereitungen gum Angriff machte. Der Dafor Beauffet Commanbant bes Forts St. Bean, foll Biberftanb beabfichtigt haben, allein bie Befahung erflarte fich für bie Burger, worauf biefe noch benfelben Abend, in Bereinigung mit ben übergetretenen Golbaten von Berin, beibe Forts besetzten \*). Am anbern Morgen verlangten zwei Dunis eipalbeamte, bie fraber zu ben oben erwähnten Angeklagten gehorten, von Beauffet bie Schiffel gu bem Pulvermagagine und allen Waffenvorrathen. Er behauptete fie nicht gu haben, und bat um eine Unterrebung mit bem Daire auf bem Mathhaufe, wohin mon ihn gu Baffer bringen moge, well vieles Bolt, welches febr aufgeregt fchien, bas Fort von der Landfeite umgab. Statt bas lettere Gefuch ju gemabren, gaben bie Municipalbeamten bem Major eine Abtheilung Nationalgarde gur Begleitung, mit welcher fie ihn burch bie Stabt bis zum Rathhause bringen wollten; inbeß gleich vor bem Thore ber Befte

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 537. 539. 609. Cam. Deamoulins Révolutions II. 560 — 563, 564, 563.

fielen Bürgerfolbaten und Boll vereint über ben unglicklichen Officier ber, und tobteten ihn mit ben graufams fien Digbandlungen; seinen Kopf trug man als Giegesgeichen auf einem Spiege burch bie Strafen ber Stabt \*). Denselben Tag ward auch bie Citabelle von Montpellier burch bie Solbaten vom Regiment Breffe, welche fie befett hielten, an vierzig Nationalfreiwillige nach bet ersten Aufforderung übergeben. Gleiches beabsichtigte man, wie ber Democrat Bergog von la Rochefoucquit verficherte, mit ben festen Schlöffern ju Grenoble und ju Toulon, fo wie fich bie Safenarbeiter in letterer Statt am 3. Mai bes größten Theils ber Waffen im Geearsenal bemachtigten; abnliche Gefahr brobte um biefelbe Beit, nach einem amtlichen Berichte bes Marineministers an bie Ros tionalverfammlung, ben Waffen und Ausruftungsvorrathen in allen Kriegsbafen bes Reichs \*\*).

Daß zugleich die Aufforderungen der Jacobiner zur Ermordung der Aristocraten fruchteten, bewieß das Bolk zu Balence, indem es am 10. Mai den Obristen Biscomte de Boissen, Commandanten der Stadt und der dore tigen Artillerieschule, auf das bloße Gerücht er habe einen Soldaten verhaftet, welcher erklart hatte nicht auf das Bolk schießen zu wollen, mit Messerstichen und Flinz

<sup>.\*)</sup> Moniteur 1790. p. 539, Cam. Desmoulins Révolutions II. 568.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790. p. 539, 543, 544, 547, Cam. Desmouling Révolutions III, 212, 213.

tenschüssen morbete; zu Baftia auf der Insel Corfica wurde der Graf Rully, Obrifter des Regiments Maine, von dem Pobel auf dieselbe Weise hingerichtet, und vier andere Officiere erhielten schwere Wunden. Hierbei ließ die Municipalität letterer Stadt das Martialgesetz erst bekannt machen, nachdem man das Verdrechen begangen hatte, und in dem amtlichen Berichte von der Mordthat zu Valence bleibt jenes Gesetz ganz unerwähnt \*).

Jacobinische Blatter ergießen sich in Lobeserhebungen aller bieser patriotischen Thaten, und stoßen die hestigssten Schmähungen gegen die Nationalversammlung aus, welche genehmigte, daß der Monarch die Räumung der übergebenen Schlösser von aller Bürgermiliz gedieten und sie aus's Neue ausschließlich durch Linientruppen deseen lassen möge. Die Municipalität zu Montpellier verstieß auch ungesäumte Besolgung dieses Besehls, und wurde dasür von den Jacobinern der Erdärmlichkeit und ties gewurzelter Aristocratie beschuldigt; dagegen rühmen sie mit Enthusiasmus die Alugheit und den Bürgersinn der muthigen Republicaner zu Marseille, welche das Decret der Nationalversammlung so lange undesolgt ließen, dis das Volk die Besestigung der dortigen Schlösser auf

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire III, 146, 147. Monitour 1790. p. 562, 559, 648, 944, Cam. Desmouline Révolutions II, 591-598.

<sup>\*\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions II. 561, 568, 564, 575, 596, III, 212, 213, 210, 211. Moniteur 1790, p. 539, 540, 609.

ber Geite nach ber Stadt gu, ganglich gefchleift hatte \*). Ein gablreicher Jacobinerclub in Montpellier nothigte batb barauf bie Municipalitat biefes Orts, auf bie Berftorung ber übergebenen Citabelle in bemfelben, bei ber Dationalverfammlung angutragen, fo wie bie verheißene Raumung, burch Droben bes Pobels die Befte fogleich ju fcbleifen, verhindert worben mar. 216 ein Deputirter in ber Nationalversammlung bem Borfchlage bes Militairausschusses, man moge unter biefen Umftanben bie . Ci= tabelle ju Montpellier von Linientruppen und Burgern vereint befegen laffen, wiberfprechen wollte; brachte ibn ber Berichterftatter fogleich burch bie beffimmte Berfiches rung jum Schweigen, bag bie Annahme biefes Austunftsmittels bei obmaltenber Lage ber Dinge gang unerlaß: lich fei. Das vorgeschlagene Decret ward auch sogleich genehmigt, und zu einiger Sicherung ber bebrobten Beften noch gleichzeitig erklart, man wolle, in Berein mit bem Monarchen, ungesaumt bie genauste Prufung ber Berhaltniffe aller befestigften Schloffer im Reiche vornehmen, um banach gu bestimmen, welche geschleift und welche erhalten werben tonnten. Ber vor biefer Entfcheibung etwas gegen Citabellen und Forts unternehmen wurde, fei als schulbig zu betrachten \*\*).

<sup>\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions III. 212-214. 210. 211. Moniteur 1790, p. 605, 606, 609, 626, 646.

<sup>\*\*)</sup> Cam. Desmouline Révolutions III. 214, Monitour 1790, p. 656, 657. Dies ift wortlich ber Ausbruck bes
Decrets. (Moniteur 1790, p. 656.)

Unter ben wichtigsten Ursachen ber zunehmenben Unorbnung und Bugellofigkeit im Reiche, find mehrmals bie verschiedenen Unberungen ber frühern Gerichtsverfaffung und Rechtspflege erwähnt worben; auch ergaben fich manche ihrer Nachtheile theils ichon von felbft aus bem Inhalte ber neuen Worschriften, theils gleich bei ben erften Berfuchen gur Ausführung. Andere Ubel von nicht geringerer Bichtigkeit wurden bagegen erft bei langerer Anwendung, ber veranberten Gefete und Formen be-So zeigte fich als Folge ber Berechtigung merflich. aller Angeklagten, gleich bei bem Beginn ber Unterfus dung und fortwährend im Laufe berfelben einen Rechtes beiftand gu Rathe gieben gu tonnen, bag nie mehr Geftanbniß ber Schuld Statt fand. Bugleich nothigte bie Offentlichkeit ber Berbore jeben Beugen gu ber größ: ten Borficht in feinen Aussagen, um nicht bie Rache bes Bolks auf fich zu ziehen; fo lange biefe furchtbar blieb, machten beibe Umftanbe vereint ben rechtsgultigen Beweis in foldem Grabe fdwierig, bag felbft bei offenbarer Schulb nur bochft felten ein gefetzlich begrundetes Strafurtheil gefällt werben konnte. Fast nicht minber wichtig erschienen bie Nachtheile ber Berlangerung bes Processes, welche befonbers auch burch bie vermehrte Schwierigkeit ber Ermittelung entftand. Als Beispiel erwähnt ber Pra= sident bes Chateletgerichts zu Paris, welches noch mit feinem vollen Perfonal befest war, biefes vermoge mit ber größten Unftrengung taum zwei Rechtsfachen in einem Beitraume gu beenbigen, ber fruber gu acht abnlichen Entscheidungen hingereicht habe. Bei allen Obergerichten befanden sich aber nur noch die wenigen Mitglieder der der Bacanzkammern in Thätigkeit; eine solche bestand, wie bereits oben erwähnt ist, zu Kennes aus dreizehn Räthen, während das Sanze des vorläusig entsetzen Parstaments daselbst 112 Gerichtsbeamte zählte. Aringt man mit diesen Umständen alle Hindernisse der übung des Rechts in Verbindung, welche früher berichtet worden sind, und die sast sammtlich noch vorhanden waren; so läßt sich die Wahrheit der wiederholten Beschwerde nicht in Zweisel ziehen, daß Rechtspslege beinahe gänzlich aufzgehört, und besonders kein Verbrechen, welches der Posbel begünstigte, mehr bestraft werden konnte \*).

Die wohlbegrundete Hoffmung auf Strastosigkeit muß man als eine Hauptursache ber Einwanderung des unzähligen Gesindels betrachten, welches, nach einem Berichte des Untersuchungsausschusses der Nationalversammslung, jest aus allen benachdarten Ländern nit unverhehlter Absicht zum Bösen über Frankteichs Gränzen strömte \*\*). Diese Ankömmlinge wurden ein bedeutender Zuwachs der Räuber auf dem platten Lande und des unruhigen Pödels in den Städten, der eigentlichen bewassneten Macht der Iacobiner, und trugen auf das Wesentlichste zur Vermehrung aller Unordnungen dei, welche die Secte sier das wirksamste Jöberungsmittel ihrer Iweite ausah, und wozu

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 597, 706.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 671.

fie unausgeset aufforberte. Der gewöhnlichfte Bormanb gu großen Musichweifungen blieb fortmabrenb Getreibemangel, abgleich nach einer guten Ernbte im Jahr 1789 allerwarts wieder überfluß und geeingere Preise eintraten. Man bebrobte jest mit bem Tobe, wer nicht fein Sorn gu bem vom Pobel feftgeftellten Preife verlanfen wollte; biefer war g. B. achtzehn Grofchen für ein Gemäß, wellches bamals fechs Thaler toftele, also lebiglich Beschos nigung bes Raubes. Saufig murben aber auch Scheuern, Getreibetransporte und Dartte ohne Beiteres geplunbert, ber Burgermitig, welche bies hinbem wollte, fiegreicher Wiberftand entgegen gefest, fo wie bas ibel von Rirch: fpiel zu Rirchfpiel taglich weiter um fich griff und balb allgemein zu werben brobte \*). Die frühere Forberung an bie Lebenbefiger, ben Betrag ber bezogenen Gefälle gu erftatten, genugte jest bem Landvolle nicht mehr, fonbern es verlangte in einigen Gegenben bie Berausgabe ber Grundflude, welche ben Lebnsherren feit einem Jahrhunbert heimgefallen waren, und in andern fogar unbebingte Gleichvertheilung bes gangen Grundeigenthums. Bugleich mit biefen Ereignissen berichtete man ber Nationalversammlung hartnädige Biberfeglichfeit gegen ben Wersuch, die Behnten und Binfen beigutreiben, welche für bas laufende Jahr ober bis zum Abfauf noch fort ents richtet werden follten; bas Boll bing Gerichtsbiener auf

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 606, 524, 609, 577, 684, 604, 1207, 1254

und mishandelte andere bis jum Tobe, bie fich ber Einforderung unterziehen mußten \*) .. Eine neue Beranlaf= fung zu Ausschweifungen murbe bie Wahl ber Bolls= beborben fur bie Departements und Diffrifte. Gie begann im gangen Reiche gu Enbe April und im Laufe des Monats Mai, nachdem der Monarch in Folge eines Decrets ber Nationalversammlung auch bie Leitung biefes Geschäfts, so wie früher bie Bahl ber Municipalitäten, befonderen Commiffarien übertragen hatte, und burch einen Befchluß ber Gefeigeber vom 19. April ben Babiverfammlungen auf bas Strengfte bie Ernemung neuer Rationalabgeordneten unterfagt worben mar. Letteres ge: fcah, weil mehrere Amter ihren Deputirten gu ben Reichs: ftanben nur Bollmacht für ein Jahr ertheilt hatten, welches am erften Rai 1790 ablief. Als Grund ber Beflimmung vom 19. April gab man, wie früher gegen. ben Antrag bes Royaliften Cagales bie Rationalverfammlung wegen übertretung ihrer Bollmachten aufzulofen, ben Eib ber Deputirten am 20. Juni 1789 im Ballfpielfaate an, welcher fie verpflichte bis gur Beenbigung ber Constitution, bie fie bamals bem-Bolle gu= gefichert, vereint gu bleiben \*\*). Go wie fich leicht voraussehen ließ, fiel bie Bahl zu Bermaltungsbeamten und felbft gu Bablern nur felten auf Mitglieber ber vor-

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 624, 640,

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790. p. 687, 521, 544, 591, 598, 595, 605, 489, 449, 450. Bertrand Histoire III, 106-114.

mals pribliegirten Stanbe \*), auch genügte biefe Burudfegung haufig noch nicht, fonbern man fließ an vielen Orten bie abelichen und geifflichen Activburger aus ben Primakversammlungen, wobei gu Biteaur in Burgund ein herr von St. Colombe auf bie granfamfte Beife ermorbet wurde. In verfchiebenen Provingen veranlagten biefe Berfammlungen fo ernftliche Unruhen, baß fie nur burch Bertunbigung bes Martialgefetes und Gebrauch ber Baffen, welcher ben Tob von vier Perfoneit und mehr benn vierzig Bermundete gur Folge batte, gebampft werben konnten \*\*). Man beendigte inbeg bie Wahlen wahrend ber Monate Mai und Juni fast in allen Theilen bes Reichs, wonach bie Nationalversamm= lung am Schluffe bes lettern Monats bie Bilbung ber Departemente: und Diffrictebirectorien und ungefaumten Beginn ihrer Berwaltungsgeschäfte anordnete \*\*\*).

Schon im Jahre 1789 hatte der Monarch den freien Bewohnern der französischen Colonien in andern Weltstheilen, auf Verlangen der Gesetzgeber des Nutterlandes, sogenannte Provinzial und Colonialversammlungen gestattet, welche jedoch vor der Hand bloß zu Bitten und Worschlägen berechtigt sein sollten. Bereine dieser Art in Martinique und St. Domingo begnügten sich aber keise

<sup>\*)</sup> Giebe hieruber im vorliegenden Banbe, Geite 109.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 586, 595, 705, 719, 515, 624. Histoire des erreurs et des crimes III, 210, 211,

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 586, 705, 665, 706, 785.

<sup>1</sup>V. 86.

neswegs mit so beschränktem Wirkungskreise, sondern sie bildeten ungesänmt eine Nationalgarde, hoben Abgaben auf, sorderten von königlichen Behörden Rechenschaft, verhafteten Beamte, und die Provinzialversammlung des Nordbezirks von St. Domingo erklärte endlich selbst dem Gouverneur, sie werde ihn nicht serner als Stellvertreter der ausübenden Gewalt anerkennen. Am 2. März errhielt die Nationalversammlung Reibung von diesen Erseignissen, wobei der Marineminister La Luzerne noch anzeigte, daß in St. Boningo dutchans seine Abgaden mehr entrichtet murden, und man in den übrigen Colospien, mit einem Revehmen wie in dieser, auch gleiche Kolgen bestärchten nichte.

gingen, bestand die Pentei ber Democraten mach in unsgesiebeter Einigkeit and voller Kraft. Sie seite zuerst, unggaachtet bes lebhestesten. Wieberstandes der Royalisten, die Erzichtung eines Gelonialansschusses durch, in besten Namen der Jacobiner Barnave aus 8. Mdrz der Mationalversammlung berichtete, die Unardungen in den Containen wurden lediglich durch den Despotizungs der alten Regierungsform verursacht, welcher doct nich weit brütchender sei als früher in dem Musterisade. Deshald könne man den Colonialversammlungen auch keine Schuld beimessen, vielmehr schlage der Ausschuß als bestes Mitztel zur Beseitigung der augezeigten Unordnungen vor,

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 251, 1183.

bag fogleich bem bringenben Wunfche ber Colonien genügt, und ihnen der wichtigfte Bortheil des neuen politischen Spftems, Die Selbftregierung burch Municipalia taten und andere vom Bolle gewählte Berwaltungsbehörden zugestanden werde. Nur müßten bie Bande unverleut bleiben, melche en das Mutterkand knipften; bach hatten die Bolksversammlungen in den Colonien, welche sthon beständen; ober bie man bort noch errichten wolle, ihre Anfichten iber biefe Berhaltniffe, so wie Borfchlage gie zwecknickliger Abanderung ungeschunt ber Nationals versamminng, einzureichen. Dieser Antrag war zu sehr im Gelfe ber neuen Philosophie, als bag Wiberspruch hatte von Arfolg fein tonnen, auch etflatte fich fogleich graße Stimmenmehrheit bafür, und nur an einer Inftruction, weiche die Ausführung naber vorschrieb, magten später Royalisten und Constitutionnelle Manches ausgufegen, wurden aber ebenfalls nach turger Berathung überstimmt \*). Dagegen liefen bie Berichte von ben gulett ermahnten Unruhen in Frankreich felbft, erft nach ber Entstehung bes. Elubs von 1789 bei ber Mationals versammlung ein. Wiele Ausschusse bestanden großentheils aus Mitgliebern beffelben, bie man fruher als bie eifrigsten Democraten gewählt hatte \*\*); von ihnen gin-

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 251, 252, 254, 255, 275, \$61, 362, \$64, 865.

<sup>\*\*)</sup> Befonders lebhaft eiferten bie jacobinischen Blatter gegen biese Ausschüffe und ihre Mitglieber, welche früher als bie

gen jeht manche Borfchlage, wenigstens gu Decreten ge: gen bie nachtheiligsten Unoednungen aus, fo wie biefe Un: trage bann auch gewohnlich Stimmenmehrheit fanben. Am 27. Mai verbot ein Befchluß bei harter Strafe jebe Forberung, ben Setreibepreis wiber Billen ber Berfaufer festzustellen; am 2. Imi wiederholte ein Decret in 14 Artifeln biefe Bestimmung, und erklarte bemnachft für ben ftrafwürdigften Feind ber Ration, bes Ronigs und ber neuen Berfaffung: wer bas Boll zu Aufruhr und Gewaltthatigkeiten verleite, wer bem freien Sanbel mit Lebensmitteln binberlich fei, und wer falfche Decrete ber Nationalverfammling in Umlauf bringe. Derfelbe Et: laß unterfagte, Baffen und Stode in ben Primair = und Bahlversammlungen bei fich zu führen, entzog jedem Activburger bas Stimmrecht, welcher einen Anbern an ber libung besselben binbern murbe, und gab ben Dumis cipalitaten auf, jur Sicherung ber Berfammlungen und gur Erhaltung der Ordnung in benfelben, mabrend ihrer gangen Dauer eine hinteichenbe bewaffnete Dacht bereit gu halten. In bem vorletten Artitel biefes Decrets warb noch ber Konig erfucht, die Linientruppen int ber Gegend gu verftarten, welche jest am meiften burch Unruben litte. Am 18. Juni wiederholte ein anderer Beschluß bas Gebot, bie Behnten aller Art bis ju Enbe bes laufenben

thatigsten Democraten befannt, jest zu bem Club von 1789 gehörten. (Cam. Desmoulins Révolutions III. 359. 893. 894. 482. 464. 708. 709.)

Ichtes, so wie die nicht unentgelblich ausgehobenen Lehnsabgaben dis zum erfolgten Abkauf sort zu entrichten, und
seite. schwere Strase auf jeden Bersuch die Einsorderung
zu hindern oder zu erschweren \*). Da indest die Sorge,
zur Besolgung dieser Decrete anzuhalten, der gesetlich
höchsten vollziehenden: Gemalt, dem ohnmächtigen Monarchen übertragen wurd, und durchaus Nichts geschah,
was die früher dargelegten Sindernisse seiner Wirtsamkeit hätte heben konnen, so erschien allerdings wesentlicher Ersolg für die ausgesprochenen Iwecke nicht benkbar.

Er wurde um so unwahrscheinlicher, da jest auch lingehorsam und Unordnungen aller Art im stehenhon Beere auf solche Weise um sich griffen, daß sast kein Zweisel blieb, dieses machtigste Wertzeug zur Erhaltung des Friedens und der Ordnung werde sich dimmen Kurzzem in den gesährlichsten Feind der Ruhe und Sicherzheit verwandeln. Schon zu Ansang des Monats April hatte solgendes Ereignis zu Lille in Flandern Statt; der Schilderung desselben liegt sast durchgängig ein Bericht der Jacobiner zum Grunde. Die Soldaten zweier Inssanterieregimenter, dort zur Besahung, welche der eben genannten Partei anhingen, bekamen Händel mit Oragonern und Iägern zu Pserde, ebenfalls zu Lille im Standquartier; ein Aheil der letztern war nach der Versssscherung des Berichterstatters von Aristocraten versührt \*\*).

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790. p. 602, 624, 683, 634, 696.

<sup>++)</sup> Cam, Desmoulins Révolutions II, 566.

Dan begann mit Broeifampfen, Mintenfener, und formliches Gefecht in ben Straffen folgte baranf, was befonbers ben Reitern' mehrere. Tobe und Bermunbete. tofteten; auch ratimten fie bie Stabt und zogen fich in bie Citabelle jurid. Der Gomerneur ber Proving, General Livarot und die Difficiece ber Acupyen hatten fich vergebens auf bas Thatigfte bemubt, ben Rampf gu bintertreibeng jett erhielt ber General Rachricht, bie Reiter beabsichtigten einen allgemeinen Ausfall gegen bas Fuß: volt, worduf er guerft biefem gebot, bie Stabt ungefaumt gu verlaffen. Mis aber bie Dunicipalität und bie Rationalgarbe erklarten, fle Bunten ben Abzug ber Infanterie nur gugeben, wenn auch bie Citabelle von Linientruppen geräumt und ihnen nebft ben Werfen ber Stabt übergeben wurde, verfügte fich Livarot gu ben Reitern in bas Schloff, um biefe wo maglich von ihrem geführlichen Borhaben abzubringen. Der berichtenbe Jacobiner fagt, die Patrioten bei ben Regimentern in ber Gitabelle gewannen jest die Dberhand \*); fie verhafteten ben Beneral, leifteten ber Municipalitat ben Bargereib, unb befetten bie Stellen ber Officiere, welche flüchten mußten, fogleich burch felbft gewählte Unterofficiere und Golbaten. Acht Lage hielt man ben Gouverneur in bem Schloffe gefangen, und gab ihn erft auf einen Befehl bes Ronigs los, ber ihn nach Paris forberte. Spater lie-Ben fich auch fammtliche Truppen bewegen Lille gu raumen,

<sup>\*)</sup> Cam. Desmoulins Révolutions II, 569.

und eine andere Befahring rudte eing allein bon Beftras fung ber verübten Frevel war nicht bie Rebe, wohl abet wurden fie von den Jatobinern als bie bertlichften Bei weise glubender Freiheiteliebe gepriefen, und bem gangen Deere als bas iconfte Mufter zut Machahmung barger Die Besatzungstrubpen, ber wichtigen: Greitz feffung Men versuchten balb birduf ahnuche Ausschweie fungeng es gelang indes ber. Festigfeit:wind: Demi. Ansehen bes Generalgoiwerneurs von Lothringengremania: von Bouille, bort ban ilkel noch in beit Etburtige erficen Pho Ditgegen zwangen Die Golbaten bes Megiments Aouvraine gu Perpignan, ihren Oberften, bein bekamten Royaliften in der Nationalversammlung, Bicontte ber Wirabeaufrgur Flutht, als er auf Befehl bes Königs und mid Erlaube nif ber Gestehgeber, bie Ordnung: in hem Regimente: inies berherftellen wollter was fich im Buffanbe volltommenen Anfrubre befand : und: mehreve feiner Dfficiere verjagt batte \*\*\*). . Ren A. Buni, noch früher alarber gulege aus geführte , Borfall fich . ereignete , wuirde .. Me . Rationalverfammung bon bem Rriegentitiftet in Perfon benachrich-

e adain

<sup>\*)</sup> Bertrand Histoire III. 77 - 81. Monitour 1790, p. 416, 430, 459. Cam. Desmoulins Révolutions II. 865 - 869, 395, 545, 394, III. 729, 780.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 495, 906. Cam. Desmonlins Révolutions III. 214. 215.

<sup>\*\*\*)</sup> Bertrand Histoire HI, 202 - 2070 Monitour 1790.

ágt, haf bir Gelbuten vieler Shyimenter Mingay: b Ringipalit auf feine Belle mehr bulbeten, Feilenen m Coffen an fich mitjanen, mit bie Dfinime Infifferenfte net miljudelten"). In auton ausülen Berühr findet man nichter Regimenter genannt, malifie übie 🕾 ficient verjagt hatten, wobe eines budellen. beef Mig ment Amel Muine, felif von ber Angige aines Jen lines, tie Erläcung gab: obglich bes Bundmuse fine bitherigen Borgefetten untabelfelt erfibeite, for gibtel es bod bend fier Entfertung von bem Siebte Geffermi majes je miljes, fil felif je syjem, unklimi elle Frangefen mit ber Fraifeit von ber Antonsberfinnunften gegeben worden fei \*\*). Enter ben Metenfen ün ber Reinglifafen herrichte ein afpelieber Beife. ber, werd allige meiner Berführenng, bund Tofwirgler, Gothu unte Ge trinkratheiungen erzegt, verziglich eine beuch bis beneits oben ermafinten beftanbigen Inelftaffe ber Gut baten täglich neu belebt nub weiter verfendet wente. Gu trug auch bie Annagung vieler Municipalitäur, fich fin bie Antibung ber untibnirifden Gericheibundit, fie fielbeit in Communboungelegenheiten ju mifchen, mißt wenig per Bernehrung bes Ungehorfans und aller Annehren-· gen bei \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Monitour 1790, p. 637, 638. Bertrand Bistoire Mi. 164, 165, Bonillé Mémoires I, 140, 161,

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790, p. 464, 580, 661, 662, 676, 593. Cam, Desmonlins Révolutions II, 563.

<sup>\*\*\*)</sup> Manitone 1790, p. 544, 635, 695, 681, 731, 663, 670.

Auf ben eben erwähnten Bericht bes Rriegsministers. am 4. Junt, fcbligen bie Monaliften fogleich ein Decret por, welches ju Geborfam und Begbachtung guter Rriegegucht aufforbern, bie Regimenter, in welchen fich teine Unordnungen gezeigt, verbientermaßen loben und bages gen ben meuterifchen Soldaten große Ungufriebenheit ber Mationalverfammlung bezeugen follte. Gegen biefen Uns trag eiferten inbeg: alle Jagebiner auf bas Seftigfte, unb bie Mitglieber bes Clubs von 1789, benen gute Rriegsgucht vielleicht ein noch ju gefahrliches Mittel in ber Sanb bes Monarchen erfchien, fprachen weber bafür noch bas wiber. Ihre Stimmen gaben fie aber mahricheinlich nach ben Bunfchen ber Jacobiner, benn große Debrheit verwarf ben Borfcblag ber Royaliften, ohne bag Berathung barüber Statt finden burfte \*). Benige Tage fpater brachte jeboch felbft ber Militairausschuß ein Decret in Antrag, welches jugleich mit ernftem Tabel ber Unorbnungen Anbrohung barter Strafen enthielt. Sest be= haupteten bie Jacobiner, die Sache ber Solbaten fei bie. Sache bes Bolls; Disbrauche, Ungerechtigfeiten verurfachten bie Unruben, man brauche nichts zu thun, als bie nabe Einrichtung ber Ermee nach ben neuen Grunds fagen abzuwarten; burch fie wurben Drbnung und Ge

m k

E 3

g j:

-

I

2 1

25

2 3

žĽ.

E I

1

<sup>905. 485, 487, 687.</sup> Bertrand Histoire III, 77, 78, 79. 81. Ferrières Mémaires II. 185, 186. Bouillé Mémoires I, 140.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790. p. 687. 688.

IV. 28b.

tigt, bag bie Golbaten vieler Regimenter Ubung ber Rriegszucht auf teine Weise mehr bulbeten, gabnen und Caffen an fich nahmen, und bie Officiere beschimpften und mishanbelten \*). In anbern amtlichen Berichten findet man mehrere Regimenter genannt, welche ihre Officiere verjagt hatten, wobei eines berfelben, bas Regis ment Royal Marine, felbft nach ber Anzeige eines Jacos biners, bie Erffdrung gab: obgleich bas Benehmen feiner bisherigen Borgefesten untabelbaft erfcbeine, fo glaube es boch burch ihre Sutferhung bort bem Rechte Gebrauch muchen ju muffen, fich felbft gu regieren, welches allen Franzosen mit der Freiheit von der Nationalversammlung gegeben worben fei \*\*). : Unter ben Batrofen in ben Rriegsbafen berrichte ein abriicher Beift, ber, nach allge= meiner Berficherung, burch Aufwiegler, Gelb= unb Getrankevertheilungen erzeugt, vorzüglich aber burch bie bereits oben erwähnten beständigen Ausschliffe ber Gol baten taglich neu belebt und weiter verbreitet wurde. Go trug auch die Amnagung vieler Municipalitaten, fichtin bie Ausübung ber militafrifden Gerichtsbarteit, ja felbft in Commanboangelegenheiten zu mifchen, nicht wenig gur Bermehrung bes Ungehorfams und aller Unordnun= gen bei \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 637. 638. Bertrand Histoire III. 164. 165. Bouille Mémoires I, 140. 141.

<sup>\*\*)</sup> Monitour 1790. p. 464. 586. 601. 668. 676. 959. Cam. Desmoulins Révolutions II. 468:

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 544, 638, 495, 601, 784, 663, 650.

Auf ben eben erwähnten Bericht bes Rriegsminifters. am 4. Juni, fchlugen bie Mopaliften fogleich ein Dooret vor, welches zu Geborfam und Beobachtung guter Kriegejucht aufforbern, bie Regimenter, in welchen fich teine Unordnungen gezeigt, perhientermaßen loben und bagegen ben meuterischen Solhaten große Ungufriebenheit ber Rationalverfammiung bezeugen follte. Gegen biefen Ans trag eiferten inbeg alle Jeenbiner auf bas Seftigfte, unb bie Mitglieber bes Clubs von 1789, benen gute Rriegszucht vielleicht ein noch ju gefährliches Mittel in ber Sanb bes Monarchen erfchien, fprachen weber bafur noch bas wiber. Ihre Stimmen gaben fie aber mahricheinlich nachben Bunfchen ber Jacobiner, benn große Mehrheit verwarf ben Borfchlag ber Royaliften, ohne bag Berathung barüber Statt finden burfte \*). Benige Tage fpater brachte jeboch felbft ber Militairausschuß ein Decret in Antrag, welches jugleich mit ernstem Tabel ber Unbrbmingen Anbrohung harter Strafen enthielt. baupteten bie Jacobiner, bie Sache ber Golbaten fei bie. Sache bes Bolle; Disbrauche, Ungerechtigfeiten verurfachten bie Unruben, man brauche nichts zu thun, als bie nahe Einrichtung ber Armee nach ben neuen Grumbs fagen abzuwarten; burch fie murben Drbnung und Ge

<sup>905. 485, 487, 687.</sup> Bertrand Histoire III, 77, 78, 79, 81. Ferrières Mémoires II. 185, 186. Beuillé Mémoires I. 140.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur 1790, p. 637, 638.

IV. 28b.

harsam augenblicklich wieder hergestellt sein. Dit den Jacobinern erklarten sich alle Deputirte zu kinken Seite des Prasidenten der Meinung, auch über dies Decret keine Berathung Statt sinden zu bassen; einem Royas-listen, der hiegegen sprechen wollte, wurde Sehdt verweisgert, und noch in berselben Sigung entschied die Mehrsahl, das der Vorschlag vem Milantausschuß einstweislen zu neuer Prüsung zurückgegeben werden solle. Für jeht geschah demmach durchaus Richts gegen die täglich zunehmende Unordnung im Heere Die

grow galance of the

the fillen comment of temperature

abilitation and tides day

paragraphic transfer and a graph a .

grande I at small of amidone, at

Carrier and and and the state of the

the man made on the self-specific of

gentliereau if in'

made classed to a probability.

. LL moder for alleger the confi

. . . . .

70 TH 185 E

<sup>\*)</sup> Moniteur 1790, p. 668.